

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

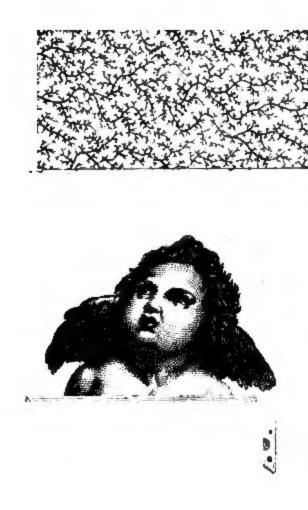

George Bancroff.

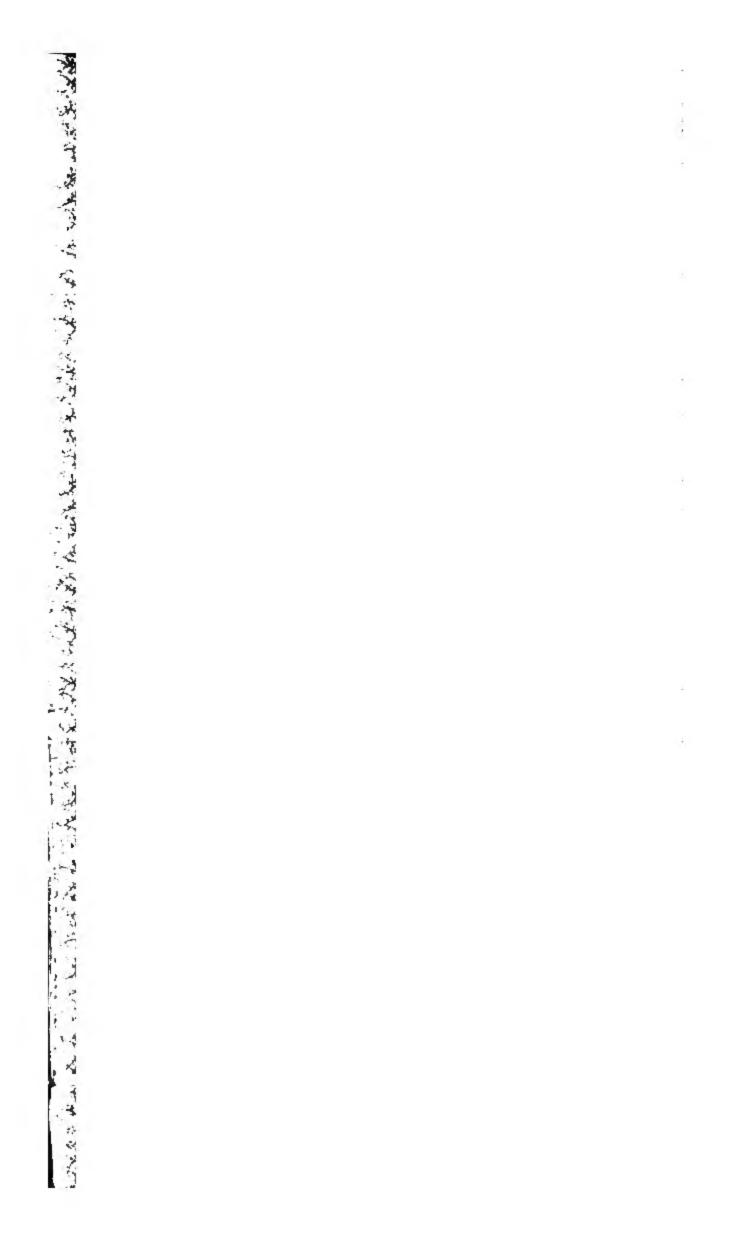

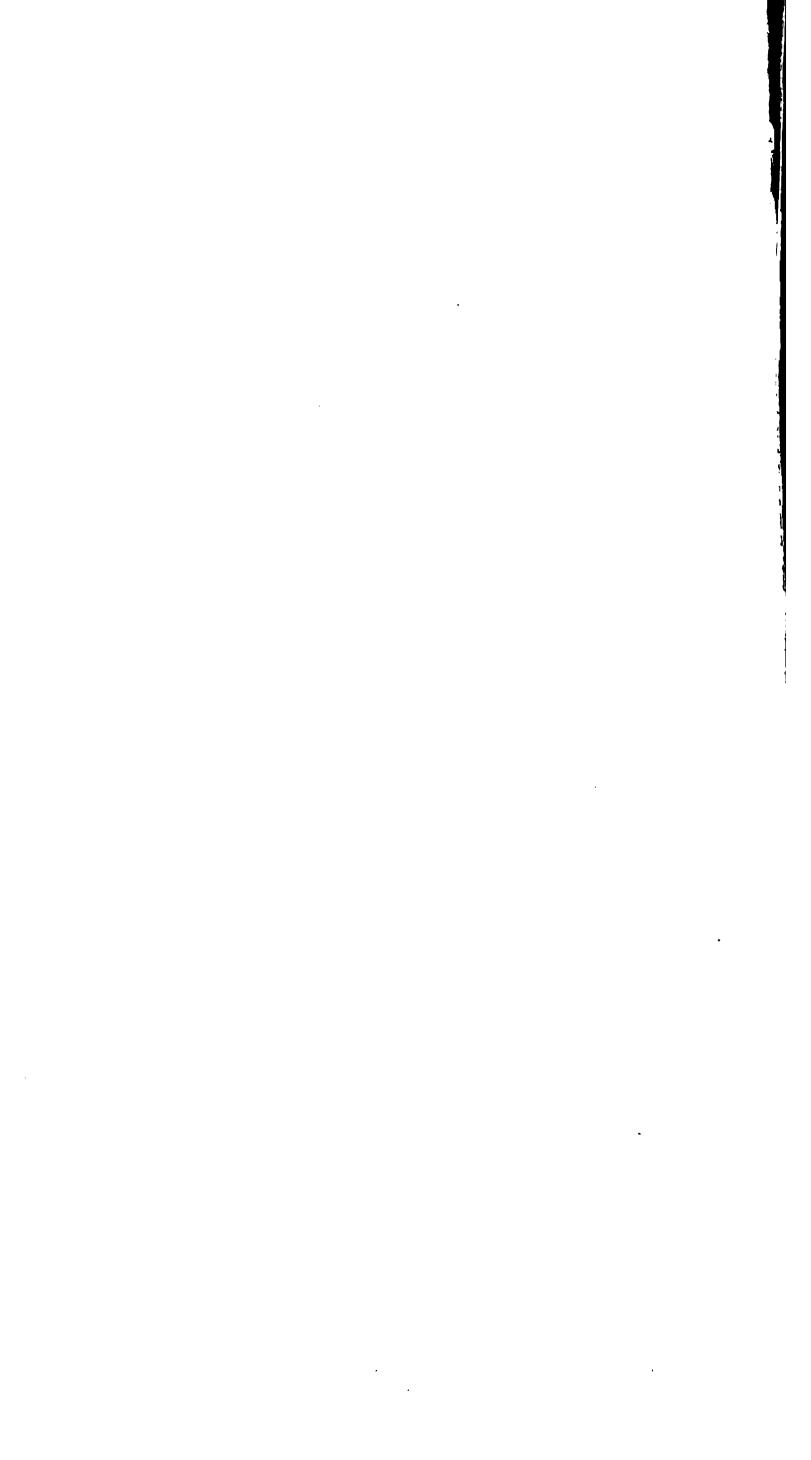



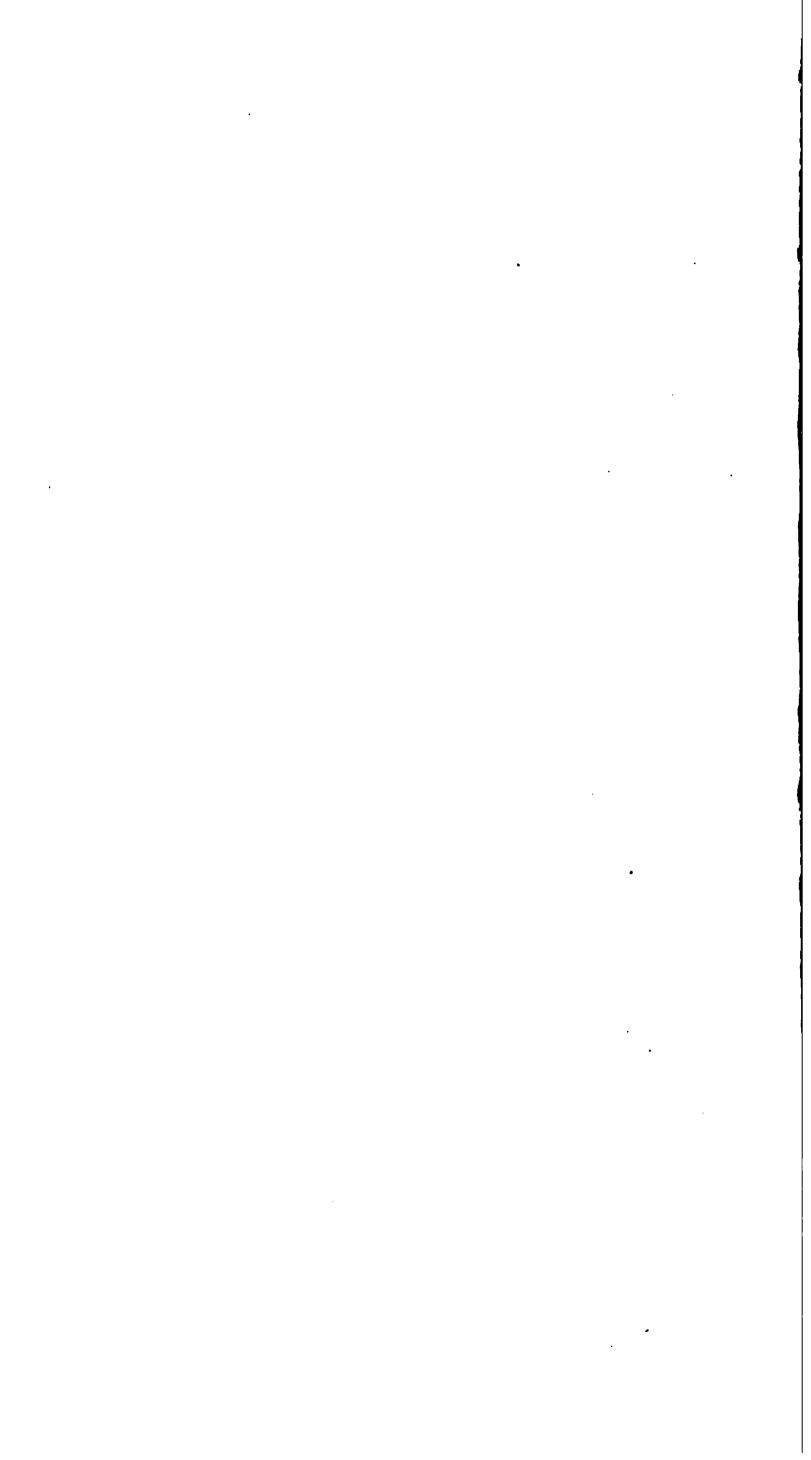

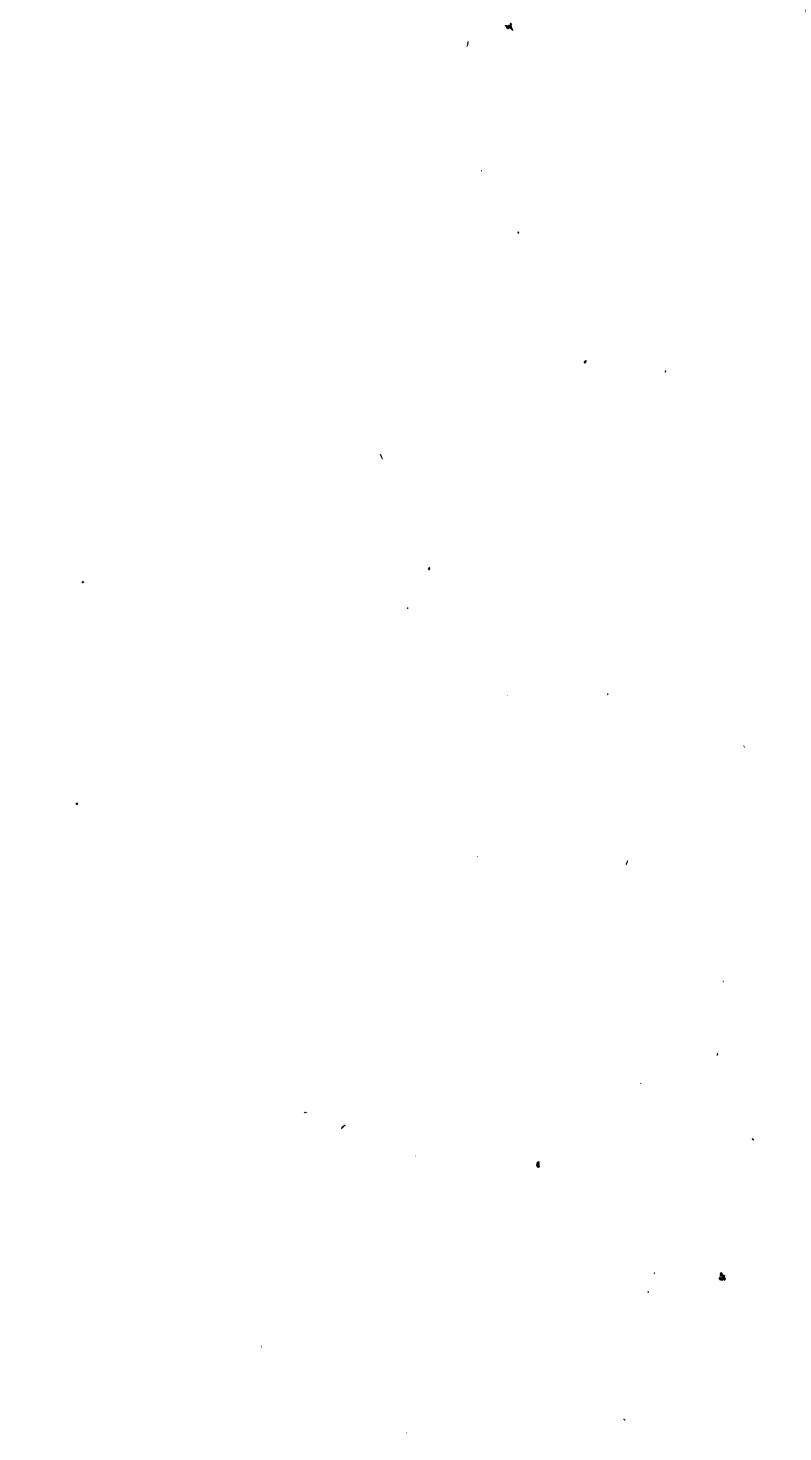

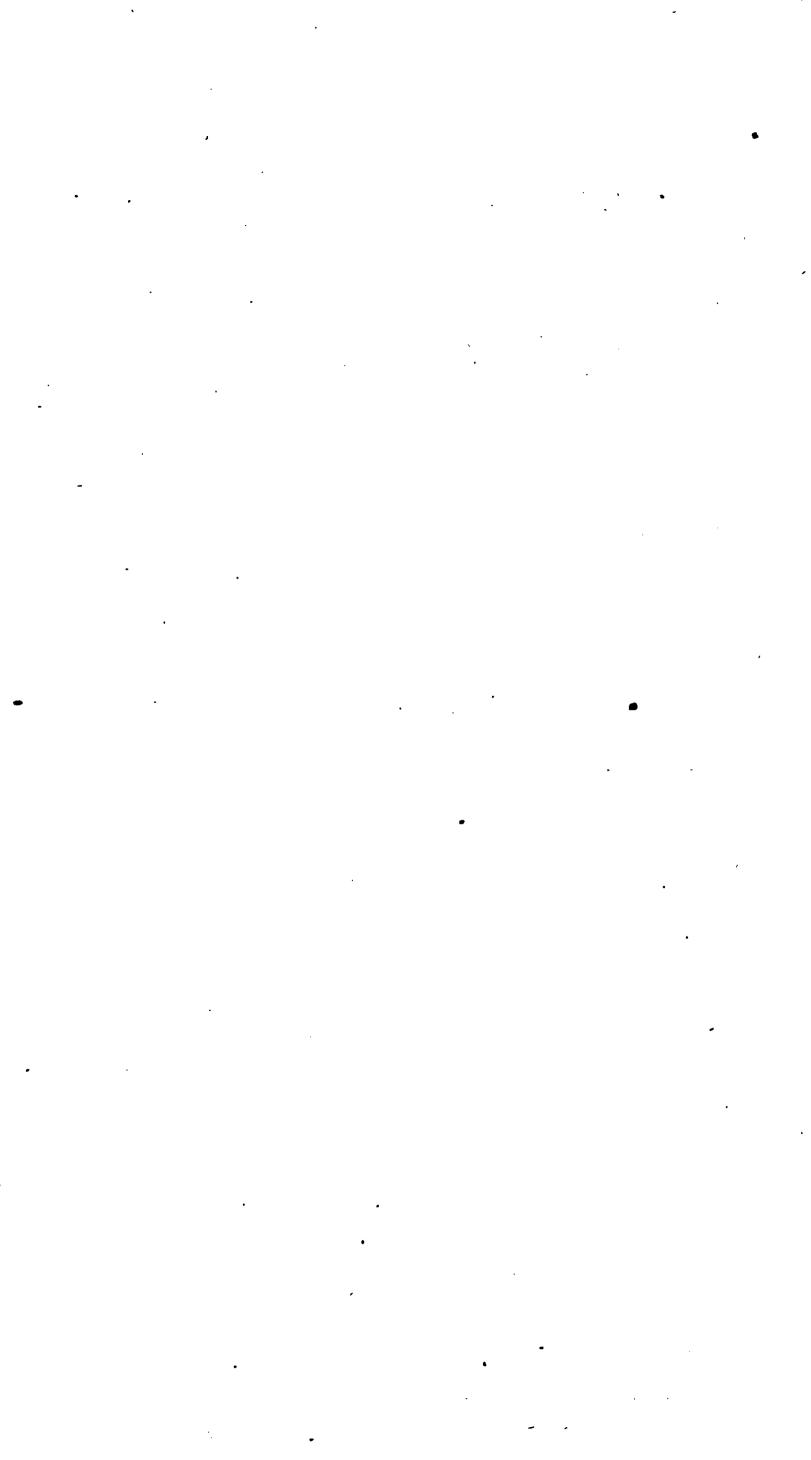

### FRIEDRICH II.

König von Preussen, geb. 24. Jun. 1714. felt. 17. Aug. 1786.

Moderale 1822

## Denkwürdigkeiten

## meiner Zeit

ober

### Beiträge zur Geschichte

y o m

lezten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts

1778 bis 1806.

y o n

### Christian Wilhelm von Dohm,

Consilium mihi pauca de Friderico et extrema tradere; mox cetera, sine in et studio, quo-

Bierter Band.

Mit dem Bilbnis Friedrichs II.

Lemgo im Verlage der Meperschen Hofs Buchhandlung und

Hannover genmission der Helmingschen Hof. Guchhandlung
I 8 I 9.

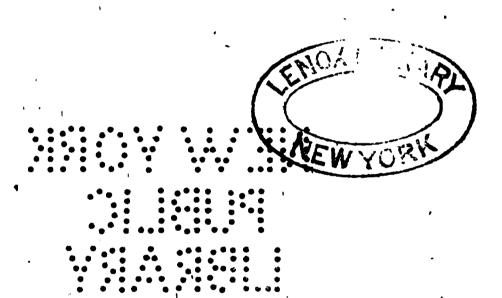

į

## Sr. Majestät

b e m

Konige von Preußen

# Friedrich Wilhelm dem Dritten

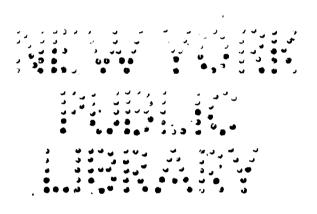

allerunterthänigst gewidmet

s o m

Verfasser.

*)* -

## Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,

Allergnädigster König und Herr.

Em. Königliche Majestät haben es allergnadigst zu billigen geruhet, daß ich den Abend eines dem Dienste des Staats gewidmeten Les bens zu der Beschreibung denkwurdiger Begebenheiten, die ich selbst erlebt, und in deren einigen meine Dienste nüglich gewesen sind, anzuwenden beschlossen, und - dadurch zugleich zur Bildung künftiger Staatsbiener mitzuwirken gesucht habe. Zum Beweise dieser allerhöchsten Billigung haben Ew. Königliche Masestät mir allergnädigst erfaubt, diesen vierten Band meines Werks Ihnen aller.

allerunterthänigst zuzueignen. Diese dffentliche Billigung meines Unternehmens ist für mich vom hochsten Werth, aber sie hat mir auch um so mehr die Pflicht aufgelegt, meine Arbeit ganz würdig der Auszeichnung zu machen, unter Ew. Königlichen Majestät hochverehrtem Namen zu erscheinen. Es ist dies mein eifrigstes Bestreiben gewesen in Anstrengung aller meiner Kräfte ben gewesen in Anstrengung aller meiner Kräfte ben sehr geschwächter Gesundheit, und sehr glücklich werde ich mich schäften, wenn mein Bemühen nicht ganz missungen ist. Der jezt vorgelegte vierte

viehtig, denn er enthält die Schilderung eines der ruhmwürdigsten und unvergeßlichsten Vorschlichen Vorschlichen Ew. Königlichen Majestät, des Königs Friedrichs II.

Ich habe versucht, die Eigenschaften des Geistes und Herzens dieses in jedem Betracht, als Mensch und als Regent, wahrhaft großen Mannes mit Wahrheit, ohne irgend eine schmeichlerische seiner Größe unwürdige Uebertreischung,

bung, zu schilbern, und ich habe es sogar gewagt, mit bescheidner, dem seine Verhältnisse kennenden guten Geschichtschreiber immer unverletzlichen, Shrfurcht, aber zugleich mit der Freimuthigkeit, welche Pflicht der Geschichte ist, Mängel und Irrthümer anzudeuten, deren Verbesserung der große Mann seinen Nachfolgern überlassen hat.

Rur weil Friedrichs seltne Eigenschaften in der neuern Zeit zuweilen verkannt sind, habe ich mich mit Wärme gegen deren unwürdige Herabsetzung settung erklart, die vom Unverstande oft versucht worden ist. Mit streng historischer Wahrheit habe ich bewiesen, daß Friedrich nur deshalb vertannt sen, weil seine umfassenden Absichten und Zwecke nicht immer aus seiner Zeit angesehen und beurtheilt worden sind, welches doch die Pslicht jeder Geschichte ist, die den Namen einer gerechten und wahren sühren soll.

Ew. Königlichen Majestät erleuchtete Billigung meines Unternehmens und des Geistes, in welwelchem ich geschrieben habe, wird mir die würdigste Belohnung sepn, die mir je werden kann.
Durch dieselbe ermuntert werde ich mein Werk,
so lange es meine Kräfte irgend erlauben, fortseßen, und vielleicht gelange ich noch bis zu der
Beschreibung des Ansangs Ew. Königlichen
Majestät denkwürdiger Regierung, deren volkständige Schilderung ich aber einst dem Glücklichen werde überlassen müssen, dem es vorbehalten seyn wird, die wundervolke Wiederherstellung der Preußischen Monarchie zu schilbern,

dern, welche unter Ew. Königlichen Majestät allerhöchsten Leitung, und von einem durch Friesdrichs Geist neu belebten Volke Statt gefunden hat; eine Wiederherstellung, durch welche Volk und Staat zu einer Größe erhoben worden, die sogar Friedrichs Zeitgenossen kaum zu ahnen vermogten. Möge die Vorsehung Preußens gute Bürger durch Ew. Königlichen Majestät Erzhaltung bis zu dem äußersten Lebensziel bes glücken, und mögen Sie, allergnädigster König und Herr, noch vollendet und dauershaft

haft begründet sehen, was Sie mit Weisheit angefangen, und mit Standhaftigkeit fortgeführt haben! Dies ist der aufrichtigste, innigste Wunsch

Ew. Königlichen Majestät

allerunterthänigsten und treu gehorsamsten

pukleben bep Nordhausen Shrist. Wilh. v. Dohm. am iften Juny 1819.

## . Borrede

jum vierten und fünften Banbe.

Als ich vor nunmehr acht Jahren dies Geschichtbuch nach lange entworfenem Plane unternahm, hatte ich, ben schon ziemlich vorgerücktem hohern Alter, und ben einer außerst geschwächten Gesundheit, nur geringe Hoffnung, daß es mir gelingen werbe, auch nur einen Theil des Werks nach meinem Entwurfe zu vollenden. Jezt habe ich jedoch das Vergnügen, einen Theil dieser Höffe nung erfüllt zu sehen, indem ich in diesem vierten und fünften Bande die erste Abtheilung des Ganzen nach meinem Plane vollendet vorlege. Diese erste Abtheilung umfaßt die lezte Periode der Regierung des Konigs Friedrichs II von Preußen, von 1778 bis 1786; — ein hochst wichtiger Abs schnitt der neuern Geschichte, der, wenn meine Beschreibung sonst gelungen ist, immer als ein eignes Werk seinen Werth behalten wird, auch wenn die übrigen Theile nicht erfolgen sollten. Ich hoffe, kunftige Regenten und Staatsmanner werden ben meinen Erzählungen gern weilen, durch dieselben sich zu edlen und großen Handlunstandenen Schicksale erwägt, wird einsehen, daß, wenn ich meinen Zweck erreichen wollte, ich kürzer mich nicht fassen konnte.

Im fünften Bande habe ich eine Litteratur zur Geschichte Friedrichs zu liefern versucht, die mir ein sehr wesentlicher Bestandtheil der Be. schichte und Charakteristik des großen Konigs zu senn schien, und ich wünsche sehr, daß sie an den Stellen, wo ich auf sie Bezug genommen, nachgelesen werde. Ich hoffe, man werde die auf diese Arbeit verwendete Muhe, und die Unpartheilichkeit meiner Urtheile nicht verkennen; es ist keine Schrift beurtheilt, die ich nicht selbst, mehrere derselben sogar wiederholt, gelesen hatte. Sollten indeß in die litterarischen Angaben und Urtheile wider meinen Willen Irrthumer einge schlichen senn, so werden dieselben auf davon erhaltene mich, überzeugende Anzeigen sofort verbessert werden.

Die dem fünften Bande zugegebnen Register werden hoffentlich die Brauchbarkeit des Werks sehr erhöhen, und ich wünsche hierdurch ein der Nachahmung werthes Beispiel gegeben zu haben, daß diese wichtigen Hülssmittel größeren histor

historischen Werken nie sehlen sollten, wie es in Deutschland ofteres der Fall ist, als in Frankreich und England, wo man gute Register bep größern Werken unentbehrlich erachtet und sie bey denselben gewöhnlich sindet.

Der Beifall der Edelsten meiner Zeitgenossen, der bisher meine Bemühungen begleitet hat, wird mich auch ferner ermuntern, mein Werk, so lange es die physischen Kräfte irgend erlauben, fortzuseten. So schwer mir die Arbeit auch zuweilen wird, so ist diese Wiederholung meines thätigen Lebens doch zugleich der beste Genuß, dessen ich noch empfänglich bin, und das kräftigste Mittel, mich aufrecht zu erhalten.

Obgleich meine geschwächte Gesundheit mir die Aussicht nicht erlaubt, daß ich die Vollendung bieses Werks noch selbst erleben werde, so wird mich dies doch nicht abhalten, die Arbeit an demselben ununterbrochen sortzuseßen, da ich die belebende Hoffnung mir mache, daß dieses Werk auch nach meinem Tode vielleicht nicht und vollendet bleiben werde. Diese Hoffnung, welche ich theilnehmenden Lesern mit Vergnügen mittheile, beruhet auf meinem geliebten Schwies

p. Dobms Dento, 49,

gets

standenen Schicksale erwägt, wird einsehen, daß, wenn ich meinen Zweck erreichen wollte, ich kürzer mich niche fassen konnte.

Im fünften Bande habe ich eine Litteratur zur Geschichte Friedrichs zu liefern versucht, die mir ein sehr wesentlicher Bestandtheil der Geschichte und Charakteristik des großen Konigs zu senn schien, und ich wünsche sehr, daß sie an den Stellen, wo ich auf sie Bezug genommen, nachgelesen werde. Ich hoffe, man werde die auf diese Arbeit verwendete Mühe, und die Unpartheilichkeit meiner Urtheile nicht verkennen; es ist keine Schrift beurtheilt, die ich nicht selbst, mehrere berselben sogar wiederholt, gelesen hatte. Sollten indeß in die litterarischen Angaben und Urtheile wider meinen Willen Irrthumer einges schlichen senn, so werden dieselben auf davon erhaltene mich, überzeugende Anzeigen sofort verbessert werden.

Die dem fünften Bande zugegebnen Register werden hoffentlich die Brauchbarkeit des Werks sehr erhöhen, und ich wünsche hierdurch ein der Nachahmung werthes Beispiel gegeben zu haben, daß diese wichtigen Hülfsmittel größeren histo:

historischen Werken nie fehlen sollten, wie es in Deutschland dfteres der Fall ist, als in Frankreich und England, wo man gute Register bep größern Werken unentbehrlich erachtet und sie ben denselben gewöhnlich sindet.

Der Beifall der Edelsten meiner Zeitgenossen, der bisher meine Bemühungen begleutet hat, wird mich auch ferner ermuntern, mein Werk, so lange es die physischen Kräfte irgend erlauben, fortzusesen. So schwer mir die Arbeit auch zuweilen wird, so ist diese Wiederholung meines thätigen Lebens doch zugleich der beste Genuß, dessen ich noch empfänglich bin, und das kräftigste Mittel, mich aufrecht zu erhalten.

Obgleich meine geschwächte Gesundheit mir die Aussicht nicht erlaubt, daß ich die Vollensdung dieses Werks noch selbst erleben werde, so wird mich dies doch nicht abhalten, die Arbeit an demselben ununterbrochen fortzuseßen, da ich die belebende Hoffnung mir mache, daß dieses Werk auch nach meinem Tode vielleicht nicht und dollendet bleiben werde. Diese Hoffnung, welche ich theilnehmenden Lesern mit Vergnügen mittheile, beruhet auf meinem geliebten Schwies

p. Dobms Denta, 49,

gete

gersohne, dem Regierungsrath Gronau. So sehr ich fürchten muß, dessen Bescheidenheit zu beleidigen, kann ich doch nicht unterlassen, hier dffentlich zu fagen, daß schon jezt mein Werk ohne seinen Rath und seine Mithülfe mancher der Borzüge entbehren würde, die viel zu seiner Empfehlung beigetragen haben. aus Liebe zu den Wiffenschaften sich dem thatigen Geschäftsleben, in dem er bereits ruhmliche Fortschritte gemacht hatte, frieh entzogen und die Stüße meines Alters geworden ift, schon bisher so vielen Antheil an meinen Bemuhungen genommen, daß ich lebhaft wünsche, ihn, der vertraut mit meinen Ansichten, auch im Besig meiner gemachten Sammlungen ift, hiedurch zu der Fortsetzung und Vollendung meines Werts zu ermuntern, und daß seine kunftigen Werhalb nisse ihm die Erfüllung meines Wunsches verstatten mögen.

Noch kann ich zum Schluß nicht unbemerkt lassen, daß gleichzeitig mit meinem Buche ein sehr schäßbares Werk erschienen ist, das die neuere Geschichte mit großer Einsicht und ungemeinem Fleiße bearbeitet. Es ist dieses die neue Ausgabe

und Forssekung der von dem verstorbenen verdienstvollen Geschichtkenner Professor Roch zu Straßburg in den Jahren 1796 und 1797 herausgegebenen Histoire des traités de paix entre les Puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie in 4 Banden, welche von dem Rb. niglich Preußischen Legationsrath Herrn Schoell in Paris unternommen und mit dem funfzehnten Bande im Jahre 1815 beschlossen ist. Dieses Wert, welches bis zu den Pariser Unterhandlungen und Conventionen im Jahre 1815 fortgeht, wird wegen der Vollständigkeit und gewissenhaften Genauigkeit, durch welche es alle früher erschienenen ahnlichen Versuche ben weitem übertrifft, immer einzig in feiner Art, und Allen, die über neuere Geschichte sich gründlich unterrich. ten wollen, hochst lehrreich und unentbehrlich bleiben. Dennoch halte ich nicht dafür, daß durch dasselbe das meinige ganz unnüß gemacht werde. Herr Schoell trägt, gleich seinem Vorgänger, die Geschichte in dem von ihm bearbeiteten Zeitraumes mit sorgfältiger kritischer Benußung aller vorhandenen gedruckten Quellen vor, beschränkt sich jedoch ausdrücklich auf diese;

diese; ich aber habe micht nur alle dffentlich erschienenen und mir bekannt gewordenen Nachrichten gleichfalls so vollständig und gewissenhaft benuzt, als ich es vermogte, sondern ich habe auch besonders nach eigenen Erfahrungen die merkwürdigsten Begebenheiten, denen ich in größerer oder näherer Ferne zugesehen, und in deren einigen ich selbst thätig gewesen bin, beschrieben, und eigne Beobachtungen, die ich als aufmerksamer Zeitgenosse anstellen konnen, sind neben fremden zuverläßigen, wenn gleich nicht immer gedruckten, Nachrichten meine Quellen gewesen. Ohnerachtet dieser Verschiedenheit bemerke ich mit Wergnügen in denjenigen Abschnitten, welche Herr Schoell und ich zugleich bearbeitet haben, eine Uebereinstimmung, die dem Leser unfre aufmerksame Beobachtung und forgfältige Wahrheitsliebe beweisen, also das Zutrauen zu unfrer Erzählung vermehren wird. Pustleben ben Nordhausen den 1sten Juny 1819.

### Inhalt des vierten Bandes.

Achtzehntes Kapitel. Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Friedrichs außere Porerinnerung. Gestalt. Seine Eltern. Seine paterliche Großmutter. Rindheit, Jugend und erfte Bildung. Wåter. lice Ungnade. Berfucte glucht und Arreft. Beffere Behandlung von Seiten des Baters. Mehr beitere Jugend Friedrichs. Seine Stus Dien; Bildung feiner religiofen Ansichten. Beftfegung' feines philofophischen Stepticismus. Erfte Reise nach Dreeben. Sein Studium ber Staats : Wiffenschaften. Seine Bermablung. Keldzug am Rhein. Thronbesteigung. Art au regieren. Frabere Bermaltungsart im Brandens Friedrich Wilhelms I und Frieburgischen. driche II Staatsvermaltung.

Neunzehntes Kapitel. Fortsetzung des vorigen. — Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

6. I.

- Zwanzigstes Kapitel. Fortsetzung des vorigen, -Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

I

## Geschichte

D'e r

lezten Periode

# Friedrichs des Zweiten

Konigs von Preußen.

1778 = 1786.

Shluß.

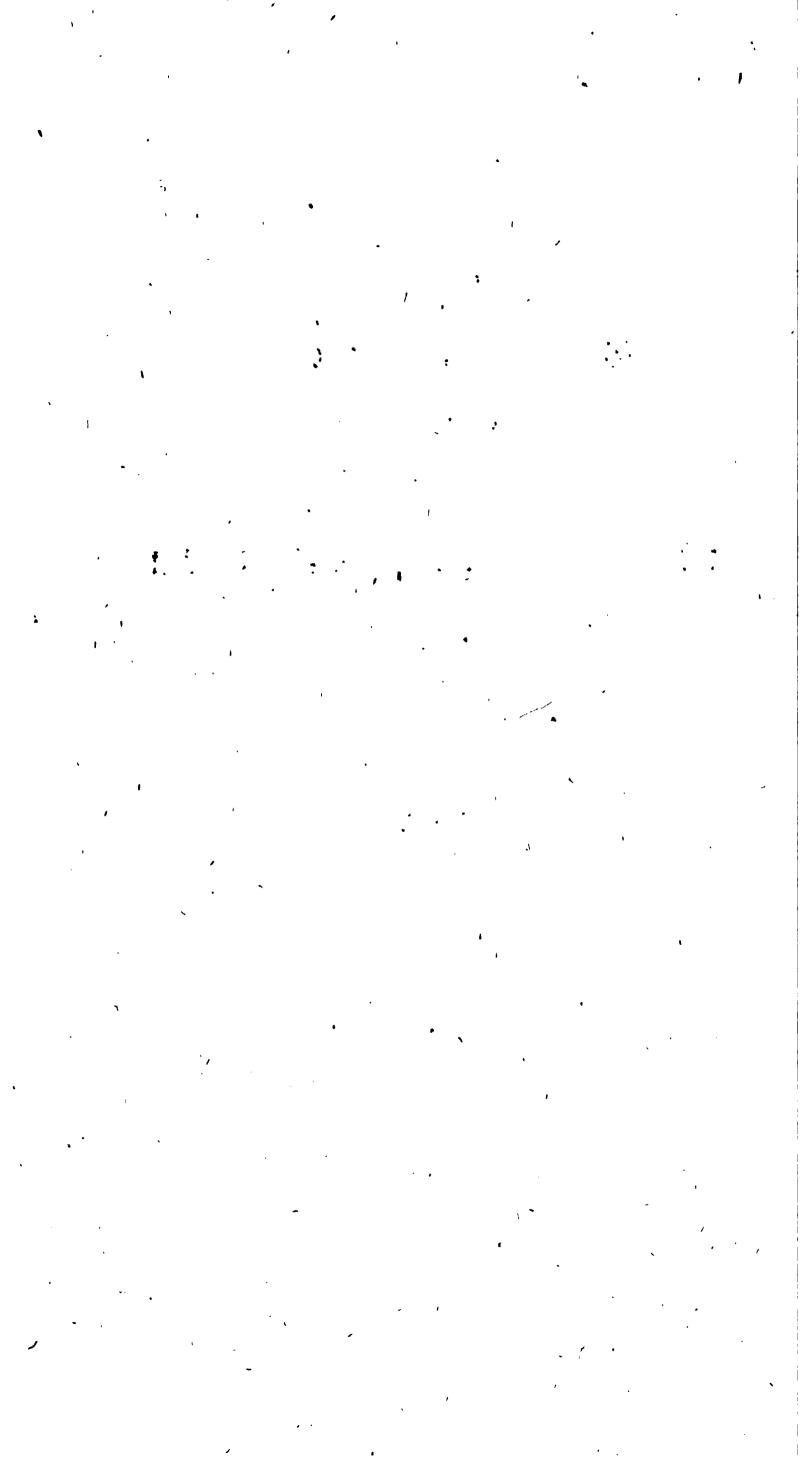

## Achtzehntes Kapitel.

Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Vorerinnerung. Friedrichs äußere Gestalt. Seine Eltern. Seine väterliche Großmutter. Klndheit, Jugend und erste Vildung. Väterliche Ungnade. Versuchte Flucht und Arrest. Vessere Behandlung von Seiten des Vaters. Mehr heitere Jugend Friedrichs. Seine Studien; Vildung seiner religiösen Ansichten. Festsesung seines philosophischen Skeptiscismus. Erste Reise nach Oresden. Seine Stusdium der Staats Wissenschaften. Seine Vermähslung, Feldzug am Rhein, Thronbesteigung, Art zuregieren. Frühere Verwaltungsart im Vrandenbursgischen. Friedrich Wilhelms I und Friedrichs II Staatsverwaltung.

Praecipere qualis essé debeat Princeps, pulchrum quidem, sed onerosum, ac prope superbum est: laudare vero optimum Principem, ac per hoc posteris, velut e specula lumen, quod sequantur, ostendere, idem utilitatis habet, arrogantiae nihil.

Plin. Epist. Lib. III. 18.

Treu und wahrhaft haben wir den großen König während der lezten Periode seiner Regierung v. Dobms Denku. 4B. geschilbert. Wir erinnern an diese Beschränktheit unsers Bildes auf einen nur kurzen Zeitraum und die aus derselben natürlich solgende Unvollkommens heit. Um ein richtiges Bild von einem Menschen zu haben, ist erforderlich, ihn durch die verschiedes nen Alter des Lebens zu begleiten, ihn nicht nur in einigen, sondern in allen bedeutenden Verhälts nissen, in denen er je sich befunden hat, darzustele Sonst wird nur dieser Mensch in einer bes sondern Lage, in einem gegebenen Licht gesehen! Friedrich in den kraftigsten Jahren handelte ents schlossener und kuhner, wie wir in seiner lezten Zeit -ihn handeln sahen. Bielleicht aber vermied er das gegen auch bamals, als er noch der Fülle jugends licher und mannlicher Kraft genoß, minder weise die Gräuel des Krieges; vielleicht vergaß er in jener Zeit, hingerissen von der Leidenschaft des Ehrgeizes, ben lockender Gelegenheit die guten Vorsäße, welche er in der Einsamkeit gefaßt hatte; vielleicht war ihm damals die Erhaltung des Friedens nicht so ans gelegen, wie sie es im lezten Abschnitt seines Lebens gewesen ist. Die Tugenden wie die Fehler des Men= schen sind immer hochst abhängig von den äußern Umständen, in denen er sich befindet. Auch der Tapferste ist nicht tapfer, auch der Gerechteste ist nicht gerecht in jeder Stunde des Lebens!

-Indem

Indem wir ben dem Rückblick auf die vorgetras. gene Geschichte diese Bemerkung machen, fühlen wir uns versucht, eine allgemeine Uebersicht von Fries drichs Charakter während seines ganzen Lebens zu geben. Auch den Lefern durfte folche Schilberung angenehm senn, wenn es ihnen, wie uns, schwer wird, in dieser Darstellung sich hier schon für immer von Friedrich zu trennen.' Doch wenn von einer Seite hingezogen, fühlen wir von der andern uns: auch machtig abgeschreckt, eine solche Schilberung dieses Konigs zu unternehmen. Welche Kenntniß der Dinge und Umstände gehört nicht dazu, irgend einen bestimmten Menschen richtig und genau darzus stellen? zu erforschen, wie er in seinem Innersten empfand und dachte? zu ergründen, warum er in ben mannigfachsten oft verwickelten Verhaltnissen sich gerade so und nicht anders benahm? Wer es je versuchte, nur sich selbst richtig zu beurtheilen, nach geraumer Zeit die tief verborgen liegenden Bewegs. gründe hervorzuziehen, aus denen er einst handelte, der wird fühlen, wie unendlich schwer es sen, einen Andern richtig zu wurdigen; wie noch schwerer, wenn dieser Andere ein Mann ist, der in großen Vers haltnissen gelebt, zu großen Zwecken und mit großer Kraft gehandelt hat! Eine richtige Schäßung Uns derer gelingt uns nur ben solchen Menschen, in beren A 3

Lage und äußere Werhaltnisse wir uns ganz hinein venken konnen, und dieses vermogen wir nur dann, wenn wir uns selbst je in etwas abnlichen Umstans ben befanden. Dies aber kann, wenn von einem Regenten die Rede ist, nie der Fall für den senn, ber die Schranken des Privatlebens nicht überschrits ten hat. Dieser sieht ben einem Herrscher, der über Millionen Menschen gebietet, nur vorzüglich deffen Erhabenheit über die mannigfachen Hinders nisse, welche die Sesetze des burgerlichen Lebens so oft der freien Aeußerung unserer Krafte in den Weg segen. Wir denken und ben einem Herrs scher nur seine Freiheit, alle Handlungen ganz nach eignem Gefallen einzurichten, ohne einem Höhern je Rechenschaft geben zu durfen, nur sein Wer: mogen, jeden Wunsch erfüllen, jede Lust genießen zu können. Täuschend verseßen wir uns selbst in eine solche, der Einbildungskraft schmeichelnde Lage, bemessen die Gefühle des Herrschers nach denen, die wir selbst haben würden, wenn wir plozlich aus uns serer Beschränktheit zu dieser Ungebundenheit übers gingen. Jeber mahlt sich bann bas Glück eines Ros nigs aus, je nachdem er ungezähmte Befriedigung sinnlicher Begierben, oder ein boberes ganz nach seis nem Ibeal eingerichtetes geistiges Leben, eine große, durch nichts aufgehaltene Thatigkeit, eine unges hemmte

hemmte Ausführung seiner Entwürfe, als bas höchke Gut des Lebens betrachtet. Jeder traut sich selbst leicht die Fähigkeit zu, alle Vortheile einer solchen Lage auf das vollkommenste für sich und für Undere zu benußen, die Mangel und Fehler derselben aber zu meiden; und se nachdem ber beurtheilte Herrscher sich ohngefähr eben so benommen hat, wie wir nach dem Gaukelspiel unserer Phantasie und in seiner Lage zu benehmen gedachten, findet er mehr ober weniger unsere Beistimmung. Aber biese Tauschung ist nicht der Gesichtspunkt, aus dem die eignen Ges fühle und der wahre Werth des zum Throne Gebornen gewürdigt werden dürfen. Ganz anders sieht dieser die Menschen neben sich, und die, welche unter ihm stehen. Was uns ein so großer Vorzug seiner -Lage scheint, ist es nach seinen Gefühlen nicht. Des sen gewohnt, bemerkt er ihn weniger. Dies ist Folge der menschlichen Natur. Wünsche und Bes gierden, die wir jeden Augenblick befriedigen kons nen, werden abgestumpft; andere minder leicht zu erfüllende treten an deren Stelle. In keiner Lage fehlt es an solchen. Auch die dem Schein nach uns gebundene Freiheit hat ihre Schranken, nur ganz andere, als derjenige ahndet, der im engern Kreise lebt. Auch auf dem Sipfel' der Hoheit und Macht werden Sorgen gefühlt; auch auf dem Thron sind **A** 3

Rucksichten und Beziehungen zu beachten, nur ans dere, als die des Privatmanns. Wer alles dieses erwägt, sollte vielleicht zu dem Urtheil gebracht wers ben: nur Konige vermögen Könige zu bes urtheilen. Doch ohne bieses behaupten zu wols Ten, noch die Schwierigkeiten, die sich auch hieben finden, zu verkennen, ist es hochst naturlich, nur mit Schüchternheit an die Benrtheilung dessen sich zu wagen, der in außern Verhaltnissen sich bes fand, die von denen, welche wir selbst aus Erfahrung kennen, so ganz verschieden sind, und in die uns hinein zu denken uns so außerst schwer wird. - Wie viel gerechter aber ist noch diese Schüchternheit, wenn der Monarch, der geschildert werden soll, wes niger durch seinen hohen Rang, als durch die Hoheit seines Geistes und Charakters über die Mehrs heit der Menschen erhaben ist! Wer vermag die Unnaherung zu solcher Erhabenheit auch nur auf kurze Zeit sich zuzutrauen? Und doch ist solche Uns naherung, wenigstens in gewisser Maße, durchaus nothwendig, um gerecht zu würdigen.

Moch ein Umstand kommt hinzu, welcher das richtige Auffassen der Eigenthümlichkeiten gerade dieses Monarchen, den man den Einzigen ges nannt hat, noch schwieriger macht. Friedrich hat sechs

feche und vierzig Jahre regiert, hat in den mannigfachsten, in den schwierigsten Lagen sich befunden, die je ein Herrscher erlebte. Er ist dem ganzlichen Untergange seines Staats nahe gekommen, hat aber-Alles überwunden, hat dann zu einem Glanz des Ruhms, zu einem Ansehen in ganz Europa sich ers hoben, das alle seine Zeitgenossen, auch die auf Thronen sassen, mehr oder minder willig anerkann= ten. Er hat mächtig auf die Menschen, die neben und nach ihm lebten, gewirkt. Er hat enthusiastische Anhanger, erbitterte Feinde gehabt. Unendlich mans nigfache sich einander widersprechende Urtheile sind aus diesen durch ihn angeregten Leidenschaften hervors gegangen. Wer jezt, nachdem diese Leidenschaften meis stens, doch noch nicht ganz, ausgestorben, Friedrich zu schildern unternimmt, muß alle diese gegen einans der streitenden Uttheile kennen und würdigen. Aber er muß sie auch wieder vergessen, und sich rein dem Eindruck überlassen, den des Königs eigne Thaten auf ihn machen. Wahrlich, bieses ist nicht leicht!

Durchbrungen von allen diesen abschreckenden Schwierigkeiten, verkennt jedoch der Verfasser dieser Geschichte auch nicht die Vortheile, die ihm zu Theil geworden sind, und die vielleicht nicht vielen der noch lebenden Zeitgenossen des großen Königs in noch

24 4

höherm Grade wurden. Er hat Friedrich oft gesehen, er hat auch mit ihm gerebet. Noch steht das Bild seiner Gesichtszüge, seiner ganzen Haltung vor ihm; noch fühlt er durch den tief eindringenden, doch bald ermunternden Blick seiner Augen sich getroffen, durch die Freundlichkeit seiner Anrede, das Angenehme seiner Stimme sich belebt. Aber vermessen ware es, nach dem augenblicklichen Eindruck, den der große Herrscher während einer kurzen Zeit auf den jungen ins Leben erst eintretenden Mann gemacht, noch jezt dieses Herrschers Werth während seines ganzen Lebens bemeffen zu wollen. Wichtiger ist bem Werfasser der Vortheil, daß er sechs Jahre ben einem Departement gearbeitet hat, das vorzüglich der uns mittelbaren Leitung Friedrichs genoß. Während bieser Zeit sind wenige Tage vergangen, an welchen er nicht des Konigs eigenhandige ober von ihm diks tirte, zum Theil ausführlich ausgearbeitete Befehle und Entscheidungen gesehen, einzelne Züge seines Geistes und Charakters vernommen hatte. ist es wichtig, daß er die Erzählungen so vieler Mens, schen von jedem Stande, die dem Konig in Geschäffs ten des Krieges und Friedens nahe gewefen, gehort, daß er endlich aus den Akten, des Archivs Friedrichs Geschäfftsführung auch während ber frühern Perioden kennen zu lernen die Gelegenheit gehabt hat.

Das Bild, das der Verfasser sich nach allem diesem von Friedrich gemacht, ist durch das Lesen der langen Reihe eigner Schriften deffelben, die wir nach seinem Tode erhalten haben, noch sehr vervolls ständigt und berichtigt worden. Auch was Andre über den König geschrieben, ift seiner Unfmerksam= keit nicht entgangen, sondern Alles, was irgend ers heblich, treu benuze ').

2f 5

Diese

1) In der Beilage M. haben wir alle und bekannte einigermaaken erhebliche Schriften über Friedrich zu marbigen versucht, und eine so viel möglich vollständige Litteratur seiner Geschichte geliefett. fich in berfelben noch zu manden Bemerkungen über Briedrichs Geschichte und feinen Charafter die bequeme Stelle gefunden bat; fo durfen wir auch Diese nicht blos für den eigentlichen Litterator bestimmte Beilage der Aufwerksamkeit aller Leser empfehlen. Dem Kenner wird ber Fleiß, welcher auf dieselbe gewandt ift, nicht entgeben. Kein Urtheil barin ift Andern nachgespros den, sondern alle aufgeführten Schriften find bem Berfaffer nach eigner, jum Theil wiederhofter Lefung bekannt geworden. Indes wird er febe Berichtigung eingeschlichener Gebler, und jede Bervollftandigung fej. ner Nachrichten mit großem Dank erkennen. Doch bemerkt er, das seine Absicht nicht gewesen fen, jedes über Friedrich geschriebene Blatt, besonders nicht alles in Beitschriften Berftreute, sondern nur die in irgent einer Rudfidt erheblichen Schriften aufzuführen.

Diese Vortheile sind wichtig genug, um den Verfasser zu bewegen, sich über die Schüchternheit, mit der die Größe seines Helden und die angedeutes ten Abschreckungsgründe ihn erfüllten, wegzuseßen, und eine allgemeine Schilderung Friedrichs II zu verssuchen. Er unternimmt dieselbe mit dem Gefühl der Chrfurcht, die dem großen Manne gebührt, aber auch mit dem sesten Vorsaß, der Wahrheit, welche er der Mitwelt und Nachwelt schuldig ist, nichts zu vergeben. Die Mängel dieser Schilderung wird schwerlich irgend ein Leser tieser sühlen, als der Verssasser. Aber wer sie am meisten sühlt, wird auch, weil er die in der Sache liegenden Schwierigkeiten kennt, der Geneigteste senn, sie zu entschuldigen.

Wir fangen mit Beschreibung des Aeußern an. Friedrich war ungefähr fünf Fuß fünf Zoll groß. Der Bau seines Körpers war dieser Größe angemessen, weder zu stark noch zu schmächstig; der Wuchs gut proportionirt, die Brust erhas ben und hreit, der Kopf ein wenig nach der rechten Seite hangend, welches man von der Gewöhnung deim Flotenspiel herseitete. Die Nase war lang, aber gut gebaut, die Augen von mäßiger Größe, blau,

blau, feurig und lebhaft, durchdringend und scharf, zu gewissen Zeiten von einer eigenthümlichen sanften Lieblichkeit belebt. Diese Augen, so wie die Züge des ganzen Gesichts, drückten das Innere, seines Gemuths ungemein stark, und mit bewundernswurs diger Schnelligkeit die Veranderungen beffelben aus, so daß der Ausdruck des Zorns, Hohns und Uns muths außerst schnell mit dem der Ruhe, der Zus friedenheit und des Wohlwollens wechfelte. Er hatte seine Gemuthsbewegungen in vollkommner Ges walt, so baß er ihren Ausbruch augenblicklich zus ruck zu halten, dagegen auch wohl, wenn er es gut fand, ihn starker, als er fühlte, zu äußern vermogte. Eine ganz gleichgültige, gar nichts sagende Miene hatte Friedrich wohl nur in höchst sela tenen Augenblicken, vielleicht nie. Immer waren die Gesichtszüge der Rede angemessen. Sprach er geists volle Worte, oder hörte er diese von Andern, oder auch eine ihn stark bewegende Musik; so waren seine Gesichtszüge vorzüglich beseelt. Der Mund war hochst angenehm, der ganze Anstand des Kor= pers, vorzüglich in den jungern und mannlichen Jahr ren, ausnehmend ebel, der Gang durchaus nicht steif, etwas nachlässig, aber schnelt und stolz, doch ohne dieses zu wollen, oder im mindesten zu affeks Im jungern und mittlern Alter saß er vortreffs

trefflich zu Pferde, im höheren Alter aber etwa gekrümmt und nachläßig.

Wir fühlen, wie wenig alle diese Worte und noch mehrere, die wir hinzusügen könnten, vermögend sind, ein Bild Friedrichs, wie es aus der Erinnerung unserer Sindildungskraft vorschwebt, is die des Lesers zu zaubern. Um etwas nachzuhelsen haben wir von einem Semählde, das vor vielen andern, die wir gesehen, das Sigenthümliche von Friedrichs Physiognomie und Vildung uns vorzüglich auszudrücken scheint, einen Kupserstich nehmen, und diesen dem gegenwärtigen Bande unsers Seschichts buchs vorseßen lassen 2).

Noch weit unvermögender aber sind wir, Fried drichs Geist als seinen Körper zu beschreiben. Wolk ten wir auch noch so viele Worte, die geistige Ei genschaften ausdrücken, an einander reihen, so wür den dieselben doch ben dem Leser keine Vorstellung her

<sup>2)</sup> Bep aller Mabe, welche wir uns deshalb gegeben, i es nicht gelungen, den Künstler zu erforschen, welche dieses vorzügliche Bild gemahlt hat. Der Werf. best es als gätiges Geschenk eines Freundes, der dasselb auf einer Auftion in Wernigerode gekauft hat. Abet von welchem Orte es horthin gekommen, haben wi nicht erfahren können.

hervorbringen, wie und in welchem Maaße alle diese Tugenden oder Fehler ben Friedrich wirklich vorhanden waren; wie eine Eigenschaft die andere bestimmte und beschränkte, und wie durch diese ges genseitige Wirkung und Mischung gerade bie Gigens thumlichkeit herausgekommen sen, die sich ben ihm' fand. Statt also einzelne Tugenden und Mangel aufzuzählen, glauben wir unsern Zweck besser zu erreichen, wenn wir die außeren Umstände, in wels den sich Friedrich von Jugend an befunden, die Wirs kungen, welche diese in ihm hervorgehracht, andeus ten, und angeben, wie er sich in den bedeutenden. Verhaltnissen des Lebens benommen habe. So wers den wir, Lobes und Tadels uns enthaltend, es der eignen Einbildungskraft des Lesers überlassen konnen, sich selbst ein Bild dieses Charakters zusammen zu segen, das der Wahrheit naher kommen wird, als jede von uns versuchte allgemeine Schilderung es vermögte.

Friedrich II, geboren den 24sten Jan. 1712, war das vierte Kind und der dritte Sohn der fruchts baren She 3) Friedrich Wilhelms I, zweiten Ros migs

<sup>3)</sup> Vierzehn Kinder find aus dieser Ste geboren, zehn derselben bis zu erwachsenen Jahren, die meisten bis zu bo-

nigs von Preußen 4), und Sophien Dorotheens, eis ner Tochter König Seorgs I von Großbrittanz nien 5).

Jener war ein Mann von sehr gesundem Berkstande, einem außerordentlichen Gedächtniß, und richtigem Urtheil in Sachen, die er hinlanglich kannte. Nicht

bobem Alter gelangt. Wiere farben noch in ber Kinde beit, darunter zwep Sobne, welche icon vor Friedrich geboren, aber auch vor ibm gestorben sind, so das bie fer von seiner Geburt an muthmaßlicher Ehronfolger gewesen ift. In der Beilage N. haben wir eine genealogische Tabelle geliefert, welche die Vorfahren Frie brichs bis jum britten Grabe hinaufmarts, und feine Gefdwifter mit beren fammtlichen Rachkommen enthalt, insofern lettere noch por Friedrichs Tode geboren find. Sie ift mit Genauigkeit gemacht, und man findet in Derfelben alle in unferm Geschichtbuche genannte in Friedrichs Familie geborige Personen. Beilage O. ente halt die Folge der Regenten der übrigen europäischen Staaten, welche Friedrichs Zeitgenoffen gemefen find. Ein zuweilen auf diese beiden Tabellen geworfner Blid wird dem Lefer angenehm sepn, indem er ibn mit dem Beitalter, in welches unfre Geschichte ibn einfahrt, vertraut erhalt.

- 4) Er war geboren 1688, kam zur Regierung 1713 und starb 1740.
- 5) Sie war geboren 1687, wurde vermählt 1706, ift ste storben 1757.

Micht ausgebildet durch Wissenschaften, die er gering achtete, war er doch sehr begierig nach Kenntnis. sen, wenn sie ihm nüzlich schienen, insofern er dieselben durch eigne Beobachtung und Erforschen von Undern, ohne Bucherlesen erwerben konnte. In solchem Erforschen war er unermüdlich. Er liebte genaue Wahrheit, und strenge Gerechtigkeit, und eine fast übertriebene, punktliche Ordnung in seinen Ges schäfften, bekümmerte sich um Alles selbst, und war unglaublich thatig. Er fand sich leicht beleidigt, und war geneigt zum Jähzorn, doch reuete es ihn bald, und er suchte wieder gut zu machen, wenn er Jemandem Unrecht gethan zu haben glaubte. Wis derspruch konnte er nicht ertragen, und von einmal gefaßten. Meinungen war er schwer abzubringen. Indes wurde es den Verschlagenen, die sich in seine Laune zu schicken wußten, leicht, ihn einzunehmen und zu tauschen, und so war er oft, ohne es zu ahnen, das Werkzeug der Leidenschaft Anderer; doch wurde er sehr erbittert, sobald er merkte, daß dies der Fall gewesen sen. So fest er an den Res ligionsmeinungen hing, in denen er erzogen war, so billigte er's doch, wenn Andere ihren Meinuns gen, eben so treu blieben, wie er den seinigen; auch erlaubte er sich's von manchen erlernten Begriffen abzugehen, wenn sein Menschenverstand sich in dies selben -

selben nicht finden konnte. Die beiben proteskantis schen Confessionen zu vereinigen, war sein lebhafe ter Wunsch; und ben aller Duldsamkeit machte die Begierde, diese Vereinigung zu Stande zu bringen, ihn beinahe unduldsam gegen gar zu eifrige Luthes raner 6) ober gar zu eifrige Reformirte. Er dachte sich Gott nach dem Bilde seines eignen Charakters, als einen höchst gerechten, aber ftrengen Herrn, des sen Sunst er durch eifrige Erfüllung seiner Pflich: ten zu gewinnen, bessen Jorn und Strafen aber durch bezeugte Reue und Bitten abzuwenden suchte. Er kiebte scine Gemahlin und Kinder, und sorgte eifrigst für derselben Bestes; verlangte aber von beiden die strengste Unterwerfung unter seinen Wils len, und gestattete nie die mindeste Widerrede. Den Staat wollte er wie sein Haus regieren, und winschte ernstlich seine Unterthanen glücklich zu machen, aber, gleich seinen Rindern, nach eigner Urt und Einsicht, ohne daß Unterthanen oder Kinder daben ein Wort-mit zu reben hatten. Als ein vortrefflis cher Staatswirth hielt er punktlich auf die einges führte strenge Ordnung und achtete es für höchst wichtig, zu jeder Zeit mit baarem Gelde wohl vers sehen

<sup>6)</sup> Die Schriften ber Wittenberger orthodoxen Theologen waren deshalb in seinen Landen verboten.

sehen zu senn. Doch wollte er seine Unterthanen nicht mit übertriebenen Auflagen gedrückt wissen. Er liebte daher die indirekten Abgaben, weil diese, dem gemeinen Mann weniger fühlbar, mehr den Wohlhabenden und auch den Fremden treffen. Mit Strenge hielt er darauf, daß die einmal angeordnes ten Abgaben zur gehörigen Zeit ohne allen Nachlaß beigetrieben wurden. Eifrigst bemüht, durch zunehs mende Bevolkerung und vermehrte Thatigkeit der Unterthanen den Wohlstand seiner Lande zu before dern, unterstüzte er freigebig alle Unternehmungen, welche neue Erwerbsquellen öffneten, aber er schrieb dann auch gern den Gang dieser Unternehmungen vor, und erlaubte nicht, von diesem abzuweichen. In den Ausgaben war er außerst sparsam, schonte aber bas Geld nicht, wo er es nothig und für das allgemeine Beste wohl angewandt glaubte. Pracht und außes rer Prunk, Ceremoniel und Etikette waren ihm in höchstem Grade zuwider, und er liebte ganz wie ein Privatmann zu leben. Er war zuweilen Anfals Ien bittern Ueberdrusses des Lebens und schwarzer Melancholie unterworfen. Während seines lezten Lebensjahrs war es sein ernstlicher Vorsaß, die Res gierung niederzulegen, und mit seiner Familie in Holland zu leben, einem Lande, das ihm wegen des Fleißes, der Sparsamkeit und Reinlichkeit seiner p. Dobms Denfm. 4 B.

Bewohner besonders wohl gesiel. Neben der Jagd war seine Hauptleidenschaft die Liebe des Soldatens wesens, oder eigentlich das Vergnügen, wohlgebils dete, über das gewöhnliche Maaß lange Soldaten zu haben. Alles wandte er an, um dieselben aus allen kanden von Europa zu bekommen; die Garde war wirklich eine Sammlung von Riesen?). Diese Leidenschaft zu befriedigen, verlezte Friedrich Wilshelm auch die ihm sonst immer heilige Gerechtigkeit, und ließ gegen Unterthanen und auch gegen Fremde, oft Handlungen unmenschlicher Hatte verüben, die seinen Namen verhaßt gemacht haben. Auch seine Sparsamkeit konnte ihn nicht abhalten, ganz überstriedene Ausgaben für große Soldaten zu machen ); und

<sup>7)</sup> Nach seinem Tode haben sich wirklich einige von Friedrich II abgedankte Soldaten der Garde wegen ihrer außerdrdentlichen Größe in verschiedenen Hauptstädten von Europa für Geld seben lassen.

<sup>2)</sup> Man hat behauptet, daß binnen zwep und zwanzig Jahren, von 1713 bis 1735, die Werbungen in fremden Landen dem Könige zwölf Millionen Thaler gekostet haben. Am lezten Tage seines Lebens verbrannte er die Nechnungen über die Kosten seines Regiments Garde, weil er fählte, daß er für dieses Spielwerk zu viel ausgegeben habe. Im Jahre 1735 kauste er sechs und vierzig große Menschen mit 43,000 Athl. und im Jahre 1732 bezahlte er einen einzigen Niesen mit 5000 Athl. und

und er hielt sich wirklich überzeugt, Gott habe ihm die großen Manner auf der ganzen Erde so gut wie, vermacht, weil er sie zu schäßen und zu behandeln verstehe ). Er ereiserte sich daher nicht wenig, wenn andere Landesherren Schwierigkeiten machten, große Leute ihm zu überlassen, da sie dieselben doch nicht zu gebrauchen wüßten, noch sie so gut wie er

**34** 2

und gab noch obendrein der Schwester des Grafen von Schwettau, welcher denselben verschaft hatte, eine Stifts. Stèlle. Fremde Mächte, welche sich dem Könige gefällig beweisen wollten, pflegten ihm vorzüglich große und schone Menschen zum Geschenk zu machen. Bep den Traktaten, welche Friedrich Wilhelm schloß, wär gewöhnlich noch in einem geheimen Artikel die Nebenbedingung, daß dem Könige eine gewisse Anzahl ungewöhnlich langer Menschen versprochen wurde, und diese Nebenbedingungen machten zuweilen, daß sonst schwierige Punkte durchgingen. Die großen Soldatenerbielten auch außer dem gewöhnlichen Solde noch eine besondere Zulage, dies oft sehr bedeutend, doch dep. den Einzelnen verschieden war, ie nachdem es sich ein Ieder bep der Annahme ausbedungen hatte.

9) In Friedrich Wilhelms engerm Kreise war es sehr gewöhnlich, ben Werth der Menschen nur nach körperlicher Länge zu schäßen. Einst kam einer seiner Officiere aus Paris zurück; auf die Frage des Königs,
wie er die französische Königl. Familie gefunden habe?
erwiederte jener: Ab! Ew. Majestät, es ist alles kleis
nes Zeug, keiner mißt über fünf Tuß.

zu bezahlen und zu unterhalten vermögten. die groben Gewaltthaten, welche feine Werber sich in fremden Landen erlaubten, und welche er nie best strafte, zerfiel er fast mit allen Machten. meine Gorgfalt wandte er an, seine Truppen im Gebrauch der Waffen und in allen Bewegungen hochst fertig und geschickt zu machen. Doch vermied et zu starke Ermübung und Alles, was das außere gute Unsehen der Soldaten verderben konnte. Sorge hierfur machte ihn friedfertig; er wich bem Rriege wirklich mit Aengstlichkeit aus; ertrug dess halb eine fast unwürdige Behandlung, und mit ber wohlgeordnetsten Staatswirthschaft und der geübtes sten Urmee seiner Zeit behauptete er durchaus nicht das ihm im europäischen Staaten = System gebüh= rende Ansehn. So sehr er im Privatleben und in der innern Regierung, insofern es nicht auf lange Manner und Goldatenwesen ankam, Wahrheit und strenge Gerechtigkeit liebte, so hatte seine Politik gegen andere Staaten boch etwas Unsicheres und Schwankendes. Er wollte sich nicht in die Verhälts nisse eines deutschen Reichs. Standes schicken, noch seine Unterordnung unter ein Oberhaupt erkennen; und doch hielt seine Rechtlichkeit, auch die Scheu vor weit aussehenden Handeln ihn ab, dieses beuts lich zu erklaren. So war sein Benehmen gegen ben fais

kaiserlichen Hof fortbauernd voll innern Widers spruchs 10).

Die Königin Sophia Dorothea, Friedrichs Mutter, hatte ein gutes Herz und war zum Wohle thun sehr geneigt. Ihr Verstand war mehr gebildet als der ihres Gemahls, sie liebte Wissenschaft und Rünste. Aber ihre guten Eigenschaften waren auch mit nicht geringen Fehlern verbunden. Sie war Rolz, eigensinnig, und in hohem Grabe herrschsüche tig. Wenn sie nicht offen ihren Willen burchsetzen konnte, wandte sie kleine Kunste und bose Ranke an, um ihre Absichten zu erreichen. Sie liebte ihren Gemahl, aber fürchtete ihn noch mehr. Dhne daß er ihr irgend Unlass dazu gegeben hatte, war sie übertrieben eifersüchtig und mißtrautsch, qualte sich selbst mit unnüßen Gorgen. Sie fand sich leicht bes leidigt, und war dann unversöhnlich. Zugleich hatte se eine unglaukliche Schwachheit in zu leichter Bes willigung ihres Vertranens, und von Menschen, die sie zu leiten verstanden, ließ sie sich zu Allem bes wegen. Es war ihr unmöglich, ein anvertrautes Geheimniß zu bewahren, auch wenn die Grunde zu 23 3 defa,

<sup>30)</sup> In der Beiloge P. find die erheblichsten Schriften aber die Beschichte dieses Monarchen angedentet und gewäre dies.

2.

٠,,

dessen Verschweigung noch so wichtig für sie selbst waren. Durch diesen Fehler besonders hat diese Königin ihr eignes und ihres Gemahls Leben verbittert, und die Jugendjahre ihrer Kinder sehr trübe gemacht 11).

Wenn man den Charakter des Vaters und Sohns vergleicht, so scheint es, daß lezterer die kastlose Thätigkeit, die große Liebe der Ordnung in allen Seschäfften und der strengen Gerechtigkeit, auch bie

11) Bir haben beibe Eltern vorzäglich nach bem Gemablbe ihrer altesten Tochter ... (in den Mémoires de la de Bayreuth, à Bronsvic 1810, Marggrave f. Beil. M. Rr. 1.) geschilbert. Wenn gleich bie Raderinnerung ber bittern Leiben, welche Folge ber Sehler ihrer Eltern maren, diese Prinzessin in deren Beurtheilung vielleicht etwas ju ftreng gemacht haben kann; so ift boch zu vermutben, daß sie die Wahre beit ber Thatsachen nicht febr abertrieben, vber gat absichtlich verfälscht habe. Das Bild Königs Friedrich Wilhelm I ift burch die Tradition eben fo erhalten, wie seine Tochter daffelbe darstellt. Aber von ber Ronigin Muttet batte man, nach ben munblichen Ergabi lungen beter, die sie gefannt, eine ungleich besfere Meinung, che die Mémoires der Markgrafin erfcienen waren. Wir schließen hieraus, bag die Fehler der Königin den Kindern am meiften fühlbar geworden, bep dem übrigen Publikum aber, bas " Pringeffin in größerer Ferne fab, ihre guten Eigens fchaften einen die Fehler übertragenden Einbrud gemacht batten.

die entschiedne Meignng, selbst zu regieren, von ers stern geerbt hat. In der Meigung zum Kriegswes sen waren Vater und Sohn sehr verschieben ; jenem waren Soldaten und deren Uebungen ein ihn hochst angenehm unterhaltendes Spielwerk, dieser achtete die Krieger nur um des Zwecks willen, für ben er sie unterhielt. Zwar liebte er auch die Fertigkeit in den Bewegungen und außere Schönheit bet Soldas ten, aber dies war ihm nie Hauptsache. Zum Jähzorn war Friedrich auch, seinem Temperament nach, geneigt, doch hatte er diese Leidenschaft weit mehr wie der Vater gebandigt; die Ausbrüche ders selben waren ben ihm seltener und minder heftig; er hatte in allem Betracht die Leidenschaften beffer in seiner Gewalt. Un mannichfacher Geistesbildung übertraf er den Vater weit, doch wenn er die Wiss senschaften, welche Friedrich Wilhelm mit wenigen Ausnahmen verachtete, um ihrer selbst willen liebte, und in ihnen seinen schönsten Genuß fand, auch durchaus von keiner Urt von Kenntnißen gering dachte; so schätzte er doch, gleich seinem Vater, dies jenigen vorzüglich, die für die menschliche Gesells schaft unmittelbar nüzlich sind. Von seiner Mutter hatte Friedrich die ben ihm vorzüglich herrschenden sanftern Empfindungen geerbt. Er liebte, wie diefe, von allen, selbst kleinen, Umständen und Verhälts

Mathige Reben zu fehn. "Dahjer beh Beiben ein forts igehender Zustund ver Zwettels, ver zwar unbehage 'Ald mat', aber nicht äugstigte, well man erkannt Patte; bag menschliches Bermogen in beffen volliger Losung nicht hinreiche. Duher ben Beiden Duldung und sogar Achtung ber verfchiedensten Anfichten Ans Dever, auch das Bestreben, durch lebhafte Aeußeruns gen ber Einwürfe gegen angenommene Meinungen sich zu belehren. In dem Charakter Beiber findet sich eine philosophische Heiterkeit, welche über die Verhalts nisse bes Lebens erhebt, und bessen Wibrigkeiten ertragt, indem sie dieselken minder wichtig barstellt, anfern Glanz und vermeinte Größe gering achtet, und sich dem lästigen Ceremoniel und eitlem Prunk gern entzieht. In Beiben war ein sehr feines Gefühl alles Schönen, eine vorzügliche Liebe aller Wiffens Schaften, besonders der französischen Litteratur, weil es fowohl zur Zeit ber Großmutter, als während der Jugendperiode des Enkels, in Deutschland noch keine schöne Litteratur gab. Bey Beiden war das Geficht des lächerlichen und Ungereimten sehr ges schärft, und ber Wig, mit welchem sich daffelbe dufferte, konnte Mauchem wehe thun, wenn gleich dies nicht beabsichtigt war. Auch die wenige Ache tung, welche Sophie Charlotte für ihren Gemahl hatte, scheint sich auf den Enkel fortgepflanzt zu bas

Char. Friedr. II u. f. seine väterl. Großmutter. 😂

haben, dessen Reigung nitt ber Liebe zu Seremoniel, Etikette und außerer Pracht, die beh König Fried brich I herrschend war, zu wenig übereinstimmite, als daß er nicht geringschäßig von demselben hätte denken sollen, wordn er jedoch etwas zu weit gegans gen, und wirklich verkannt zu haben scheint, daß sein Großvater, den untreitig großen Fehlern, doch einmensthenfreundlicher und wirklich guter, auch in aus wärtigen Verhältnissen staatskluger-Regent gewesen ist 14).

Wenn gleich die philosophische Königin die Geburt ihres Enkels Friedrich nicht erlebt hat, so hat sie doch mittelbar einen sehr wesentlichen Einsluß auf dessen früheste Bildung gehabt. Sie wählte nämlich für ihren geliebten einzigen Sohn Friedrich Wilhelm die erste Erzieherin, eine geborne Duval, aus einer angesehnen adlichen Familie der Normandie siner angesehnen adlichen Familie der Normandie

Mit Vergnügen bemerken wir, daß unter dem Titel:
"Friedrich III. Churfürft von Brandenburg,
"erster Ronig von Preußen, von Frang
"horn, Berlin 1816," eine Geschichte dieses Regenten erschienen ift, welche demselben volle Georechtigkeit widerfahren läßt. Von eben diesem Schrifts steller haben wir auch ein gut geschriebenes Leben Shurfürst Friedrich Wilhelms des Großen, Berlin 1814, erhalten. Beide Schriften sind schöfe, dass Bereicherungen der brandenburgischen Geschichte.

Kammend, welche als verwittwete Montbail mit den ersten französischen. Protestanten, die Ludwig XIV euß ihrem Vaterlande vertrieben hatte, nach dem Brandenburgischen kam, und an Sophie Charlotte, deren Achtung sie bald erward, eine vorzägliche Be Schüßerin fand. Diese Dame heirachete in zweiter Ehe einen wurdigen kandsmann, Pelet Seigneur de Rocoules, Obrist des blos aus franzosischen Protestanten errichteten Regiments des grands Monsquetaires. Sie verlor auch diesen Mann bereits 1698. Noch vorher aber hatte Sophie Chartotte ben König, ihren Gemahl, bewogen, die Etzichung ihres einzigen Sohns der Rocoules zu Dertrauen, welche dieselbe bis ins stebente Jahr des Prinzen besorgte. Sie erwarb die Zufriedenheit der Eltern und die liebe und Achtung des Zöglings in Hohem Grade, welche ben lezterm auch über die Kinderjahre fortdausrte. Der farkste Beweis hiervon war, daß Friedrich Wilhelm I, als er selbst Vater wurde, der noch lebenden Rocoules die Oberaufsicht über die Erziehung aller feiner Kinder, den Altesten Sohn Friedrich aber ihrer besondern Fürsorge anvertraute. Dieser wurde derselben sos gleich nach seiner Geburt übergeben, und sie blieb ben ihm bis zum Jahr 1718. Auch dieses ihres zweis ten Zöglings Liebe und Achtung wußte diese Frau so

fehr zu geminnen, daß beren Gefühle in seinem Bers zen bis ins männliche Alter lebendig blieben. Als Kronprinz, und auch noch als König, brachte Fries drich jede Woche einen Abend ben seiner ersten Ers zieherin zu, in Gesellschaft geistvoller Hoffeute und Gelehrter, die er gewöhnlich selbst mahlte, und die meistens aus Gliebern der franzbsischen Kolonie bes standen. Diese achtungsvolle Anhänglichkeit an die erste Erzieherin, und das Vergnügen, das er in ihrem Umgange fand, machen der ernsten Denkungss art Friedrichs eben so viel Ehre, als sie einen guns stigen Begriff von der Seistesbildung der Rocoules geben mussen, welche noch in ihrem Alter einen geists vollen jungen Fürsten so gut zu unterhalten wußte. Sie hatte die Freude, noch den ersten Glanz der Regierung ihres zweiten Zöglings zu erleben, und starb hoch betagt im Oktober 1741. Wie von Fries drich war sie auch von allen andern Geschwistern des selben, die sie erzogen hatte, hochgeachtet, und wie theuer sie dem Andenken jenes bis in sein Alter ges blieben sen, wird durch einen kleinen Umstand, den wir gern aufbehalten, bewiesen. Roch kurz vor seis nem Tode erfuhr der König zufällig, eine alte Hers zensfreundin seiner ersten Erzieherin, eine Wittwe Barbier, lebe noch. Sogleich schrieb er derselben freundlich und machte ihr ein Geschenk.

Unch der erste mannliche Lehrer Friedrichs wurde aus den französischen Protestanten gewählt; er hieß Duhan de Jandun, war in Champagne 1685 geboren, und kam mit seinem Vater; ben die Aufhebung des Edikts von Nantes aus dem Bas terlande trieb, noch als Kind nach dem Brandens hurgischen. Obgleich er sich den Studien gewidmet hatte, trat er doch freiwillig in Kriegsdienste und wurde 17.15 bey der Belagerung von Stralsund dem Konige Friedrich Wilhelm I so vortheilhaft bekannt, daß derselbe sich bewogen fand, ihm die Erziehung seines altesten Sohnes anzuvertrauen, ben dem er bis zu dessen funfzehnten Jahre blieb. Duhan war ein Mann von sehr ernstem, sittlich religiosem Charakter, der dem jungen Prinzen hohe Achtung einflößte. Einige, hinterlassene und später gedruckte Briefe Frie brichs an Jandun 15) sind Beweise hiervon. auch, nachdem die Zeit des Unterrichts vorben war, eine genaue Perbindung zwischen beiden geblieben sen, whellet daraus, weil Jandun die Ungnade theilte, in welche, wie bald erwähnt werden wird, der Kronprinz ben seinem Vater fiel, vermuthlich, weil lezterer Fandun, wahrscheinlich mit Unrecht, in Vers dacht hatte, um die vorgehabte Flucht des Prinzen

<sup>15)</sup> S. von denselben Beilage M. Mr. 2.

Char. Friedr. II.u.f. Kindheit, Jug. n. erste Bild. 31

gewußt zu haben. Dieser verschaffte seinem Lehren eine Zuflucht am Jose zu Blankenburg, ma er bis zum Tobe, König Friedrich Wilhelms I klieh, Sobald Friedrich zur Regierung gekommen war, berief er Jandun zu sich und gab, ihm, nebst einer, Stelle ben dem auswärtigen Departement, mehrere öffentliche Beweise seiner Achtung und Dankbarkeit., Jandun genoß eines großen Vertrauens bis zu seinem Tobe, der zu Ansang des Jahrs 1746 ere folgte.

Die ersten achtungs nund liebenswürdigen Menschen also, benen Friedrich im Leben begegnete, des nen er weit mehr als seinen Eltern seine ersten entwickelten Begriffe, und seine ersten guten und eblen Sesühle verdankte, waren französische Prostestanten, welche, aus ihrem Baterlande vertries ben, im Brandenburgischen Jufucht gesunden hert ten. Darf man sich wundern, oder darf man gar tadeln wollen, daß Friedrich während seines ganzen Lebens Zuneigung zu einer Nation behielt, der diese ihm früh lieb gewordenen Menschen angehörten, daß er immer eine Sprache vorzüglich siebte, in welcher er seine ersten Gedanken und Gesühle auszudrücken gelehrt war, daß er sie einer andern Sprache vorzugz, welche er nur in rauben Tonen vernahm, welche

er meistens nur zu dem gemeinsten Gebrauch, und von Lenten, die er wenig achten konnte, angewandt sabe? Friedrich ist diesen Eindrücken seiner Rinds heit die ins Alter treit geblieben, und gewiß nichts ist natürlicher, nichts menschlicher! Der denkende Beobachter bemerkt immer gern in der Geschichte den ast nahen Jusammenhang von einander sern scheinender Begebenheiten. Einen solchen machen wir ausmerksam, daß Ludwigs XIV unweise Politik Preußens großem Rönige Erzieher verschafft habe, wie er sie wahrs schieße Erzieher verschafft habe, wie er sie wahrs scheinlich sonst nicht erhalten hatte, und, wie des Aeltervaters schone Dandlung den wohlthätigsten Einfluß auf die erste Vildung Friedrichs gehabt habe, und dadurch im edelsten Sinne belohnt sein. 16).

Bom siebenten Jahre des jungen Prinzen an wurde die Oberaufsicht über dessen Erziehung zwen würs

Bir haben uns durch diesen wichtigen Sinsus dewogen gefunden, von der Aufnahme der französischen Protestanten im Brandenburgischen einige Nachricht zu geben, und wir darfen hoffen, daß diese Abschweifung in einen etwas frühern Zeitraum unsern Lesern nicht uninteressant sepn werde. Sie hetrift eine Begebens beit, welche in ihrem ganzen Zusammendange im leds daften Andenken ber Nachwelt erhalten zu werden vers dient. S. diese Nachricht in der Beilage Q.

würdigen Militairs anvertrauet, dem General der Infänterie Grafen von Finkenstein <sup>17</sup>) und dem Obrisk von Kalkstein <sup>18</sup>). Der Prinz wurde strenge

- 17) Er war 1660 ju Saberau in Preußen aus altablichem Beschlecht geboren. Rachdem er in hollandischen und frangofischen Rriegebienften gewesen, zeichnete er fic . in dem brandenburgischen Dienft durch Capferfeit, Muth und Ginsicht gang porzüglich aus, besonders mabrend bes spanischen Erbfolge : Krieges, worin et. den Kronprinzen, nachher König Friedrich Wilhelm I, begleitete, ju dessen Oberhofmeister er bereits 1701 ers nannt, mar. Der glanzende Sieg bep Malplaquet wurde durch seinen geschickten Angriff ber feindlichen Berfchanzungen entschieden. Seiner Berdienfte wegen erhob ihn Kaiser Joseph I im J. 1710 in den Reichse grafen : Stand. 1733 murde er jum General : Feldmars schall ernannt, und ftarb als solcher 1735. Er'ist ber Water des vielfährigen erften Kabinets : Ministers Fries drichs II, mit dem diefer erzogen wurde.
- Dttlau in Oftpreußen geboren. Nachdem er in hels
  sichen Dienken mabrend des spanischen Erbfolgefrieges
  Abjudant des damaligen bestischen Erbprinzen (nachmals König Friedrich I von Schweden) gewesen, erwarb er im Preuß. Dienst Ruhm und die vorzügliche Achtung Königs. Friedrich Wilhelm, I. Auch in den beiden ersten schlessschen Kriegen unter Friedrich II zeichnete er sich durch rähmliche Thaten aus, und wurde 1747 zum General-Feldmarschall ernannt. Sogern er auch noch am stebenjährigen Kriege Theil gesnommen bätte, so erkaubten dies doch Alten und

strenge bkondmisch erzogen: Bu allen seinen kleinen Ausgaben waren anfangs jährlich nur 360 Ahaler bestimmty die jedoch der Ronig bald bisizu 600 ver mehrte. Diese kleine Summe wurde aber nicht dem Prinzen selbst anvertrauet, sondern es mußte über dieselbe, unter Aufsicht der beiden Hofmeister, eine genaue Rechnung geführt werden, worin auch die kleinsten Ausgaben, Trinkgelder und dergleichen, aufgeführt waren. Um Ende jeden Monats bescheis nigten beide Hofmeister durch ihre Unterschrift, die Richtigkeit ber geführten Rechnung, und am Ende des Jahrs sähe sie der Konig selbst durch, und bes geugte eigenhandig feine Zufriedenheit, welche um b gewisser erfolgte, da das Bestimmte nicht nur immer pollig zureichte, sondern noch Ueberschuß blieb, der dann der Einnahme des folgenden Jahrs zugesest wurde 19). Auch diesen seinen beiden Hofmeistern : hat

Schwäcke nicht; aber wie der Prinz von Preußen, August Wilhelm, im J. 1758 starb, übertrug ihm der König, mit Bezeugung sehr großen Vertrauens, die Oberaufsicht über die Erziehung der hinterlassenen Kinsder, und empfahl besonders die Aufmerksamkeit auf den ältesten Sohn, nunmehrigen Thronfolger. Kalkkein unterzog sich dieser neuen Pflicht mit großem Eifer, karb aber im folgenden Jahre 1759.

<sup>2)</sup> Wir haben Dieses Ausgade Buch in der Beilage R.
4) in \_naber beschrieben.

Char. Friedr. Ily, f., Kindheit, Jug. n. erste Bilb. 35

hat Friedrich bis an ihren Tod immer besondre Zus neigung und große Achtung bewiesen.

Der Prinz erhielt in Wissenschaften nothburstigen, in körperlichen Uebungen, in henen er große Sewandheit bewieß, wahrscheinlich einen etwas sorgsfältigern Unterricht. Duhan de Jandun unterrichtete ihn in der Geschichte, Philosophie und französischen Litteratur; ein Major von Sonning in der Masthematik und in Kriegswissenschaften. Auch diesen leztern behielt der Prinz, nachdem die Zeit des Unsterrichts vorden war, an seinem Hose zu Rheindsberg den sich, und nachdem er zur Regierung geskommen ernannte er ihn zum Obrist, und bewieß ihm dis zu seinem Tode, der 1743 erfolgte, große Achtung. In der Religion wurde Friedrich von den Hosperdigern nach dem strengen Lehrbegriss der resormingen Kirche unterrichtet 20).

**E 2** 

Doch.

<sup>20)</sup> Wir schließen dieses daraus, weil der zu Friedrichs Lehrern gehörende Hofprediger Andrea, der auch die Prinzessin Friederike unterrichtet hat, in dem von ihm für leztere angesertigten und gedruckten Glaubensbeskenntniß die reformirte Lehre von der Gnadenwahl in so harten und auffallenden Ausdrücken vorgetragen hatte, daß ihm deshalb öffentliche Vorwürfe gemacht, und ausdrücklich bemerkt worden: es sep dieses des Ko:

Doch weit ittehr als feinen Lehrern und bem mundlichen Unterrichte verbankte Friedrich dem eiges nen frühen Lesen von Büchern aller Urt, und dem durch daffelbe gereizten eigenen Nachdenken. Zu dies sem Lesen-wurde er burch seine ersten Erzieher, die Madame de Roconles und Duhan de Jandun, ges wöhnt. Wahrscheinlich waren Geschichtbücher die ersten, die er mit Theilnahme las. Aus der vors hin erwähnten Ausgabe ! Rechnung erhellet, daß auch diese Bucher aus des Prinzen kleiner Kasse anges schafft wurden; es kommen aber nur sehr wenige vor. Das bedeutendste Buch, bas wir in der Rechnung bemerkt finden, ist eine Geschichte Königs Karl XII von Schweben in zehn'Banden, welche im Januar 1721 angeschafft, also von Friedrich während seines zehn ten Jahrs gelesen ist. Ohne Zweifel billigte bies der Vater, weil der kriegerische Seist des Knaben durch solche Lesung angefacht werden konnte.

Aber mehr als äller Unterricht und als eignes Studieren haben unstreitig zu der Bildung von Friesdrichs

Königs eignen Grundsäten gar nicht gemäß. Dies war wirklich der Gall, und jene Lehre dem Könige Friedrich Wilhelm I höchft zuwider. Während der Gefangenschaft Friedrichs zu Kükrin trug er dem an denselben abgesandten Feldprediger Mäller sehr ernflich auf, den Prinzen von dem Irrthum jener Lehre zu überzeugen.

brichs.Charakter die harten Leiden,hefzekragen, welche er während seinen Jugend bestehen mußte, Sie waren Folge-des, popher, beschriebenen, widerwärtigen Charakters der beiden Gltern, und ides Miskallens, das Friedrich Wilhelm über die sich sentwickelndem den seinigen widersprechenden 🔑 Meigungen , seines Hohus empfand. Pieser junge Prinz mar cip des Kindheit körperlich schwach, meistens in sich selbst verschlossen, und, wie es schien, jaugsamen Begriffs. Schon früh zeigte sich ben ihm eine überwiegende Meigung zu sansten Wergwigungeng und zu stillen Beschäftigungen, schen entschiedner Wiberwille gegen Alles, mas Gergysch und Larmen machte, also auch gegen Kriegsübungen. (Die Reigungen des Baters schienen durchaus nicht die seinen zu sehn. Je mehr dieses sich offenbarte, um so mehr wurde Friedrich :ein Gegenstand der Abneigung, und nachdem er sich noch mehr ausgebildet hattes fagar des wirklichen Hasses leines Baters, den berselbe oft sehr hart thn fühlen ließ. Wol noch nie hat ein zum Thron Geborner, und mok mir felten hat im Privatstande Iemand eine so harte Jugend gehäht, "roie se Fries drick geworden. Schon erwachsner Kingling wurde er nicht nur mit den hartesten Worten, sondern sogar mit Schlägen mishandelt; der Vater riß ihn ben den Haaren herum und stieß ihn mit Füßen. -Die **E3** 

älteste Tochter Friederike war gleicher Mishandlung ünsgesest. Die wisderstreitenden Wänsche der Eltern Wegen der Veristählung ihrer beiben altesten Kindet gaben ain oftersten zu so barbartschen Handlungen Anlas. Die Königin wünschte angelegentlich das Haus, "aus welchem sie abstaninnte, und das, "in welches sie eingetreten war, durch neue Bande zu berknüpfen; ihr Kronprinz Friedrich sollte nitt einer Tochter ihres Brüders, des Königs Seorg II von Großbrittannien in, und ihre alteste Tochter Friedben. Der König Friedrich Wilhelm, welcher von Kindheit an einen Widerwillen gegen seinen Schwas zer König Seorg II hatte 23), war dieser Beiten Schwas zer König Seorg II hatte

Commence of the Commence of th

<sup>21)</sup> Es war, mie man glaubt, die zweite Tochter Amalia, geb. 1711; sie ist unvermählt geblieben. So wie sie nicht lange vor Friedrich' 1711, geboren war, ik sie auch kurz por ibm, im I. 1785, gestorben.

<sup>22)</sup> Friedrich Ludwig, Pring von Wallis; er war geboten 2707, und. ift, obne dem Worden bestiegen zu Baben, 2751 gestorben.

<sup>23)</sup> Wirklich war die große Abneigung beider Monarden gegen kinander aus Spielen der Kindheit erwachsen. Triedrich Wilhelm wurde in seinem fänften Jahre nach Hannover gebracht, um mit seinem Vetter, dem nach maligen König Georg II, unter den Augen der ges weinsamen Großmutter, der Chursufürstin Sophia, er-

brichs.Charakter die harten Leiden, hetzekragen, welcze er wähnend seinen Jugend bestehen mußte, Sie waren Folge- des, manher, beschriebenen, widerwärtigen Charakters der beiden Gltern, und soss Miskallens, das Friedrich Wilhelm über die fich entwickelndem den seinigen widersppechenden ... Meigungen , seines Sohns empfand. Dieser junge Prinz mer in der Kindheit körperlich schwach, meistens in sich selbst verschiossen, und, wie es schien, jangfamen Begriffs. Soon früh zeigte sich ben ihm eine ühenwiegende Neigung zu sanften Mergnigungeng und zu stillen Beschäftigungen, ober entschiedner Wiberwille gegen Alles, was Gerhysch und Larmen machte, also auch gegen Kriegsübungen. (Die Neigungen des Baters schienen durchaus nicht die seinen zu seyn. Je mehr dieses sich offenbarte, um so mehr wurde Friedrich ein Gegenstand der Abneigung, und nachdem er sich noch mehr ausgebildet hatte. soger des wirklichen Hasses seines Baters, den berselbe eft sehr hart thn fühlen ließ. Wol. noch nie hat ein zum Thron Schorner, und mokninsklten hat im Privatstande Jemand eine so harte Jugend gehabt, roie se Fries drich geworden. Schon erwachsnen Jüngling wurde er nicht nur mit den hartesten Worten, sondern sogar mit Schlägen mishanbelt; ber Vater riß ihn ben den Haaren herum und stieß ihn mit Füßen. -Die **E** 3 '

Statthalterschaft ihm Georg-II abtreten werdes er auch als gewiß annahm, daß Friedrich-einst nach ganz andern Grundsäßen wie die seinigen regieren, und besonders den Solvatenflandunicht genng in Shren halten werde; so wünschte er sehr, ihn dahin zu bringen, bem Thron zu entlagen, ben Bater alsbann bem von ihm vorzäglich geliebten gweiten Sohne: Wugust Wilhelm 4) bestimmte. Aber da der Kronprinz sehr nachdrücklich außerte, daß ihn nichts bewegen werbe, seinem Rechte zut entsagen, wenn nicht der König öffentlich exclarte und bewiefe, daß er nicht seiner Mutter: Sohn sen; so erkitterte bies den Bater auf bas Aeußerste, und ber achts zehnsährige Friedrich, burch die tyrannische Behands lung endlich zur Berzweiflung gebrache, werfüßte auf 1730 einer Reisephie wernet dont Könige ins Reichwirdite, zu entflichen, und hofftein Gugland Schußigegen ben harten Bater zu finden, dielloicht auch (boch tit bies ses ungewiß) bort die som peruMutter gewänschte Wermählung zu vollziehen. Aber sein Vorhaben wurde entdeckt und vereitelt. Der hochlich entrustete Konig sieß den Kronprinzen gefangen nach Berlin bringen, wo derselbe, wie auch die Prinzessin Fries Nia 🦠 🐪 derife

- 海 . 横續 光道

अहा ,

<sup>24)</sup> Er war 1722 geboren, als Jehn Jahre janger als Fries brich, und schien ganz die Neigungen des Waters zu haben.

berike nuderite Koniging inellar Filebrich i Wolffelffe einverständen init idem. Worfaben, seines i Sohns glaubteg den kuiglichen Pornibuf das härteste ums pfinden mustrum: Der höchst ferbitterte Monand war nahe taran, das schrisklik Gichalistist zu vir neuern, deslands sinft Philipp. II win Spanden and Peter I von Rußland gegeben hatten. Durch ein Kriegsgericht wollte er seinen Sohn als einen Desers teur zum Lode berurtheilen, und bieses Urkkeil wirks lich vollziehen lassen. Die Fürsprache, welche Rais ser Karl VI und König, Friedrich I. von Schweden durch eigenkandiges Schweiben einkegten, mit der auch die General = Staaten die Mrige verkinigten, und porzüglich die sehr nachbrücklichen munblichen Worftellungen ... mit welchen ber kaiserliche Gesandte Graf von Geckendorf die Verwendungen feilits Herrn unterstütze trugen am meisten ben, die Gränelthat zu verhindern. Dock wurde Friedrich in Krengem Gefänguiß zu Kustrin gehalten, und mußte ansehen, wie vor seinem Fenster sein Liebling und Mitwisser der Flucht; der Lieutenant von Katt; enthauptet wurde 3). Durch bezeugte Reue, und burch bas

Bers

<sup>24)</sup> Meder Diese merkwärdige Geschichte, von der hier nur bie Hanptumftande angedeutet werden konnen, ift sehe Bieles und darunter auch sehr Unrichtiges und wirklich

Statthalterschaft ihm Georg-II abtreten werde; er auch als gewiß annahm, das Friedrich-einst nach ganz andern Grundsähen wie die seinigen regieren, und besonders den Solvatenstand nicht genag in Shren halten werde; so wünschte er sehr, ihn dahin zu bringen, dem Thron zu entsagen, den Bater alsbann dem von ihm vorzüglich geliebten gweiten Sohne Angust Wilhelm 4) bestimmte. Aber da der Kronprinz sehr nachdrücklich außerte, daß ihn nichts bewegen werbe, seinem Rechte zu vertsagen, wenn nicht der König öffentlich exclarte und bewiese, daß er nicht seiner Mutter Gobu sen; so erkitterte dies den Bater auf bas Aeuferste, und ver achts zehnsährige Friedrich, burch die inranulike Bekende lung endlich zur Berzweiflung gebrache, verfüßterauf 1730 einer Reises die vermet dem Könige ins Rildichten zu entfliehen, und hoffteikaschand Schuß gegen den harten Bater zu finden, dielleicht auch (boch At dies sos angewiß) bort die son peruMutter gewänschts Wermählung zu vollziehen. Aber sein Vorhaben wurde entdeckt und vereitelt. Der höchlich entrustete Konig ließ ben Kronprinzen gefangen nach Berlin bringen, wo derselbe, wis and die Prinzessin Fries

14 Min 1994

<sup>24)</sup> Er war 1722 geboren, als Jehn Jahre jünger als Fries brich, und schien ganz die Reigungen des Waters in haben.

# Char. Friedr, II n. f. verfichte Flücht u. Urreft. 48

fellschafter des Prinzen zur semt; der erhielt hietzt vie Erlaubuff des Königs, der den Fonspie wind gute Meinung hatte, und trug wirklich benzuchen Kronprinzen seinen Zustandserendysicher zu machen Derselbe wurde nachher einer der genchtetsten Volkscheren und der Vettrautesten Friedrichs; dem bieser die zu dessen Unbanglichtet mat zärtlichster Freundschaft gedankt hat D. Der König schickte dem Kronprinzen, während des Kustenet Unsenthalts, oft Kriminal urtheile, um sie Raife niens seiner einweder zu bestätigen, oder zu rosoch miren. Aussersen arbeitete der Prinz, nach beik Willen des Baters, ben der Neumärksen Kaminet als ein Kath in). Er erhielt hierdurch von der Vern

1. 11.

Man erzählt, daß jeden Abend zu einer bestimmten Stunde, um das michtliche Studieren des Prinzen zu dindern, deffen Licht vom wachthabenden Officier bat ausgeläscht werden sollen; aber Kaugus sem der Verles genheit dadurch begegnet, daß er auch für sich ein eignes Licht verlangte, und dann behauptere, dessen Auslöschen sep nicht besahlen.

<sup>27)</sup> In der Beilage M. unter Nr., VII. 8. ift mehr aber Gouque gesagt.

<sup>28)</sup> Wor einigen Jahren fanden sich noch im Archiv des ehemaligen General-Direktoriums, und vermuthlich find noch ausbewahrt, einige Verichte der Neumärkschen Kam-

Koffing bes Landes, ider Anwendung allgemeiner Einrichtungen auf eine bestimmte Provinge den Verz baltnissen der Menschen unter einander sieberhaupt von der Urt, wie Geschäffte betrieben: und allgemeine Worschriften ausgesihrtzwerben, mehr Kenntniß, als es berickhronerben, gewöhnlich der Folk fepn tanus m bennzte diese Gelegenheit und wantte auf die ihm abllegenden Geschäffte pielen Fleis. Auf ausbrücke tichen koniglichen Befehl mußte auch der Kammer direktor Fille bem Prinzen thepretischen Unterricht der bas Finanzwesen in der Neumgerk nach einem Aurzen Aufsaß geben, der dem König vorher einges faubt und von ihm genehmigt war ?). Me Zeit, welche dem Prinzen von diesen Geschäfften übrig Alteb, widmete er dem Studium seiner Lieblings wifs

n in the second second

Rammer, die Friedrich in der Neihe der Rathe mit unterzeichnet hatte, und sogar ein Paar, dep welchen er als Referent angegeden war.

Dieser Auffat ift burd eine neuere Schrift, in welcher man ihn nicht vermuthen sollte, bekannt geworden, namlich in Herrn Grävell's drep Briefen aber Greffeeit und Wolfsgeift. Berkin 1815. Dieser Unterricht bat den Prinzen allerdings zum Nachdenken über Finanzwesen veranlassen können, wenn er gfeich nicht geeignet war, den Geift zu erweintern und eble Grundsähe der Reglerungskunk einzus sein und eble Grundsähe der Reglerungskunk einzus sollten.

Char. Friedr. In: f. verstichte Fincht u. Arrest. 43 wissenschaften inder Geschichte, "Philosophie und sind nen Litteratur, both mußte er, bum dem Voste nicht zu miskallen, diese Neigung nur im Rerbow genen befriedigen; und seine Bücher sehr geheim verwahren, benn der König hatte alles Lesen und Schreiben, was nicht auf die Kannmeralgeschäffte Bezug hutte, verboten. Dieses harte Schicksak, welches Friedrich erbulden, ber Zwang und die Einsamkeit, in welcher er leben mußte, haben ahne Zweifel sehr beigetragen, ihn zu einem ernstlichet und reifen Nachbenken über sich foldst zu beingen, und feste Borsage in'ihm erweckt, kunftig alle seine Handlungen mit größerer Vorsicht einzurichten. Das Unglück hat seinen Charakter gegen Wiberwärtigkeis ten gestählt:, : seine praktischen Renntnisse sehr erweis tert, unstreitig aber auch Witterkeit in sein junges Herz gebracht, da er sich befoust war, ben Born seines Vaters, wenn er leztern überhaupt beleidigt hatte, doch gewiß nicht in dem Grade, wie er ibn erfahren mußte, verdient zu haben. Denn das Vorhaben, sich unmenschlichen Mishandlungen zu entziehen, war nicht strafbar, und daß er etwas weiter, als dieses bezielt habe, davon findet sich, keine Spur. Die Grausankeit, welche er wegen dieses Vorhabens erbulden mußte, und die Bereits willigkeit mehrerer Männer, ihn zum Tobe zu vers

urtheis

antheilen 30), musten, ihn: mit Manschenhaß ersüle ken sund wahylich, es ift ein Beweiß, seiner schöner Geelest daß dieser Haff nicht tiefer ben ihm gewurs gelt; und daß sein Charakter, nach so schrecklichen Erfahrungen, dennoch die Heiterkeit und Milde ber halten hat, die, wir in-seinem folgenden Leben ber Mnt finden. Endlich, nach einem Jahne, ba es Friedrich Wilhelm gelungen war, seine älteste Tochs tar, nach seinem Wunsch, mit dem Erbprinzen von 1731 Bapseuth zu vermählen, wählte er derselben Hoche zeittagi .um Fwiedrich bie Freiheit wieder zu geben, und dürch dessen unerwartete Erscheimung die Mutter Kueudig zu überraschen. Der Konig hielt seinem Sohn sein Vergehen nun nochmals sehr exustlich vot, Kagte ihm aber zugleich, daß bieses nun das lezte Mat sen, und er von win an das Vorgegangene ganz weckgeffen und nie wieder von demselben reden werde. Er tite in

CALL AND TO COME TO SERVICE SERVICE

<sup>26)</sup> Es läßt sich, obgleich die ofsictellen Aften nicht bekannt im geworden, nach Allem, was man sonst weiß, wol nicht bezweiseln, daß die meisten Stimmen des Kriegsgestichts das Todesurtheil über Friedrich wirklich ausges sprochen haben, wie es über Katt geschehen war; nur Wenige hatten den Muth, diesem Urtheil als ungerecht zu widersprechen... Man hat als solche den Kürsten Leopold von Anhalt. Dessau und den General von Buddenbrok genannt:

Er hielt Weit, Jame behandelse von diesem Ungem blicke an den Guhn, mehr wie bisher, mit voterlicher Liebe. iEr bezeugte ihmstaff Wahkvollen und Rern trauen, "wie est ein Thranfolger erwarten kann paule hatte von nun an eine ginftsgero Meinung pon des Sohns. Fähigkeiten und Einsichten. Der vielleicht nicht erwantete Eiser, mit welchem Friedrich sich bes mühte, sein Regiment in guter Ordnung zu halten, und es in alten erforderten Fertigkeiten wohl geübt, der Zufriedenheit des Königs würdig, ihm vorzus führen , trug hierzu ohne Zweifel am meisten ben, und hen verschiedenen Gelegenheiten außerts. Fries brich Wilhelm seine gute Hoffnung, sein Sohn werde einst die Würds des Throns behaupten, und wegen mancher bem Bater angethanen Beleibigungen sich Genngthuing berschaffen. Deb Kronpring bewies bagegen die höchste Achtung für seinen Vater, und gab ben jedem Anlaß die große Zufriedenheit zuners kennen, welche er über bessen gute Einrichtungen So machte er einft, da er den Vater empfand. nach Preußen begleitete, in einem Briefe an Bole taire eine Schilderung der Wiederherstellung des durch, die Pest verwüsteten Preußischen Litthauens, die der Bater mit unendlicher Gorge bewirkt habe. Er beschreibt dieses mit bein Guthusiasmus eines Sohns, dem es Freude macht, von den Tugenden

Irines-Buters zu reden 18.). Daß, bieses Leine ers henchelte Gesinnung ichetelen fen nihaben Friedrichs Baidlungen mach bek Baters Twie hewiefen. Rinig chite er bep jebet Gelegenheit bas Andenkes seines Worfahren, behieft beffen Einrichtungen und Res gierungsart ben , mid machte nur langfam, so wie es bie Umskände zu, erheischen schienen. Aenderungen in venfelsen. Auch die Art, wie er als Geschichtschreis ber von ihm rebet #), beweist bie :: hohe: Achtung, tie er für ihn hegt. Wahrlich, wennt man bebenkt, wie empfindlich Friedrich burch die Harte dieses Waters gelitten hatte; wie grausam err von ihm mishandelt war; so kann man nicht obne tiefe Rabs rung die Worte (die einzigen, mit welchen er die hauslichen Mishelligkeiten heruhrt) sein: on doit avoir quelque indulgence pour les fautes des enfans en faveur des vertus d'un tel père. Ein feinsenniger neuerer Geschichtforschen hat die Bes merkung gemacht, daß die Misverhaltzisse zwischen me to a constant Res

Dieser schone im J. 1739 zu Insterburg geschriebene Brief sindet sich in keiner Ausgabe von Friedrichs Werken; aber er verdient sehr in den Gouvres de Voltaire, edit. de Deuxpont T.AXXV. p. 29.
nachgelesen zu werden.

<sup>22)</sup> In den Mémoires de Brandebourg.

# Char. Fr. II u. f. mehr heitere Jugend Friedrichs. 40.

Regenten und ihren Nachfolgern, welche in manchem. Fürstenhause Verderben und Verbrechen herporbrache. ten, im Brandenburgischen nie solche unglückliche. Folgen gehabt haben. ""Fehler und Harten. "der Bater," sagt derselbe 33), "haben immen. 2den Churprinzen Gelegenheit gegeben, "Tugenden zu zeigen, und nie verlezten diese "bie kindliche Chrfurcht." Von Keinem kann dies ses mit -mehr Wahrheit gesagt werden, als von Friedrich. Auch seiner Mutter, durch beren Fehler, Friedrichs Jugend so unglücklich wurde, bewies er bis an deren Tod die zärtlichste Liebe, und während seines ganzen Lebens ist ihm ihr Andenken theuer ges. Moch in seinem Alter außerte Friedrich, einst in einer Unterredung mit dem Weltweisen Garve, daß der Schmerz über seiner Mutter Tob einer der empfindlichsten gewesen, die er in seinem Leben gelitten habe 34).

Waren uns nichts, als diese Züge der kindlichen Liebe Friedrichs aufbehalten, so würde es genug senn,

um

<sup>33)</sup> S. v. Wolemann bas Brandenburgische Daus, Berin 1801. S. 65.

<sup>34) &#</sup>x27;S. Garve Fragmente über Friedrich 11, Th. 1, ....

<sup>.. 2.</sup> Dobms Denfm. 48.

widerlegen. Wahrlich! wer durch sein ganzes Leben Water und Mutter ehrt und liebt, wer dieses schone Gesühl, auch troz der härtesten und unwürdigsten Behandlung, die er von den Urhebern seines Daseyns erdulden müssen, in sich lebendig erhält, der ist — ein guter Mensch; diese Gesühle sind die Bürgsthaft aller übrigen Tugenden. Die dankbare Anshänglichkeit, die zärtliche Uchtung, welche Friedrich sür Alle, die mit seiner Erziehung zu thun gehabt, die in seine reisern Jahre behalten hat, bestätigen eben dieses. Mit besonderm Vergnügen haben wir deshalb die zerstreuten Nachrichten hiervon gesams melt und ausbewahrt.

Bald nach bein Rüstriner Arrest gab ber König bem Kronprinzen ein eignes Regiment und erlaubte ihm meistens ben demselben in Ruppin oder bem nahe gelegenen ihm geschenkten Lustschloß Rheinsberg mit minderm Zwange nach eigner Neigung zu leben. Von nun an hatte also Friedrich eine mehr heitere Jugend, und wahrscheinlich hat er in seinem ganzen Leben sich nie so glücklich gefühlt, als während dies seitpunkts, vom Ende des Küstriner Arrests dis zur Thronbesteigung. Er genoß nun alle Versgnügungen, die seinem Alter und Stande augemessen

### Char. Fr. II u. f. mehrheitere Jugend Friedrichs. 512

waren. Die ihm wichtigsten waren ber ungezwunk: gene Umgang mit Freunden, die er um sich hatte Mannern von Bildung und Gesinnungen, die mitt ben feinigen übereinstimmten. Mit ben Wiffenschafs ten beschäfftigte er sich sehr ernstlich, und in den: schönen Kunsten fand er seine Erholung. Die Musik war sein Hauptvergnügen, und er brachte es in bers selben zu hoher Vollkommenheit. Auch die Mahleren wurde von ihm sehr geschätt, und er bemühte sich, so weit es seine Umstande erlaubten, Meisters: stücke der Mahleren und Bildhauerkunft zu sammeln, und durch beren Betrachtung sein Gefühl des Schos nen zu üben und zu erhöhen. Auch bie schöne Bann kunst wurde von ihm studiert, und die Gebaude, welche er durch seinen Freund v. Knobelsdorf 35). 3 2 2 nodn

<sup>35)</sup> v. Anobelsborf, ein geborner Schlester, hatte seine Jugendzeit im Preuß. Ariegsdienst zugebracht, und nachdem er ben Abschied genommen, sich dem Studium der schönen Künste mit Eiser gewidmet und seine Kenntnisse besonders durch Reisen in Italien vermehrt. Nach seiner Rücksunft kam er in Verbindung mit Friedrich, die nach und nach zur engsten Freundschaft wurde. Er gehörte zu dem vertrauten Kreise von Rheinsberg und blieb bep dem Könige bis zu seinem Tode, der im Jahr 1753 erfolgte. Friedrich hat durch eine Lobschrift ein Denkmahl seiner Gesinnungen für ihn hinterlassen.

woch als Prinz und im Anfang seiner Regierung zu: Rheinsberg, Potsbam und Berkin aufführen lassen, zeugen von einem edlen einsachen Beschmack, dem Friedrich freilich nicht treu geblieben ist. Daher: seine Sebande aus späterer Zeit den frühern weit nachstehen.

Wie weit er es in den ernsten Wissenschaften ges bracht, und wie sehr ihn schon früh das Nachdenken über die wichtigsten Gegenstände beschäfftiget habe, heweisen die Briefe, welche er noch als Jüngting geschrieben hat, und die ersten Schriften, welche von ihm noch aufbehalten sind. Man findet in dens selben nicht nur große Belesenheit und umfassende Kenntnisse, sondern auch eine Reise des Perstaus, bes, eine Schärfe des Urtheils, die in der That ganz bewundernswurdig sind. Manche Junglinge seines Standes sind in diesem Alter kaum fas hig, die Vorstellungen und Urtheile Anderer richtig zu fassen und sich eigen zu machen; aber junge Friedrich hatte durch sein Nachdenken bereits ihm eigne Vorstellungen über die wichtigsten Ges genstände und Verhältnisse erworben. Die heste dieser jugendlichen Schriften, welche noch vorhanden, von ihm im vier und zwanzigsten Jahre entworfen ist, und schon damals zur öffentlichen

Bes

Bekannimachung bestimmt war 36), enthält: "Bes ,,trachtungen über die bamalige politische Lage von "Europa;" sie entwickelt die Grandscho und Absich= ten der bedeutendskon Machte, und bewährt, mit wels cher Einsicht er schon damals alte und wend Geschlichte Audiert habe. Die hierauf zunächst folgende Schrift, zwen Jahre später geschrieben, ift phisosophischen Inhalts; sie hat den Zweck, zur Dulbsamkeit und Machsicht gegen die Meinungen Anderer, welche von ben unsern abweichen, zu ermuntern, aus bem sehr einleuchtenden Grunde; weil alle Meinungen ber Mensthen von Umständen abhängen, die gar nicht in threr Géwalt sind, also ben verschiebenen Menschen, bie giedly aufrichtig die Wahrheit suchen, auch ben demfesten Menfchen zu verschiedenen Zewen nothwens dig fehrsperschieden fenn untissen, welches uns das Geständung abdringt; daßtbie Erkenntniß ber innern Beschaffenheit der Dinge nicht Bestimmung bieses Lebend fenn konne 4. daß es aber eben deshalb de hochste Thochett set, wegen. Verschiedenheit spekulas tiver Meinungen stührzuchassen, ober gavizu versökgen P)i nGo einfach biefe. Wahrheit und fo einleuche of four in a Dradius of a first tent

<sup>36)</sup> Sie ift erst nach Friedrichs Tode Lekaunt geworden.
S. von derselben Beil. M. I. z.

<sup>37)</sup> G. von dieser Schrift Beil. M. IV. x.

nweist doch die feste Ueberzeugung, die Friedrich schon in so früher Zeit von berselben erworben hatte, und die von damals herrschenden Unsichten sehr abwich, wie sehr er im Selbstdeuten schan geübt wahri

and the second of the Daffiser illnterricht, welchen Friedrich über -Meligion erhalten hatte, ihn nicht befriedigen konnke, nift sehr begreiflich. Er fand in bemselben, und in "den Predigten, die er nach bes Vaters Willen res rgelmäßig::anhoren mußte, unaberwindliche Schwies ikigkeiten Kingereimtheiten und offenbare Widersprüche. Die Vorstellungen, welche seine Religions. ukehrer ihrm: von dem Verfahren der Gottheit net edeur Menschengeschiecht, won. ben Geheinmussen bes Maubens, bund von den Bedingungen gaben, an swelche unseinGrif jenseitdipissehend. geknäpft: seyn Holl, konnten mit seinen Begriffen von der hochsten Weisheit und Gitte bes Uphebern allen. Dinge sich unmiglich vereinigen. Dieses gab ihm von den herre Achenben, Religione : Syftenten die nachtheiligste Joet, und Mes, wasiihn umgah, muste ihm in defelben destarten, und besondets ihm die Ueberzeugung ges ben, daß der Kirchenglaube sehr geringen, oft sogar Bochst nachtheiligen Einfluß auf Sittlichkeit gnb Veredlung der Menschen habe. Denn er hemerkte, daß .1 .VI .16 , lied Hirus viere . 3 (reeben

eben diesenigen, welche die größte. Unkänglichkeit an diesen Glauben vorgaben, und die ihnen beigebrachte Religion immer im Munde führten, doch zugleich Sklaven der unwürdigsten Leidenschaften waren, und sich sehr schlechte Handlungen gegen Andere erlaubs ten, ... ja, .. daß sie in ihrer sittlichen Berderbtheit wol gar noch dadurch bestärkt wurden, weil. sie durch blinde Anhänglichkeit an den in der Jugend exlernten Kirchenglauben, und durch fleistige Abwartung des . Lußern Gottesbienstes besondere Werdienste zu erwers ben, auch ihre Laster und groben Vergehungen gut zu machen wahnten. Diese Bemerkung mußte nothe wendig einen Jungling emporen, der in feinem Innern sich zu jedem Guten und Eblen hingezogen fühlte, und der, wenn er diesem Zuge folgte, sich durch seine eigene Billigung unendlich hoher belohnt fand, als es durch alle verheißenen willkürlichen Belohnungen je möglich gewesen ware. Das Ehrgefühl wax in seinem Herzen sehr früh entwickelt, und er glaubte durch seine Geburt und seine Bestimmung sich zu Allem berusen, was edel und gut sep, und schämte sich jeber unwürdigen Kanhlung. sehr dieses wirklich der Fall gewesen, wird durch viele Stellen seiner Echristen, und besonders auch durch den hohen Werth bewiesen, den Friedrich immer auf möglichst frühe Entwickelung und News feis

rweist doch die feste Ueberzeugung, die Friedrich schon im so frühen Zeit von derselben erworden hatte, und die von demals herrschenden Unsichten sehr abwich, wie sehr et: im Selbstdeuten schon geübt wahri

Complete and a second state Daffider fillnterricht, welchen Friedrich über Meligion aphalfen hatte, ihn wicht befriedigen konnte, nist sehr begreiflich. Er fand in demselbeng und in üben Predigten, bie er nach bes Baters Willen res igelmäßigigungerinugte, unaberwindliche Schwies ikigkeiten Kingereimtheiten und offenbare Widersprüche. Die Vorstellungen, welche seine Religions, ciehrer ihrm: bon dem Verfahren ber Gottheit nat edem Menschengeschliecht netwon, den Geheinmissen bes Maubens, bund von den Wedingungen gaben, swelche unseriGnif jenseits diesest kabens. geknäpft sem tsoll, kommten init seinen Begriffen von der bochsten Weisheit und Gitte des Uphebern allen Dinge sich unmiglich vereinigen. Diefes gab ihm von den herrs Adjenden Religions : Systemen die nachtheiligste Ibit, und Med, wasihn umgah, inuffe. ihn in derfelben destarken, und besonders ihm die Ueberzeugung ges ben, daß der Kirchenglaube sehr geringen, oft sogar Bochft nachtheiligen Einfluß auf Sittlichkeit gnb Veredlung der Menschen habe. Denn er hemerkte, daß and Suriff Sail, at 18, r.

eben biejenigen, welche die größte. Anhänglichkeit an diesen Glauben vorgaben, und die ihnen beigebrachte Religion immer im Munde führten, doch zugleich Sklaven der unwürdigsten Leidenschaften waren, und sich sehr schlechte Handlungen gegen Undere erlaubs ten, ja, daß sie in ihrer sittlichen Berderbtheit wol gar noch badurch bestärkt wurden, weil. sie durch blinde Anhänglichkeit an den in der Jugend erlernten Kirchenglauben, und durch fleißige Abwartung des außern Gottesbienstes besondere Werdienste zu erwers ben, auch ihre Laster und groben Vergehungen gut zu machen wähnten. Diese Bemerkung mußte nothe wendig einen Jüngling empbren, der in feinem Innern sich, zu jedem Guten und Edlen hingezogen fühlte, und der, wenn er diesem Zuge folgte, sich durch seine eigene Billigung unendlich höher belohnt fand, als es durch alle verheißenen willkürlichen Belohnungen je möglich gewesen ware. Das Ehrgefühl wax in seinem Herzen sehr früh entwickelt, und er glaubte durch seine Geburt und seine Bestimmung sich zu Allem berusen, was edel und gut sep, und schäppte sich jeder unwürdigen Kanhlung. sehr dieses wirklich der Fall gewesen, wird durch viele Stellen seiner Schriften, und besonders auch durch den hohen Werth bewiesen, den Friedrich immer auf möglichst frühe Entwickelung

seinerung bes Ehrgefühle gesezt, und durch die Lebs haftigkeit, mit der er dieselbe empfohlen hat. Die Bermuthung, daß folche Entwickelung des Chrges fühls ben ben Kindern des Adels gewöhnlich früher und vollkommner geschehe, als es bey den niedrigern Standen angenommen werden konne, war ber allets 'nige Grund des Worzugs, welchen er in seiner Bots stellung dem Adel gab. Dagegen komte das Gefühl eines religiosen Bebürfnisses, welches in jedein guts gearteten jungen Gemuth, sobald dasselbe zu einigem Machbenken gekangt, ohnfehlbar sich entwickelt) und durch welches wir sittlich gedrungen werden," eine hohere Bestiminung unsers Dasepus, und einen wels fen und gütigen Urheber vesselben als wietlich vorhanden anzunehmen — ; dies Gefühl konnte in des jungen Friedrichs' Geele unmöglich aufkommen. Der Unterricht, den er erhalten, und alle außern Umffande waren demfelben burchans entgegen. Die Meligion wat also ben thui allein Sache des Wets Mandes und des Rachdenkens; se reifer aber sener wurde, und se langer er lezteres fortsezte; se mehr nahmen seine Zweisel an der Währheit des Richens glunbens, der ihn gelehrt war, zu, und er bekam gegen benselben bakb einen großen Widerwillen. Wir halten und überzeugt, daß bieser Zweifel und bieser Widerwille bie Authrliche und nothwendige Folge von Fries

Friedriche frühem eigenen Dachbenken und Forschen nach Wahrheit unter beit Widrigen Umftanben,'-in benen er sich befand, gewesen ist. Geine eisten Umgangs Genoffen haben ihm biese Zwelfel unde beigebracht, wenn gleich einigk Beifelben späteihin zu ihrer Erhaltung und Befestigung allerdings mitwirks ten; Jorban Wimag ain meisten hiezu beigetras gen haben. Boltaire's Bekanntschaft mill Friedrich, nicht nur die personliche; sondern auch die frähere burch Briefwechsel, trat erst bann ein, wie Bes lege tern restgisse und philosophische Ueberzeugungen schön zu viel Festigkeit gewonnen hatten, als bag Bolls taire auf beren Bildung noch sehr hatte wirken köns nen, wenn gleich in spätern Jahren bieser Männ gewiß vorzäglich beigetragen hat 7 baß Friedrich sich immer mehr ben seinem Stepticismus beruhigte, ben er als bas unvermeibliche Loos des venkenden Mens schen betrachtete. Sewiß hat auch Voltaire mehr als irgend ein Anderer dazur gewirkt, daß alles Aufs Lommen religiosen Gefühls bei Friedrich unterdrückt, en and the property of the second

n in Charles . Observed in the

<sup>38)</sup> Er tebte man 1936, d. i. von Friedrichs vier und zwas.
zigsten Lebensjahre an, bep ihm in Rheinsberg und
nach der Thronbesteigung immer in seiner Nabe, und
war bis zu seinem Tode, der 1746 erfolgte, Friedrichs vorreutester Freund. S. mehr von ihm: ile Beil. M. VII. 2.

und bald aller Religions Slaube ihm nicht nur zweiselhaft, sondern quo verächtlich und lächerlich . weusde. Doch hat Voltaire, so groß auch sein Uns fehn iben Friedrich war, es nie dahin gebracht, seis nen eigenen fanatischen Daß gegen diesen Glauben dem Könige beigehringen, der vielmehr den Grunds sagen acht philosophischer Duldung, die er schon so früh gehabt, immer treu geblieben ift. In den früs hern Jahren suchte Friedrich auch ben Geistlichen, für deren Sinsicht und Charakter er Achtung hatte, Belehrung. Er besuchte ihre Predigten, gab ihnen .Velbst=ppol=die Materie derselben auf und legte ihnen nachher die Gedanken por, welche jene ben ihm ver senstaßt hatten. Die Geistlichen, welche, er am meis Men schäfte, warenz die franzosisch eresormirten Pres higer Fsace Beausobre (den er vorzüglich ehrte summers das glucklichste Genie unsers, Johrhunderts nannte), Achard und der lutherische Probst Rein pocken In spatern Beiten faste Friedrich gegen alle Aheologen eine große Abneigung, und hatte eine Tehr nachtheilige Meinung von derselben Einsicht moralischem Charakter. Boltaire, 26 fæ Metrie und andre Umgangegenossen, ober ob Die Erfahrungen hierzu am meisten beigetragen has welche Friedrich selbst über ben Dünkel, ben, Anmaagungen, . Unwissenheit und Bersolgungssucht B. A. M. VIL. mans

## Char. Fr. II u. f. Festsetzung seines philos. Stept. 50

mancher Geißlichen gemacht zu haben glandte, laffen wir unentschieden.

Einen sehr bebeutenden Einfluß auf Friedrichs frühe philpsophische Forschungen hatte seine Verdiusbung mit dem Grasen von Manteuffel, gemestenen sächsischen Staats Minister, der, nachdem er seine Entlassung genommen, in Verlin privatisirte »), und mit von Suhm, Shursächsischen Gesandten am Preußischen Hohe Achtung; sie waren eifrige Versehrer der Wolsischen Philosophie, und bewogen auch den Prinzen, dieselbe eifrig zu studieren. Die Versbiudung mit Suhm wurde auch nach dessen Abgange von Verlinder, und nachdem derselbe als Gesandter

- Commence of the state of the

Sraf Manteuffel war ein geborner Commer, früh in Höhlensten Königs Friedrich is die er wegen einiger gehabten Unannehmlichkeiten verließ, und nach Sachsen ging, wo er es dis zu der Stelle eines erken Minikers brachtese nach deren Riederlagung lehte er feit 1731 in Berlin. Die Freundschaft Friedrichs für diesen Nann scheinf anfangs sehr warmigeweine zu sehn, aber nach der im missen nicht aus welchen Gründen, erkaltete dieselber, und nach seiner Abandikeigung: ließ der Rönig ihm soger: bewerklich machen, wegen; der polistischen Berhätnisse marde er wohl ihun, Berlin zu verlassen. Gründen geschitnisse marde er wohl ihun, Berlin zu verlassen. Gründen geschitnisse marde er wohl ihun, Berlin zu verlausen was geschitnisse marde er wohl ihun, Berlin zu

Seiben die engste, auf gegenseitige Achtung und ges meinschaftliche Liebe ver Philosophie gegründete Freundschaft. Diese wurde unfehibar noch größern und sehr wohlthätigen Einfluß auf Friedrich gehabt haben, ware bessehr sogleich nach ber Thronbesteigung gemachter Entwurf, den Freund an seinen Hof zu ziehen, nicht durch Suhms frühen Tod, der auf der Rückreise aus Rüßland im November 1740 ers folgte, vereitelt worden 160).

Die Wolfische Philosophie studierte Friedrich mit großem Eisek Doch scheint die Beruhigung, welche er ansangs in verselben fand, nicht von Daner gewesen zu senn, wenn gleich seine hohe Achtung für Wolf immer fortgedauert und er ihm von derselben ben jeher Selegenheit Beweise gegeben hat 41). Ze

्रवेतन्त्रकोत्तः । त्याः सः क्षेत्रका<mark>र्वेदे</mark> १००३

4xy Noch bep dem Idem König Friedrich. Wilhelms I war Stiedrich sehrichten fedrichtigen die Bemähungen zu unterftühen, wir seinen König von ihr weiche Weichen Weiser zu einer hanz untichtigen Meise und die Fingen Philafophen: wirhleiset und demfelben wir durch die schaftlichen Weiserstannung von Spile im I. 1722 großes Unrecht geschehn sein. Friedrich Wilhelm war immer

" 'Lby G. mehr ber Gubin in Beilage mi. Mille

# Char. Fr. II n. f. Festsetzung seines philos. Skept. 61

länger Friedrich nachdachte, je tiefer er forschte, desto mehr glaubte er inne zu werden, daß es des Wenschen Westimmung hienieden nicht sen, von überstinntlichen Dinger einige Sewischeit zu erhalten. Banle's Wörterbuch, das er früh kennen gelernt

Topic of all sittings

und

immer bereit. .. begangenes Unrecht, sabald er es erfannte, wieder gut ju machen, und er ließ also Boff Die Rackfehr entweder nach Halle, oder auch nach! " Frankfurt an der Oder unter ehrenvollen und vortheils baften Bedingungen zu wiederholten Malen auf Das dringenoste antragen. Aber ber ebelbenkende Wolf glaubte Die Danfbarfeit, bie er Dem farftlich beffencaffelischen Rose für die gresmuthige Anfnahme jur Beit seiner Verfolgung schuldig mar, zu verlegen, wenn er Marburg batte verlaffen wollen. Er febnte also den bringenden Antrag, wieder ins Preußische zu kommen, beharrlich ab. Kaum aber hatte Friedrich II Die Regierung angetreten, fo trug er dem Probft Reinbed', der Wolfs Freund und Verehrer war, auf, aues Mögliche anguwenden, um denfeiben gur Ruckfehr in feine Lande ju bewegen. 3.3ch werde, forieb ber Konig, "dieses als eine michtige Conquete im Reich "ber Wahrheit ansehen." Anfangs wunschte Friedrich, Wolf ju bewegen nach Berlin'zu kammen. Der Welts weise aber glanbte, daß er fur bas Leben am' Sofe nicht gemacht fen, und nachdem Friedrich die Genehe migung bes Landgrafen von Beffencaffel (damale Ros nige Friedrich t von Schweben) felbft bewirkt batte, jog Wolf einen Ruf nach Salle unter bocht ehrenvol-Ien und vortheilhaften Bedingungen vor, wo "er Im December 1740 wieder eintraf und 1754 gestorben ift.

und sein ganzes Leben hindurch fleißig gelesen hat 41), bestärkte ihn sehr in dieser Ueberzeugung. Er fand in bemfelben klar bargeftellt und burch Beispiele bewiesen, wie zu allen Zeiten die Meinungen benkenber Menschen so unendlich verschieden gewesen, wie der Eine als entschieden, wenigstens als hochst wahrscheinlich angesehn, was dem Andern die hochste Ungereimtheit war, und wie ein und berselbe Mensch oft eben das zu einer Zeit für ausgemächte Wahre heit gehalten hatte, was ihm zu einer andern Zeit entschiedener Irrthum schien. Friedrich versank also immer tiefer in ganzlichen Zweifel an Allem, und ergab sich barin, daß auch für ihn,' wie für die tief: sinnigsten Denker, nichts anders übrig bleibe, als sich mit dem Glauben an Wahrscheinlichkeit des zwar Unbegreiflichen, aber nicht Ungereimten zu begnügen, ein Glaube, der jedoch oft durch fortges seztes Nachdenken erschüttert wurde. In diesem Zus stande der Ungewißheit und des Zweifels ift Fries drich sein ganzes Leben hindurch geblieben. war ihm dieser Zustand sehr unbehaglich, und ernste lich hat er von der Jugend an bis ins Alter gears beitet, sich von demselben zu befreien. Deshalb war das freie und ganz offene Gesprach über diese Materien ohne

<sup>42) 6.</sup> was hierüber Beil. M. IX. 1. gefagt ift.

ohne alle Zurütkhaltung seiner Zweifel der Lieblings gegenstand seiner Unterhaltungen; doch dieses nur mit Mannern, ben benen er voraussegen konnte, daß sie selbst über diese Dinge gebacht hatten und von deren Einsicht er also zu kernen hoffen durfte, ohne zu fürchten, sie in eignen beruhigenden Ueberzeugungen zu itren. Jeder mit Grunden unterstütte Widerspruch war ihm lieb, und platte Beistimmung zu seinen eignen Behauptungen war keinesweges bas Mittel, ihm zu gefallen. Mit Personen, von denen er vermuthen konnte, baß sie über diese Dinge nie gebacht hatten, ober ben ihren einmal festen Uebers zeugungen ruhig waren, vermied er forgfältig jede Unterhaltung dieser Art. Er übte in diesem Punkt die Duldung, welche er empfahl. Weit entfernt, seine Zweifel Andern mitthesten ober gar aufdringen zu wollen, hielt er sie zurück, so oft er baburch Jemand zu beunruhigen ober zu ärgern fürchtete. In seinen Briefen an Männer bieser Art kommt nie der mindeste Spott vor über Dinge, die mit relis gissem Glauben zusammenhangen, so geläufig ihm derselbe auch in dem Briefwechsel mit solchen war, die mit ihm gleich dachten. Noch mehr, er hat Manner sehr hoch geachtet, deren Ueberzeugungen den seinigen ganz entgegengesezt waren, und dieses verdient' um so mehr bemerkt in werden, je-felther diese

disse Bescheidenheit gesunden wird, da gewöhnlich Uebereinstimmung mit unsern eignen Ansichten die Bedingung der guten Meinung ist., die wir von dem Verstande Anderer haben. Aber Friedrich dachte keinesweges geringer von dem Berstande welche sich durch Ueberzeugungen befriedigt fanden, deren Möglichkeit ihm selbst unbegreiflich war. wir glauben behanpten zu können, daß ber Anblick sekher beruhigenden Ueberzeugung ben Andern ihm exfreulich war, und er biejenigen, die sie hatten, glücklich pries. Er hat dieses zuweilen so. stark gee äußert, daß man in seinen spätern Jahren wohl ges glaubt hat, seine eignen Ansichten über hiese Dinge hatten sich geandert. Dieses ist aber wirklich bis zu seinem Tode nicht der Fall gewesen. Er ist währ nend seines ganzen Lehens ein redlicher Zweisser ger blieben, der das, was er eifrig suchte — Wahrs heit, nicht gefunden hat. Sewiß muß er uns als solcher ehrwürdig erscheinen, unendlich mehr, als so Wiele, welche dem Glauben, der ihnen in der Kinds heit, beigebracht worden, nur deshalb. während ihres ganzen Lebens treu bleiben, weil, er ihnen nie wichtig gemig geworden, um ihn zum Siegenstande ihres Machdenkens zu machen. Jeder, der selbst von dem aufrichtigen Suchen der Wahrheit aus eigner Erfahrung Begriff hat, der je selbst die Irrgange beuns ruhigens

ruhigender Zweisel durchwandert ist, wird Friedrich nicht tadeln, weil er die Gewißheit, um die er so eifrig bemüht war, nicht erlangen konnte, weil er, der nur seltene, den mannichfachsten Beschäftiguns gen abgewonnene Stunden diesem Nachdenken wids men konnte, darin nicht weiter gelangt ist, als so viele tiefdenkende Manner, die nach dem ernstlichsten Forschen eines ganzen allein dem Nachdenken gewide meten Lebens zulezt doch mit dem Geständniß endigen mußten, "eine völlige Gewißheit sen auf ben "Wegen, auf welchen man sie seit Jahrhunderten "gesucht, nicht zu finden, und Beweise durch an eins "ander gekettete folgerechte Schlusse senen, bem Wesen "und der Natur der Sache nach, unmöglich; unsere "Beruhigung konne vielmehr nur Folge innerer Uns "schauung und Sefühls senn; eine Beruhigung, die "uns aber um so mehr auch hier genügen musse, da "wir auch für die Ueberzeugung von unserm eignen. "Dasenn und für die Wahrheit unserer sinnlichen "Wahrnehmungen, an denen doch kein Gesunder je "wirklich gezweifelt hat, keine andere Beruhigung "als eben diese haben." Diese Ansicht, ben welcher die tiefsten Denker, nachdem sie die Eitelkeit alles spekulativen Forschens und die Unmöglichkeit schuls gerechter Beweise erkannt, stehen geblieben find; würde, wie wir gar nicht zweifeln, auch Friedrich ganz v. Dobme Dentm. 43.

ganz beruhigt haben, hatte ein gunstigeres Geschick ihn fruhe mit Mannern in Verbindung gebracht, die ihm folche Ansicht zu eröffnen, oder ihn in solcher festzuhalten im Stande gewesen waren. Gein Geift war dieser Beruhigung empfänglich, sein edles Herz, sein dringendes Verlangen nach Wahrheit war ihrer wurdig, und, wir getrauen uns es zu behaupten, er ist in seinen besten Stunden nicht ohne beren Ahnung geblieben! — Doch wir glaus ben genug gesagt zu haben, um jeden denkenden und billigen Leser zu überzeugen, daß nicht die mindeste Schuld auf Friedrich beshalb laste, weil er zu einer Gewißheit, die er so angelegentlich wünschte, nicht gelangt ift. Nur einen Fehler hat er freilich in dieser Hinsicht als Regent begangen. Er war, wie wir bereits bemerkt, außerst vorsichtig, um die bes ruhigende Ueberzeugung derer, mit welchen er nahern Umgang hatte, nicht zu stören, aber er bewies nicht gleiche Vorsicht in Rucksicht ber Wirkung seiner nicht zurückgehaltenen religissen Meinungen im Allgemeis nen und auf Entferntere, weil er deren Einfluß auf das Volk und bessen Sittlichkeit nicht genug beachs Doch weiter unten wird der geeignete Ort senn, von diesem Fehler noch etwas zu sagen.

### Char. Fr. II u. f. erste Reise Friedr. nach Dresden. 67

Eine Begebenheit, welche noch während ber ersten Jugend Friedrichs den bedeutendsten Ginfluß auf seine Ansicht der Welt und seinen sittlichen Charakter gehabt hat, und welche den schon berührten Begebenheis ten nach einige Jahre vorherging, war die erste Reise, welche er zu Anfang des Jahrs 1728 mit seinem Water nach Dresben zum Besuch des Konigs von Polen, Churs fürsten von Sachsen, August II 43), machte. Hier eröffnete sich dem eben aufblühenden Jünglinge von sechszehn Jahren eine neue, ihm bisher ganz unbes kannt gebliebene Welt. Nichts konnte einander mehr entgegen gesezt senn, als der damalige Dresdner und Verliner Hof. Um Leztern herrschte, nach dem Vorgange des Monarchen, strenger militairischer -Ernst, immer rege Thatigkeit, große Ordnung und · & 2 Spars

A3) August II, geboren 1670, wurde 1694 Churfarst von Sachsen und, nachdem er zur katholischen Kirche überstegegangen, im Jahre 1697 König von Polen, verlor durch Karl XII, König von Schweden, 1706 die polenische Krone, erhielt sie nach der Schlacht von Pulstama 1710 wieder und karb 1733. In einem dem bestannten Baron von Pollnis zugeschriebenen Buch la Saxe galante, à Amsterdam 1734, sind einige der vielen Liebesabentheuer August 11 auf eine zwar etwas romanhaste Art beschrieben, doch ist der Grund historische Wahrheit, und dieses Königs persschulcher Charakter scheint richtig geschildert. Man hat behauptet, derselbe habe 352 natürliche Kinder gehabt.

Sparsamkeit ben ben Mannern, Sittlichkeit, außes rer Anstand und Hänslichkeit ben ben Frauen. Biele besaßen diese Tugenden wirklich, ben andern wurde wenigstens der Schein derselben angenommen. gegen war der Hof Konigs August II der glanzendste, aber auch der sittlich verdorbenste, den man damals in Deutschland, vielleicht in Europa, kannte. Laster und der sehr weit getriebene Leichtsinn zeigten sich an demselben ganz unverhüllt, und dieses um so mehr, da der Regent durch sein Beispiel aufmuns Statt der strengen, fast kleinlichen, Spars samkeit der Hauswirthschaft seines Baters sah der junge Friedrich an dem Oresdner Hofe Pracht und Ueberfluß jeder Art mit der appigsten Verschwens dung dargelegt. Die Erfüllung der Geschäfte ber Regierung, welche an Friedrich Wilhelms I Hofe immer das Erste und Wichtigste blieb, war in Dress den eine kaum bemerkbare Mebensache, die in Zwis schenstunden eilig abgemacht wurde. Der höchste Genuß jedes sinnlichen Vergnügens schien alleinige Bestimmung des Lebens zu senn. Ein Fest drängte das Andere, und jede Kunst wurde aufgeboten, um das, was man am meisten fürchtete, Sattigung zu halten. und Ueberdruß, möglichst lange fern Ein solcher Anblick mußte auf den jungen Prinzen um so lebhafter einwirken, je mehr sein Alter ihn für

für die neuen, ungewohnten Genüsse empfänglich machte, und je verführerischer derjenige war, der ihn zu denselben einlud. August II war ein Herr von vielem Geist, glanzendem Wiß, einer hochherzigen, ritterlichen Gesinnung, bem ebelsten außern Unstande, den feinsten Sitten, der in jede seiner Bewegungen Grazie, in alle seine Unterhalrungen die hochste Uns muth zu legen wußte. Der eigne Genug ber Wollust genügte ihm nicht, er sah ungern, wenn Undere, gegen die er freundschaftlich gesinnt war, die Theilnahme an diesem Genusse weigerten, und durch ihre storrische Sittlickfeit ihm wegen seiner Ausschweifungen stills schweigend Vorwürfe machten. Es ware für ihn ein großer Triumph gewesen, den Konig von Preußen zu bewegen, von seinen strengen Grundsäßen in Absicht ehelicher Treue etwas nachzulassen, und auch bessen Kronprinz die erste Anteitung zum Genuß der Wollust Er machte beshalb einen Versuch, der aber ben bem Vater keinen guten Erfolg hatte. Konig Friedrich Wilhelm I fand fich sehr beleidigt, und drohete Dresden safort zu verlaffen, wenn je etwas Aehnliches unternommen würde. Dagegen gelang es ihm nur zu gut, die Unschulo bes jungen Prinzen zu verführen 44). E'3 Dera

<sup>44)</sup> Die Markgräfin von Baprenth erzählt biesen zugleich auf die Kenscheit des Baters. und des Sohnts unters nom-

Derselbe verliebte sich in eine der natürlichen Tochter des Königs von Polen, von welcher dieser aber sich durchs

nommenen Angriff in folgender Art: (S. Mémoires I. p. 103) Un soir, qu'on avoit sacrifié à Bacchus, le roi de Pologne conduisit insensiblement le roi dans une chambre trèsrichement ornée, et dont tous les meubles et l'ordonnance étoient d'un goût exquis. Ce Prince, charmé de ce qu'il voyoit, s'arrêta pour en contempler toutes les beautés, lorsque tout-à-coup on leva une tapisserie, qui lui procura un spectacle des plus nou-C'étoit une fille dans l'état de nos premiers pères nonchalamment couchée sur un lit de repos. Cette créature étoit plus belle qu'on ne dépeint Vénus et les Grâces; elle offroit à la-vue un corps d'ivoire, plus blanc que la neige et mieux formé que celui de la belle statue de Vénus de Medécis, qui est à Florence. Le cabinet qui enfermoit ce trésor, étoit illuminé de tant de bougies, que leur clarté éblouissoit, et donnoit un nouvel éclat à la heauté de cette déesse. Les auteurs de cette comédie ne douterent point que cet objet ne fit impression sur le coeur du roi, mais il en fut tout autrement. A peine ce prince eut-il jeté les yeux sur cette belle, qu'il se tourna avec indignation,

Char. Fr. II u. f. erste Reise Friedr. nach Dresben. 71

durchaus nicht trennen wollte; er überließ ihm bas gegen ein anderes sehr schönes Mädchen, welches E 4 bem

> et voyant mon frère derrière lui, il le poussa très-rudement hors de la chambre, et en sortit immédiatement après, très-faché de la piège, qu'on avoit voulu lui faire. Il en parla le soir même en termes très-forts à Grumbkow, et lui déclara nettement, que si en renouvelloit ces scènes, il partiroit surle-champ. Il en fut autrement de mon frère, Malgré les soins du roi, il avoit eu tout le temps de contempler la Vénus du cabinet, qui ne lui imprima pas tant d'horreur, qu'elle en avoit causé à son père. Il l'obtint d'une façon assez singulière du roi de Pologne,

Mon frère étoit dévenu passionnément amoureux de la comtesse Orzelska, qui étoit tout ensemble fille naturelle et maîtresse du roi de Pologne: Sa mère étoit une marchande françoise de Varsovic. Cette fillé devoit sa fortune au comte Rutowsky, son frère, dont elle avoit été maîtresse, et qui l'avoit fait connoître au roi de Pologne, son père, qui, comme je l'ai déja dit, avoit tant d'enfans, qu'il ne pouvoit avoir soin de tous. Cependant il fut si touché des charmes de la Or-

dem Prinzen ohne bes Vaters Wissen nach Berlin folgte und dessen erste Maitresse wurde. Dresdner Reise brachte eine sehr große Veranderung in dem Charakter Friedrichs hervor. Er ergab sich für einige Zeit, wie seine Schwester erzählt, ben Ausschweifungen der Wollust mit folcher Unmäßigs keit, daß seine Gesundheit dadurch litt. Es fehlt uns hierüber an allen nahern Nachrichten, und dieser Mans gel allein beweist schon genug, daßt diese jugendlichen Verirrungen nicht sehr lange gedauert haben konnen, und Friedrich bald von ihnen zu seiner gewöhnlichen Urt zu leben zurückgekehrt senn muffe. Denn die Ansschweifungen der Großen bleiben nie unbemerkt, und sie würden dieses um so weniger an einem Fürs sten geblieben sehn, der nachher die Aufmerksamkeit der Welt in einem so hohen Grade aufgeregt hat, und

Orzelska, qu'il la reconnut d'abord pour sa fille; il l'aimoit avec une passion excessive. Les empressements de mon frère pour cette dame, lui inspirèrent une cruelle jalousie. Pour rompre cette intrigue, il lui fit offrir la belle Formera à condition qu'il abaudonnereit la Orzelska. Mon frère lui fit promettre ce qu'il voulut, pour être mis en possession de cette beauté, qui fut sa première maîtresse.

und an dem Schwächen und Fehler irgend einer Urt gewahr zu werben, und dieselben der Welt kund zu thun, so Viele sehr beflissen gewesen sind. Das Friedrich nicht sehr lange Zeit, während seiner Ingend, sinnlichen Ausschweifungen im Uebermaas er geben gewesen senn konne, davon ist sein ganzes fols gendes Leben der beste Beweis. Nur weil er seine Krafte nicht fruh vergeudet hatte, konnte er nachher einen so edlen Gebrauch von denfelben machen; nur deshalb war er im mannlichen Alter im Stande, A große, sein Gemuth oft hart angreifende, tief ers schütternde Anstrengungen zu bestehen; nur daburch wird seine wundervolle Thatigkeit, seine bis ins Alter aushaltende unerschöpfliche Heiterkeit, erklärs lich. Nie hat ein wüster Wollustling, auch wenn er mit den gröbsten Ausschweifungen schon früh aufges hort und seinen Körper nicht ganz geschwächt hatte, eine solche Kraft, eine solche Thatigkeit und eine solche frohe Heiterkeit während seines ganzen Lebend bis ins Alter bewiesen, wie wir sie bep Friedrich bes Diese unläugbaren Thatsachen, die kein Mensch verkennen kann, der Friedrichs öffentliche Thatigkeit im Kriege und im Frieden, und sein Pris. vatleben in dieser langen Reihe von Jahren betrachs tet, widerlegen alle Lasterungen, welche man zu vers breiten gewagt hat: "Es sen Friedrichs Jugend **E** 5 "durch

"burch häusige grobe Ausschweifungen besteckt und "badurch ihm für das übrige Leben Kraft und Froh"sinn benommen worden." — Lästerungen, zu
deren Behauptung auch nicht der mindeste historische Grund se hat angeführt werden können, und die
wider alle psychologische Wahrscheinlichkeit sind.
Doch wir weilen nicht länger ben solchen Unwürdigs
keiten, verweisen aber auf das, was wir über dies
selben in der Beilage M. an mehrern Stellen ges

Hom Friedrich seine große Bestimmung eines Resenten wirklich zu ersüllen anfangen sollte, um so angelegener murde es ihm, sich beren Pflichten genau bekannt zu machen. So sehr er auch das Rächdenken über die philosophischen Gegenstände, welche dem Menschen die höchsten und wichtigsten sind, liebte, und so eifrig er sich damit beschäftigte, seine Gedanken über dieselben einigermaßen zu ordenen; so sühlte er doch von früher Jugend an, daß er nicht zum Grübeln, sondern zum Handeln besstämmt sen, und zwar zu einem solchen, das für das Wohl einiger Millionen Menschen von höchster Wächtigkeit sen werde. Dieses Handeln hat er daher während seines ganzen Lebens dem Nachdens

ten

ken immer vorgezogen. Jenes war ihm Beruf, dieses Erholung und Wefriedigung seiner edlen: Wiss Schon in früher Jugend, in der Stille von Rheinsberg, faßte er den Vorsaß, die Pflichs ten seiner kunftigen Bestimmung, so gut wie irgend' möglich, zu erfüllen und in dieser Erfüllung sein hochstes Vergnügen zu suchen, ein Wergnügen, dem jeder andere geistige, so wie sinnliche Genuß stets untergeordnet senn sollte. Daß Friedrich seinen Les bensplan hiernach schon in der Jugend entworfen, ift eine Sigenthumlichkeit, die ihn vor gewöhnlichen Menschen seiner und anderer Klassen auf bas ebelste andzeichnet. Diese pflegen in bas thatige Leben. einzutreten, ohne je darüber nachgebacht zu haben, was durch daffelbe für sie selbst und für Andere eis gentlich bewirkt werben soll. Ihre Handlungen haben keine andern Grunde, als die nächsten außern Umstånde und der Rath ihrer Umgebungen. Gewirre des Lebens reißt sie fort und sie sind schon in voller Thatigkeit begriffen, ehe sie nur einmal die Frage: zu welchem Ziel und Ende? sich selbst vorgelegt haben. Richt so Friedrich. Es war sein angelegenstes Geschäft, sich beutliche Bes griffe von dem Wesen ber bürgerlichen Gesellschaft und von dem Zwecke ber Regierung zu machen. Deshalb las er Geschichte, verglich alte und neuere

Zeiten und machte Bemerkungen über die Fehler, welche von Regenten begangen, und über die Mits tel, durch die sie vermieden oder verbessert worden. Seine früheste uns aufbehaltene Schrift, der wir bereits erwähnt haben, bewährt, wie reif er schon als Jüngling die Verhältnisse ber Staaten und die Absichten der verschiedenen Kabinette beurtheilte. Den stärksten Beweis aber seines ernstlichen Nachdenkens über die Staatswissenschaft, gibt die Wis derlegung des berüchtigten Buchs des Machias velli, vom Fürsten, die er im lezten Jahre vor der Thronbesteigung mit. reifster Ueberlegung ges Schrieben und die er zur Bekanntmachung, um bas durch zu nüßen, bestimmt hatte. Durch biese Schrift sind uns also ganz eigentlich die Gefinnungen und Vorsäße dargelegt, mit denen Friedrich seine Res gierung angetreten hat. Wir finden barin die hels lesten Begriffe, die edelsten Grundsaße über die Zwecke der burgerlichen Gesellschaft und der Regies rung. "Nicht um der Regenten willeh sind die "Wölker, sondern jene um dieser willen vorhanden. — "Die Ronige sind die ersten Diener der Staaten, "und von jeder Verwendung ihrer Krafte und ihrer "Zeit Rechenschaft schuldig. — Die Erfüllung bieses nedlen Berufs ist die wesentliche Bedingung, so nwie der Sicherheit, also auch de personlichen "Glúcks

"Glucks ber Regenten. — Rein anderes Vergnügen, "welches es sen, keine Befriedigung irgend einer "Leidenschaft, kann ben Regenten je so glucklich mas "den, als das Bewußtsenn, seine Pflichten mog-"lichst vollkommen erfüllt zu haben; seine Thatig= "keit muß unabläßig auf dieses Ziel gerichtet senn. "Wer sein Gluck in irgend etwas Anberm finden "kann, ist unwerth, auf der hohen Stelle des "Dberhaupts eines Volks zu stehen. — Nichts in der "Welt vermag einen Staat blühend und machtig zu "machen, als wenn alle seine Glieder sich ben ihrent "Eigenthum vollkommen sicher und gegen jeden "Druck geschützt wissen, und in allen ihren Hands "lungen; die bem gemeinen Wohl nicht widerspres "chen, der unbeschranktesten Freiheit genießen; "wenn jeder Einzelne alle seine Rechte nach bensels "ben allgemeinen Vorschriften geltend machen kann. "Rur ben Unterthanen, die diese Folgen einer wohls" "geordneten burgerlichen Gesellschaft wirklich genies "Ben, ift mahre Unhänglichkeit an den Regenten, "ist Vaterlandsliebe und Bereitwilligkeit, derselben "Alles, auch das Leben zu opfern, denkbar. — "Strenge Redlichkeit und treues Worthalten ist in "allen Fallen die einzig wahre Politik. Trug und "Lügen können nur unsichere, vorübergehende Vors "theile gewähren und führen ihre Ausüber zum ges ,,wif=

"wissen Verberben. Jeber ehrsüchtige Versuch, die 39 Granzen seines Reichs mit Verlegung ber Rechte Muderer zu erweitern, ein fremdes. Volk wider "beffen Willen zu unterwerfen, ober bas eigene seis mner Rechte zu berauben — ist hochste Thorheit, "die sich allemal durch ihre Folgen fühlbar bes "ftraft." — Dies sind die Grundfaße, welche Fries drich in dem Anti-Machiavell 45) niedergelegt und mit höchster Klarheit und lebendiger Ueberzeus gung vorgetragen hat, wie es vorher noch wohl nies mals, von einem Thronerben gewiß nie, geschehen Er ist diesen Grundsaßen sein ganzes Leben hindurch unwandelbar treu geblieben, wie alle seine folgenden Schriften 46), seine vertrautesten Briefe, noch mehr, wie es die Handlungen seiner Regierung beweisen. Ware Lezteres auch nicht in einem so hohen Grade der Fall, wie es dieses wirklich ist; hatte Friedrich auch noch bfterer, wie es geschehen, sich zu Verlegung der sich selbst gegebnen Vorschris

ten

<sup>45)</sup> Mehreres über benfelben, mas wir hier nachgelesen wänschen, s. in der Beilage M. II. 1.

Die lezte Schrift politischen Inhalts, wenige Jahre por Friedrichs Tode geschrieben, enthält ganz dieselben Grundsäte, zu-denen er sich im Anti-Machiavell bestannte und mit gleicher Stärke ausgedrückt. S. Beislage M. 11. 4.

Dom.

ten hinreißen lassen; so wurde daburch nichts Uns deres bewiesen, als daß er ein Leidenschaften und Irrthumern unterworfener Mensch, wie jeder Aus dere, gewesen sen. Die Anfrichtigkeit seiner Uebers zeugungen, der Ernst seiner gefaßten Worsaße, der reine sittliche Abel seiner Seele wurden nicht minder wahr senn, hatten seine Handlungen auch noch oftes rer ben Grundsagen widersprochen, deren Richtigs keit er in den heitern Stunden ruhigen Nachdenkens erkannt hatte.

Seit der lezten Aussohnung Friedrichs mit seinem Vater, welche auf den Ruftriner Arrest folgte, besonders seit er 1733 sich nach des Bas ters Willen mit einer braunschweigischen Prins zessin Elisabeth Christine 47) vermahlt hatte, wurde

<sup>47)</sup> Sie war die Tochter Berjogs Ferdinand Albrecht von Braunfdweig : Bolfenbattel, geboren 1715, bat Friedrich überlebt und ift 1797 geftorben. Sie bat mabrend ibres gangen Lebens allgemeine Berehrung und Liebe genoffen. Ihr Geift mar febr gebildet, und bas Leien guter Bucher mar ihr Sauptvergnugen. Merkwurdig ift, daß auch fle, gleich ihrem Gemabl, fic mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftiget bat, namlich mit Uebersetzen ins Franglische von religiosen und moralifden beutiden Schriften, Die ihren verjug: lichen Beifall hatten. Meusel im Lexifon ber

\1

higer und heiterer. Friedrich Wilhelm I hielt sein gegebnes Wort, daß er über die unangenehmen Vorsälle seinem Sohn nie wieder Vorwürse machen werde. Er bezeugte ihm oft großes Wohlgefallen, redete mit ihm zuweilen von Geschäften, ließ ihn den Sigungen der höchsten Staatsbehörden beiwohe nen und gab ihm Beweise seines Vertrauens, seiner Liebe und völliger Zufriedenheit, welches den Prinszen allemal hoch erfreute 40).

Friedrichs Briefe an seine Vertrantesten wahr rend dieser Periode beweisen, wie inniges Vergnüs gen ihm das Studieren, die Ausbildung und Vers edlung seines Geistes und Charakters, die Vorbes reitung zu seiner kunftigen Bestimmung gemacht haben 49). Nur einmal wurde dieses ruhige Leben bes

pom J. 1750 verkorbenen deutschen Schrifts keller Bd. III. gibt das Verzeichnis derselben, und man bemerkt unter ihnen die Schriften von Spalding, Sack, Gellert, Hermes, Sturm und Andern.

<sup>48)</sup> Es ift dieses besonders in den Lettres avec Mr. de Camas rührend ausgedrückt. S. Beilage M. Nr. 5.

<sup>49)</sup> So schreibt er am 15ten November 1737 an Subm: l'etudie de toutes mes forces, je fais tout ce

des Kronprinzen unterbrochen, wie er im Jahr 1734 seinen Vater und dessen Hulfscorps an den Rhein begleitete. Wenn auch die Unthätigkeit des Felds juges nicht erlaubte, in der Kunst des Kriegführens etwas zu lernen, so suchte ber Prinz doch seinen Aufenthalt ben der kaiserlichen und Reichs= Armee möglichst lehrreich für sich zu machen, indem er von beren innern Einrichtungen und Dekonomie sich uns terrichtete. Ein Gleiches versuchte er beh der frans zosischen Armee, die zu sehen er die Erlaubniß er hielt. Die personliche Bekanntschaft des Prinzen Engen von Savoyen zu machen, war ihm naturlich sehr wichtig, und wenn gleich er biesen großen Felde herrn nur noch in der Hinfalligkeit des Alters und der Schwäche sehen konnte, so benuzte er doch jeden Augenblick, um von ihm zu lernen, und bezengte deur

que je puis pour acquerir les connoissances qui me sont nécessaires pour m'acquitter dignement de toutes les choses qui peuvent devenir de mon ressort; enfin je travaille à me rendre meilleur, et à me remplir l'esprit de tout ce que l'antiquité et les tems modernes nous fournissent de plus illustres exemples. S Correspondance avec de Suhm II. p. 299.

bemfelben hohe Achtung, nicht nur, weil der Bater sie vorgeschrieben hatte, sondern weil er sie wirklich empfand. Sein ganzes Leben hindurch ist diese Achtung für Eugen ben Friedrich ungeschwächt ges blieben, und jener soll auch von diesem vorausges sagt haben, daß er zu einem großen Feldherrn ges boren sep.

Diese schone Jugendzeit, die Friedrich so treffs Hich anwandte, dauerte nicht so lange, als ben der guten Constitution und dem noch nicht hohen Alter des Vaters gehofft werden konnte. Friedrich Wil: 1740 helm I starb im ein und funfzigsten Jahre, und so Rep. gelangte Friedrich zur Regierung, nachdem er mans nichfache Erfahrungen gemacht, Menschenkenntniß erworben und in der Ruhe des Rachdenkens sich zu seiner Bestimmung vorbereitet, auch zugleich Berguugen jeder Art genug genossen hatte, um, nachs dem die Wahl nur von seinem Willen abhing, diese desto sicherer treffen zu konnen. Seine kors perliche Gesundheit, die vorher mehrmalen Bes sorgniffe erregt hatte, war minmehr gestarkter. Friedrich stand in mannlicher Jugend, dem acht und zwanzigsten Lebensjahre, als er zum Besig bes Thrones gelangte. Sein Plan, welchen Gebrauch er von diesem Besit machen wollte, war lange vors her

her gebildet. Man hat erzählt, daß Friedrich am fangs, gleich dem Herkules des Prodikus, zwis schen den Annehmlichkeiten eines der Wollust gewidmeten Lebens, und zwischen Thatigkeit und Ruhm unentschieden gewankt, und nicht ungeneigt gewesen sen, sich fur die erstere Seite zu bestime men, als pldzlich einer der altern Rathe seines Baters zu ihm eingetreten sen, und ihn mit bessen Entwurfen, welche Preußen zu Große und Ehre führen follten, bekannt gemacht habe, zu beren Ausführung alles vorbereitet sen. Friedrich, hies durch erschüttert, habe sofort seinen ersten Ente schluffen entfagt, und entgegengesezte Vorsage ges faßt, denen er während seines ganzen Lebens treu geblieben. Dieses Geschichtchen 10) ist aller Wahrs scheinlichkeit nach eine Erdichtung. Nicht erst nache dem er die Regierung angetreten, faste Friedrich Vorsätze, zu welchem Ende und in welcher Urt er dieselbe führen wollte. Schon langst hatte er, durch F 2

Pologne par Rulhière, à Paris 1807. T. IV. p. 142. einem sehr schähbgren Buche, dessen Werfasser aber zu achten Nachrichten über Friedrich, besonders während der frühern Jahre, keinen Zugang gehabt. Rein von Friedrichs Angelegenheiten besser unterrichteter Schriftsteller hat dieser Anekdote je erwähnt.

burch reifes Rachbenken gebildet, beshalb seine Plane gemacht, wie wir bereits bemerkt haben, und wie es der Anti-Machiavell und die wahrend seiner Jugend geschriebenen Briefe unumfibs Aich beweisen. Er hatte ber Regierung seines Was Vers mit großer Aufmerksamkeit zugesehn, und war überzeugt, daß in den meiften Punkten dieselbe auf Febr weisen und wohl überbachten Grundsagen achter Staatskugheit, großer Ordnung, ftrenger Gerech Figkeit und weiser Sparsamkeit beruhe. Er behielt Diese Grundsäße ben und vermied durchans alle auf: Yallenden Reformen. Was er im Bestehenden zu andern nothig fand, geschah langsam, ohne Gerausch und nach reifer Ueberlegung. Alle Minister des vorigen Königs wurden bestätigt, und Friedrich Horte und achtete ihren Rath; aber die Grunds maxime Friedrich Wilhelms I, aus dem Kabinet felbst zu regieren, feine Minister nicht vereint im bersammelten Rath, sondern jeden einzeln durch ihre schriftlichen Vorträge anzuhören, und in allen wichtigen Dingen die Entscheidung sich selbst vorzu behalten, behielt er ben, weil sie seinen Begriffen von den Pflichten eines Königs und von dem hiers durch zu bewirkenden größern Wohl des Staats

Diese Urt der Regierung war damals dem preußischen Staate vor allen andern eigen: In früs hern Zeiten war es im Brandenburgischen, wie wohl allenthalben, Sitte gewesen, daß der Regent über die wichtigsten Angelegenheiten mit einigen Ras then, denen er die besten Einsichten zutraute, und zu deren Gesinnungen er das vorzüglichste Vertrauen hatte, berathete, und nachdem er derselben eins stimmige oder von einander abweichende, Meinungen gehort, für dasjenige entschied, was ihm dem Wohl des Ganzen und der Gerechtigkeit am gemäßesten schien. Diese unstreitig natürlichste Art die Res gierung eines Landes zu besorgen, nachdem sie im Brandenburgischen, wie überall, lange auf alter Sitte beruht hatte, wurde allmählig an festere Formen ges bunden. Die Geschäfte wurden nach ihrer verschies denen Beschaffenheit unter mehrere Staatsbedienten vertheilt, deren seder einen eigenen Wirkungskreis erhielt. Aber das Wesentliche blieb immer, der Regent selbst, in der Mitte seiner vertrautesten Rathe, benen die einzelnen Zweige der Verwaltung anvertraut waren, faßte, nachdem er alle gehört, die lezte Entscheidung ab, und ertheilte Vorschrifs ten für die Bearbeitung aller derjenigen Angelegens heiten, welche nicht bis zu dem hochsten Rathe ges bracht wurden, und die den untern Behorden übers.

lassen

á

laffen Mieben. Im Branbenburgischen bewirkte diese 1605 festere Ordnung zu Anfange des siebzehnten Jahrs Jan. humberts Churfürst Joachim Friedrich burch Errichtung eines geheimen Staatsraths, in welchem er selbst den Vorsitz führte. So natürlich und einfach diese Einrichtung war, so fehlte es der selben doch nicht an mancherlen Unbequemlichkeiten, welche immer fühlbarer wurden, je mehr der Staat an Umfang, seine Werhaltnisse und Angelegenheiten an Verwickelungen zunahmen, und auch die Anges legenheiten der einzelnen Unterthanen durch wachsens den Wohlstand und zugenommene Cultur vielseitiger und schwerer zu entscheiden wurden. Ratürlich hats ten nicht alle Regenten Geisteskraft und Reigung zu thren Geschäften genug, um in Betreibung bersels ben eine nie nachlaffende Ordnung und Thatigkeit zu bemeisen; dagegen fehlte es unter den Rathen nie an solchen, welchen die ben der Sorglosigkeit bes zufallende hochste Entscheidung aller Herrn ihnen Dinge sehr angenehm war, und die beshalb ben Regenten gern aller Mühe enthoben. Unter diesen Rathen aber war nicht immer Ginigkeit der Ansich ten und Zwecke. Sie wurden durch verschiedene Leis denschaften bewegt, hierdurch entstanden Zwiste, zu deren Entscheidung die Einsicht des Oberhaupts nicht immer hinreichte. So kamen Stockungen \_ aller

aller Art, die Ordnung, die Zeit, in welcher die Geschäfte im höchsten Rathe betrieben werden solls ten, waren nicht bestimmt genug; die Granzen der Wirkungskreise nicht immer entschieden. So konnte nicht Eins das Andere unterstüßen, und der Fortgang des Ganzen wurde, statt before dert, vielmehr überall gehemmt. Man fand uns aufhörlich Veränderungen und Rachhülfen der früs hern Einrichtung nothig; schwere Zeiten kamen hinzu, schwache und unthätige Regenten überließen die Geschäfte ihren vertrautesten Rathen, diese wies der untern Staatsbedienten, oft wirkten Lieblings und Menschen ohne eigne Verantwortlichkeit ein. Kraftige und einsichtsvolle Herren wollten selbst res gieren, entschieben nach eigener Ginsicht ober mit Benugung des Raths weniger Vertrauten. Der hochste Staats : Rath verlor hierdurch an Einfluß und Ansehn, Willkuhr und Leidenschaft gaben oftes rer ben Ausschlag, als reife Ueherlegung und Eins sicht 51). Der Regent, welcher alles selbst seben F 4 und

Dende Geschichte des brandenburgischen Rachts Raths nach seinen äußern Veränderungen Vat herr Ersmar, Archiv. Affikent, geliesert unter dem Titel: Der königlich preußische Shurfarklich brandenburgische wirkliche Geheime Staats. Rath

und entscheiben wollte, wurde mit Geschäften übers hauft, in kleinliche Ansichten verwickelt. Dies wat sogar der Fall des großen Churfürsten, boch wurden unter ihm und seinem Nachfolger König Friedrich I die Geschäfte besser geordnet, besonders die verschiedenen Wirkungskreise zweckmäßig abges theilt. König Fricdrich Wilhelm I brachte hierin eine noch bollkommnere Einrichtung zu Stande, die aber in ber bisher hergebrachten Urt zu regieren eine wesentliche Beränderung zur Folge hatte. Er . machte namlich brey Hauptabtheilungen aller Ges **∮**cháste: 1) berer, die mit auswärtigen Staaten abzumachen waren; 2) die, welche die innere Vers waltung nach allen Rucksichten, Finanzen und Albs gaben aller Urt, betrafen; 3) die, welche die Justiz angingen, mit benen auch die Lehnsz, geists lichen und Schulsachen verbunden waren. Dieser Abtheilungen wurde einigen obersten Rathen, welche den fremden Namen Staats Minister schon

Rath an seinem zweihundertjährigen Stiftungstage. Berlin 1805. Die mannichfachen aus der Natur der Sache solgenden Gebrechen
und Mängel, die öftern Beränderungen dieser oberfen Staatsbebörde von ihrem Ursprunge an, bis zum
Unsange des sehigen Jahrhunderts, sind in diesem
Mussange seh getigen Jahrhunderts, sind in diesem
Mussange sehr gut beschrieben, und dadurch ist hestätigt,
was von uns hier im Augemeinen gesagt worden.

Mit dem Kriege selbst hatte diese Beborde (fo mia auch die derselben in den Provinzen untergeordneten Kriegs. und Domainen. Kammern) eigentsich nichts zu thun, aber sie verwaltete das Dekonomische der Armeen und auch diesenigen Steuern, welche zur Erbaltung des Peeres bestimmt waren; daher der Name.

nothwendig, auch sie in mehrere Abtheilungen zu trennen. Unter Friedrich II, der diese Sinrichtung ganz beibehielt, waren dieser Abtheilungen sechs, beren jeder ein Minister vorstand, dem mehrere Rathe zugeordnet waren, welche die einzelnen Sas chen bearbeiteten und vortrugen. Sben so waren die Justizgeschäfte unter die Minister dieses Faches (zu Friedrichs II Zeit vier) getheilt, die aber die eins zelnen Sachen selbst bearbeiteten und im versammels ten Rath aller Justiz-Minister sie vortrugen und entschieden. Unter der Leitung und Aussicht dieser obersten Behörden wurden die innern Seschäfte in den Provinzen von den Landes : Collegien betrieben, von denen diejenigen, welche die Rechts, Lehns, und geiftlichen Sachen besorgten, Regierungen, und die, denen die innere Verwaltung und die Fis mangen anvertraut waren, Kriegs : und Domais nen-Rammern hiegen. Unter diesen Landes. Collegien ffanden die Unterbeamten in den Städten und auf dem platten Lande.

Durch diese Vertheilung gewann die Vetreibung der Geschäfte sehr an leichterer Uebersicht, pünkts licher Ordnung und Schnelligkeit der Aussührung. Aber der die dahin gewesene höchste Staats: Rath mußte an Bedeutsamkeit und Einfluß nothwendig vers

verlieren. Da alle Geschäfte von den besondern Abtheilungen ber errichteben werken Behorden ohne Zuziehung der andern abgemacht wurden, so blieben für ben gesammten Staats : Rath nur biejes nigen übrig, ben welchen alle Abtheilungen, doch mehrere berselben, ein Interesse hatten. Nur diesen feltenen Fällen traten die Chefs aller; oder doch mehrerer Haupt, Abtheilungen zur ges meinsamen Berathung zusammen. Eine solche Bers sammlung hieß unter Friedrich II ber große Staats: Rath, der in ber Regel jeden Monat nur Einmal statt fant. Die schon bemerkte Wer's fammlung sammtlicher Justiz-Minister aber hieß der kleine Staats Math, und wurde wochents lich zweimal gehalten. In eben der Art kam sogar auch das ganze General. Direktorium nur selten zusammen, namlich nur bann, wenn ein Ges schäft mehrere Abtheilungen desselben anging. Ju der Regel machte jede besondere Abtheilung dieser obersten Behorde die ihr angewiesenen Gachen für sich allein ab, ohne daß eine der andern haben zus trat, ober nur baran Kenntniff nahm.

König Friedrich Wilhelm I hat diesen Vers fammlungen der obersten Behörden nur sehr selten, und Friedrich II, so viel uns bekannt, niemals beis

beigewohnt, es mußte benn in den frühern Zeiten feiner-Regierung ben bem General Direktorium zus weilen der Fall gewesem senn. Dagegen mußten unter beiben Monarchen alle Sachen von Wichtigs keit von den Chefsider Abtheilungen, für die sie ges hörten, dem Könige in schriftlichen Berichten vorges tragen und seine Entscheidung eingeholt: werden. Auch jedes Provinzkal-Collegium und jede Unterbehorde und Corporation, ja jeder einzelne Unterthan, hatten die Erlaubniß, in jeder Angelegens heit und mit jedem Gesuche sich unmittelbar an den Konig zu wenden. Diese Erlaubnis wurde haufig benuzt und unter Friedrich II wurde es mit der Gelbstregierung, die er vom Bater beibehielt, in folgender Art gehakten: Jeben Tag gingen Bes' richte, Schreiben und Vorstellungen in großer Menge ein. Die dazu bestellten Kabinets: Ses cretarien (in der Folge Geheime Kabinets: Rathe betitelt) nahmen dieselben an. Ben den Sachen, welche von den verschiedenen Ministerien, Generalen, Sesandten und überhaupt öffentlichen hohern Behorden kamen, hatten sie nichts weiter zu thun, als alles zu einem Fache Gehörende zus fammen zu legen und am frühen Morgen uneröffnet zum Könige zu befördern. Alle diese von öffents lichen Behörden kommende Sachen las der König eins

einsam und setzte an den Raid mit kurzen Worten seine Entscheibung. Die Kabinets : Rathe harten bann auch hierben nichts weiter zu thun, als sebe einzelne Gache wieder an Mi Bohorde zu befordern, von der sie gekommen war: Forderte jedoch ein Gegenstand langere Antwort, so diktirte se det König entweder wortlich, oder gab einem ber Kus binets : Rathe auf, die Antwort, deren Gaupkinhalt er vorschrieb; in eine Kabmets : Resolution zu fuß Nach Abmachung bieses Geschäfts ging ver -Ronig zu ben von Privatpersonen eingegangenen Vorstellungen über. Die Kabinetsrathe hatten vies felben bereits erbrochen und gelesen. Sie kamen mit denselben einer nach dem andern, wenn sie gerufen wurden, zum Konig und trugen ihm jede einzelne Der Konig erklarte hierauf, was ges antwortet werden sollte, welches der Kabinetsrath mit kurzen Worten auf die Eingabe bemerkte, und hiernach den Bescheib entweder selbst aussertigte; oder durch einen andern Kabinetssecretair ausfertigen ließ, den der Konig nachher unterzeichnete. Dies sen Geschäften waren allemal die ersten Morgens stunden jedes Tages gewidmet. Die Antworten, die der Konig vorgeschrieben hatte, wurden noch am selbigen Tage ausgefertigt, allemal vom Ros nige selbst unterschrieben oder, wenn Unpäßlichkeit

dieses verhinderte, in seiner Segenwart mit dem Rebinetessegel untersiegelt, und daß dieses aus dem sben erwähnten Grunde geschehn sen, ward daneben bemerkt. Roch am Wend desfelben Tages gingen alle diese Antworken ab, es blieb also nie etwas liegen. In hocht settenen Fallen, wo ein anges brachted Gesuch sehr ungereimt war, ließ ber König eine folche Eingabe sogleich vernichten und antwors sete auf dieselbe gar nicht. Bey dieser Ordnung und Phuktlichkeit konnte jeder, der fich an den Ros nig wandte, nach Berhaltniff der Entfernung seis unes Bohnortes von der Residenz des Monarchen und des Postenlaufs mit Gewißheit den Tag be: Mimmen, an welchem er die Antwort erhalten mußte; bekam er sie alsdann nicht, so erhielt er fie nie 53).

Diese-regelmäßige Thatigkeit ging ganz unauss
gesezt fort. Kein Festtag, keine Reise, kein frems
der Besuch, keine Unpäslichkeit des Königs konnte
denselben je bewegen, sein Geschäft auch nur einen
einzigen Tag auszuseßen. Alles wurde auf der
Stelle

<sup>53) 3.</sup> B. wer in Berkin Abends 6 Uhr seine Worstellung jur Post gab, hatte am Abend bes andern Tages zur gleichen Stunde die Antwort des Königs, porausgesest, daß dieser in Potsbam war.

Stelle entschieden, insofern es die Lage einer jeben Sache erlaubte 4). Der König ging barin fast zu weit, das er alle und jede: Sachen beantwortete, besonders that we dieses ben den Klagen der kente gemeinen Standes, gegen bie er (weit er glaubte, daß thre Ungelegenheiten von ben Behörden ofters vernachläßigt und mehr begünstigten nachgesezt wurs. den) eine fast unglaubliche Rachficht und Geduld bewies. Es sind uns Falle bekannt, daß solche Lente gang unvernünftige Beschwerben bem Ronige mit denfelben Umstanden binnen ganz kurzer Zeit dier = bis fünfmal vorgebracht haben, und eben fo oft von ihm umständlich die Gründe ihnen vorgehals ten sind, warum die Bitte nicht gewährt werden konne, voer die Behorden, für welche die Sache sich eignete, immer wiederholte Auftrage erhielten, alle und sebe Umstände nochmals mit größter Ges nanigkeit zu untersuchen und über beren Bewandniss

311

<sup>24)</sup> Es verkeht fich also von selbst, das diese Entscheidungen in sehr vielen, ja wohl den meisten Fällen, nicht de fin it iv sepn konnten. Sie bestanden sehr oft nur in der Benachrichtigung, es sep von der geeigneten Beborde Bericht ersordert, nach dessen Eingang weiter verfägt werden solle, oder, es sep dieser Beborde Untersuchung und Abmachung der Sache aufgetragen, oder auch, der Beschwerdesührende habe zuvörderst nach diesen oder senen Umstand zu erläutern, u. s. w.

gu berichten: Ben bem undergleichkichen Geblichte niß, das der König besäß, erinnerte er sich solcher Aufträge vst auch nach geraumer Zeit, und er uns terließ gewiß nicht, die aufgegebenen Werichte anzuerinnern, wenn; sie kim ikanger, als erforderlich auszubkeiben schienen. Allemal nahm er es sehr übet auf, wenn ben Untersuchung der Alagen der Unterthanen nicht die größte Sorgfalt bemiesen und Rurch Fahrläßigkeit ober gar üblen Willen neue Bes fdwetbe.:veranlast wurde. Es war-zwer mehrere Male befohlen, es solle kein Unterthan sich unmits delbar an den Konig wenden, wenn micht vorher sein Befuch der gerigneten Behorde vorgetragen und von iderfelben ein Bescheid ertheilt ware, welcher der Borstellung an den Konig beigelegt werden follte. Aber es wurde auf Besbachtung dieser Perordnung Leinesweges, strenge gehalten, und wir glauben, daß iwegen deren Verleßung nicht oft Jemand gestraft Die große Nachsicht des Konigs, welcher auch die unbegründetsten Beschwerden der Unterthanen immer annahm, hatte die üble Folge, Bak die Un--terhehorden durch sehr unangenehme Berichte's Erskattungen ermübet wurden, und diejenigen, von welchen dergleichen Berichte oft gefordert werden mußten, und welche in deren Erstattung nicht völlig befriedigten, mußten besorgen, daß gegen sie ein übler

übler Eindruck beim Ronige gemacht sen. derselbe hatte nun einmal die Meinung, welche er sich nicht nehmen ließ, daß oftere Klagen der Uns terthanen, wenn auch der Grund derselben im eins zelnen Falle nicht immer erwiesen werden konne, doch nicht leicht ohne Schuld der vorgesezten Behörs den gemacht wurden. Doch war dieses wirklich gar nicht selten der Fall. Die große Nachsicht des Ros nigs brachte noch den Misbrauch hervor, schlechte, aber des Geschaftsganges einigermaßen kundige Menschen, ein eigenes Gewerbe daraus machten, für Klage führende Unterthanen Bittschrifs ten zu entwerfen. Diese Leute zogen im Lande ums her, lockten durch ihre Gespräche Beschwerden hers aus, und hezten, die Einzelnen sowohl als ganze Ges meinden, zu beren Vorbringung auf, deren Beforgung bis an den König sie selbst übernahmen und die darauf ertheilten Antworten dann im Triumph zurückbrache Es wurde dieses Verfahren zwar verboten, aber selten ift ein solcher Winkelschriftsteller (wie man diese Leute nannte) ernstlich bestraft. Das Justig=Ministerium machte einst bem Konige Vorstellung über diesen Unfug und über die Noths wendigkeit, demselben mit mehr Nachbruck zu steuern; aber der Konig antwortete: "er konne "hierunter nicht noch scharfere Verordnungen geben, v. Dohms Denfm, 48.

"als bereits erlassen wären; die armen Leute,"
fügte er hinzu, "haben zwar sehr oft Unrecht, aber
"ich muß sie doch hören, denn dazu bin ich
"id a."

Diese Art zu regieren, wo alle und jede Anges legenheiten von dazu bestimmten Behörden reiflich erwogen, die lezte Entscheidung aber dem Konige selbst vorbehalten war, und wo es von den Staats: bedienten und auch von den betheiligten Unterthas nen selbst abhing, jede Sache bis zur Kenntniß bes Regenten zu bringen und sie seiner Entscheidung zu, unterwersch, hatte, wenn sie mit einer solchen nie nachlaffenden Thatigkeit, Ordnung und Aufmerk. samkeit, wie Friedrich bewies, betrieben wurde, unstreitig ihr großes Gute. Der Konig konnte nicht durch mundliche Vortrage seiner ; obersten Rathe überrascht, noch durch dieselben zu einseitigen Unsichten und unangemessenen Entscheidungen verleitet Einsam und ohne fremden Ginfluß erwog er selbst die vorgebrachten Grunde, ließ bas Man= gelhafte in den ihm gemachten Vorstellungen ergans gen, und faßte seinen endlichen Entschluß nicht eber, bis er sich von allen ben einer Sache eintretenden Umständen vollständig unterrichtet glaubte. Die Minister ober andere Behörden wandten auf ihre schrifts

schriftlichen Darstellungen den sorgfältigsten Fleiß, und bestrebten sich, in denselben Vollständigkeit, Bestimmtheit und Genauigkeit zu vereinigen, da sie wußten, welchem prufenden Auge dieselben unters worfen wurden. Der Konig erforderte auch oft noch die Ansichten anderer Staatsdiener über dieselbe Sache, .und, wenn sich irgend ein Widerspruch ergab, beruhigte er sich nicht eher, bis derselbe aufgeklart war. Da auch der Konig die möglichste Kurze liebte, und von einer obern Behorde nicht gern einen Bericht las, der über eine, hochstens zwen Folio: Seiten lang war, so wurde die Kunst, mit wenig Worten, doch ohne Nachtheil der Deutlichkeit, auch die vers wickeltsten Sachen vorzutragen, sehr geubt, und die in den preußischen Kanzelepen aufgesezten Berichte unterschieden sich hierdurch vortheilhaft von allen Da auch die Entscheidungen des Konigs mit den sie veranlassenden Berichten aufgehoben wurden, so konnte über deren mahren Sinn in der Folge nicht leicht Zweifel entstehn, weil das Vers haltniß, worin sich ein Geschaft in jedem Zeitpunkt befunden, in den darüber geführten Verhandlungen immer vollig entwickelt vor Augen lag, und die Gründe, welche die Entscheibung bewirkt hatten, auch nach langer Zeit nicht verborgen ober verduns kelt werden konnten. Der Gebanke der Möglichkeit,

daß jete Cache irgend einmal vom Könige selbst, auch in ihren kleinsten Beziehungen, unterfucht und seder begangene Fehler von ihm bemerkt werden konne, gab allen Beamten eine heilsame Scheu, und war Beweggrund zu der möglichsten Aufmerks samkeit; den Unterthan aber belebte es mit dem zus versichtlichsten Vertrauen, daß er sich versichert hielt, es hange nur von ihm felbst ab, seine Sache bis zur Kenntniß bes Konigs zu bringen, und ben diesem werde kein Einfluß eines Machtigern, kein naberer Zutritt, keine personliche Gunst einer ges rechten Entscheidung je nachtheilig senn. Die große Strenge, welche der Konig hierin bewies, war alls gemein bekannt; auch die täglichen Umgangsgenos sen durften ihm ihre Privat = Angelegenheiten nie mundlich vortragen, wenn sie es schriftlich versuchs ten, wurden ihre Vorstellungen an die Behörden verwiesen, für die sie sich eigneten, und beren Ents scheidung, ohne alle Einwirkung des Konigs, übers Wir haben mehrere Male Vorstellungen Laffen. von Personen, die der Konig als seine Gaste zu sich gebeten hatte, aus Sans souci batirt gesehn, die ohne alle Empfehlung an die geeignete Behorde zur Untersuchung und Bescheidung gefandt waren, wos von dann der Bittende, gleich jedem andern Unters than, schriftlich unterrichtet wurde, ohne daß der Konig

Char. Friedr. II n. f. seine Staatsverwaltung. 201 König ein Wort mit bemselben über die Sache ges rebet hatte.

Diese Urt der Geschäfts: Betreibung fand in Absicht aller und jeder Angelegenheiten statt. Fries brich bewies für jede Sattung derselben gleiche Auf merksamkeit, für keine hatte er eine besondere Bors Daß er die größern Staatsangelegenheiten und die Verhaltnisse mit fremden Machten seiner aufmerksamsten Leitung vorbehielt und in Rriegssachen neue Einrichtungen und Bestimmungen allemal selbst, und meistens ans eigner Bewegung, entschied, auch über die ununterbrochene Ordnung in der Armee selbst die wachsamste Aufsicht führte, lag in. der Matur ber Sache. Aber auch über diese Dinge hörte er gewöhnlich ben Rath ber dazu anges stellten Beamten und entschied für deren Meinung, so oft er von ihren Gründen überzeugt wurde. Auch wiederholte Vorstellungen, welche seinen eignen Ans sichten widersprachen, nahm er nie übel auf, und auch ein schon entschieden gefaßter Entschluß konnte noch neuen lleberlegungen unterworfen und zuweilen abges ändert werden.

Die Verhältnisse mit fremden Mächten waren dem Departement der answärtigen Anges G 3 Legens

legenheiten, auch Kabinets. Ministerium genannt, anvertraut, bem wahrend Friedrichs Res gierung immer zwen Staats-Minister (einige Jahre im siebenjährigen Kriege auch nur Einer) vorstanden. Zwischen diesen und dem Konige fanden täglich in der bereits bemerkten Art Mittheilungen über alle dahin gehörige Gegenstände statt. Auch erhielt ber König an jedem Posttage, und in besondern Fällen durch Estafetten und Kouriere, von jedem seiner Gesandten an fremden Hofen Berichte sowohl über die laufenden politischen Geschäfte, als über einzelne bem Gesands ten aufgetragene Angelegenheiten. Der König ante wortete auf jeden Bericht jeden folgenden Posttag, und theilte seine Antworten dem Kabinets Ministes rium abschriftlich oder im Auszuge mit, damit daß selbe immer in vollständiger Kenntniß seiner Ents schließungen bliebe. Die Gesandten richteten die an den Konig erstatteten Berichte in einer besondern Ausser: tigung auch an das Rabinets Ministerium, boch ges wohnlich etwas umständlicher; über kleinere Sachen berichteten sie an das Ministerium allein und wurden auch allein von diesem beschieden. In einigen seltenen Fällen hat der König wohl einem Gesandten befohlen, über gewisse Aufträge nur an ihn allein zu berichten. Wir haben oben (im ersten Bande) ein Beispiel gegeben, daß er in einer sehr wichtigen Angelegenheit, (nämlich dem

dem' Strette über die baierische Erbfolge) die dem Grafen Gorz aufgetragene Unterhandlung eine ges. raume Zeit allein, ohne Mitwirkung des Ministeriums leitete. Um Anfange jeden Jahrs schickte der Konig seine sammtlichen in bem vergangenen Jahre mit den Kabinets. Ministern und den Gesandten geführten Correspondenzen an jene, um sie im geheimen Archive niederlegen zu lassen. Mündliche Conferenzen mit beis den Kabinets = Ministern zugleich hat der Konig wohl nur außerst selten gehabt. Schreiber dieses erinnert sich aus der Zeit, da er ben dem auswärtigen Des partement angestellt gewesen, keines einzigen Falles. Aber sehr oft berief er bald den einen, bald den andern dieser Minister zu sich, um sich mit ihm über die in Bewegung sependen politischen Angelegenheiten zu berathen und ihm seine Unsichten zu eröffnen. schriftlichen Refehle, durch welche in der Regel Alles abgemacht wurde, waren gewöhnlich an beide Minister gerichtet, so wie auch die Berichte derselben an den Konig in beider Namen abgefaßt und von beiden uns terzeichnet waren. Doch hatte der König überdem noch mit jedem Minister eine besondere immer forts gehende vertrauliche Correspondenz über die laufenden Geschäfte, die nicht sowohl Entscheidungen und Befehle, als Unsichten und Ideen enthielt oder dergleis chen zu hören verlangte.

.

Friedrich hat nie einen Kriegs - Minister gehabt, und was diesem in andern Staaten ohzuliegen pflegt, besorgte er selbst. Während der Friedenszeit er: theilte er über die Angelegenheiten aller einzelnen Res gimenter seine Befehle an die Chefs derselben und erhielt beren Berichte. Nach dem siebenjährigen Rriege war der Zustand der Armee außerst zerrüttet, weil von den an alte Ordnung gewöhnten Ofsis zieren und Soldaten nicht viele übrig geblieben was ren. Um sich die aus diesem Grunde ganz unglaube lich vermehrten Geschäfte einigermaßen zu erleichtern, vertheilte der König das ganze Heer, sowohl Infanterie als Kavallerie, in Inspektionen, zu deren jeder gewisse Provinzen und sammtliche in denselben befinds liche Truppen gehörten. Der König gab die sehr wichtigen Stellen ber General = Inspekteurs an biejes nigen Feldherrn, welche er zu denselben am fähigs sten hielt, ohne auf ihr Dienstalter zu sehen, so daß in dieser Rucksicht oft der altere Regiments. Chef dem weit jungern untergeordnet war. Die Pflicht eines General = Inspekteurs war, von dem wirklichen Zustande der Truppen und allen darin vorgehenden Veranderungen immer die genaueste Kenntniß zu has ben, und deshalb in jedem Fall Rechenschaft geben zu konnen, auch über strengste Beobachtung der vors geschriebenen Ordnung und aller erlassenen Verfüguns gen

gen zu halten. Zu biesem Zweck mußte er jebes Jahr zwen, auch mehrere Male seinen Kreis bereisen, den Zustand jeder einzelnen Truppenabtheilung, sowohl was die Kriegszucht, als das Dekonomische betraf, auf bas genaueste untersuchen. Alle Bes schwerben wurden alsbenn an den General-Inspeks teur gerichtet, alle Gesuche ber Einzelnen ihm vorgetragen. Vieles entschied er selbst, das Wichtigere aber berichtete er an den König und bereitete die Uns tersuchungen vor, welche dieser ben den jährlichen Revuen selbst anstellte. Ueber die allgemeinen Ans gelegenheiten des Kriegswesens, besonders wenn etwa ein neuer Krieg wahrscheinlich wurde, ober irs gend eine bedeutende Veränderung vorgenommen wers den sollte, berathete sich Friedrich der Regel nach auch immer schriftlich, in frühern Zeiten mit bem Fürsten Leopold von Anhalt Deffau, dem Feldmars schall Grafen von Schwerin, und am ofterften und vertrantesten wohl mit/dem General von Winterfeld, in spaterer Zeit aber mit bem Herzoge von Brauns schweig, den Generalen von Saldern, von Seibliß, von Möllendorf und Andern. Die ökonomischen Sachen der Armee wurden durch das Militair : Des partement des General Direktoriums, die militais rischen Justizsachen aber, und alle Beförberungen ben der Armee, durch das General : Auditoriat unter

unmittelbarer Aufsicht bes Königs besorgt. Zu allen diesen Geschäften war eine besondere geheime Kriegs: Canzley bestimmt, die immer am Wohnort bes Roi nigs sich aufhielt, und diese Geschäfte wurden mit desto mehr Ordnung und Beschleunigung betrieben, weil ohne Zwischen & Behörden alles vom Könige selbst pud, mit Wermeibung aller Weitlauftigkeiten, mit größter Einfachheit abgemacht wurde, und er immer in der genauesten und anschaulichsten Kenntniß von allen Verhältnissen, über welche zu entscheiben war, sich erhielt. In diesem Fache besonders hat man es empfunden, welche Vortheile unverkennbar sind, wenn ein so einsichtsvoller und thätiger Regent wirk lich selbst regiert, aber freilich sind solche Einsicht und solche Thatigkeit auch unumgängliche Bedingun gen solcher Portheile.

In die innere Landes Berwaltung und in die Finanz : Angelegenheiten ging der König sehr tief ein. Die lezten Entscheidungen behielt er sich selbst vor und manche neue Einrichtungen gab er selbst an; aber jeder Einwurf einer Behörde, oder auch eines einzels nen Staatsbieners, wurde mit Ausmerksamkeit ans gehört, und durch denselben wurden oft Abanderung bewirkt. Ein Mal in jedem Jahr, nämlich im Monat. Junius, hielt der König eine Conserenz mit

mit allen Finanz Ministern, mit denen er die vorher eingefandten Rechnungen vom verflossenen Stats jahr (das mit dem ersten Junius jeden Jahrs anfing) und die wichtigsten in demfelben zu Stande gebrachten Unternehmungen genau durchging, über Alles, mas er etwa noch zu erinnern fand, über daben gefundene Schwierigkeiten sich Erläuterungen geben ließ, bann aber die Vorschläge und Entwürfe für das neu am gefangene Jahr prufte und deshalb seine Instruktion nen ertheilte. Außerdem aber wurden diese Finanzs Minister oft einzeln zum Könige berufen, um sich mit ihnen über die Angelegenheiten ihres Fachs zu bereden und ihnen seine Willensmeinung zu erklaren. In der Regel wurde aber auch in diesem Fache alles schriftlich, und zwar mit jedem Minister und Depars tements: Chef besonders, perhandelk

Die Entscheidung von Rechtssachen überließ der König ganz den dazu bestimmten Gerichten, und err laubte sich in der Regel keine Eingriffe in deren Wirskungskreis. Mündliche Conferenzen mit den einzels nen Justiz: Ministern fanden deshalb auch nur sehr selten, nämlich nur dann Statt, wenn es auf Gescheng oder allgemeine neue Einrichtungen ankam. Mit allen Jusitz: Ministern zusammen hat er dere gleichen nie gehabt. Die ben ihm in Rechtssachen

Klagenden Unterthanen verwies der Konig immer an die gehörigen Gerichte und ermahnte diese nur, ohne in die Sache selbst einzugehen, zu möglichster Beschleunigung. Die Ausnahmen hiebon sind selten Diejenige, welche er in dem durch seine Folgen so merkwürdig gewordenen Falle des Müller Arnolds gemacht hat, wurde allein durch seinen Eifer für eine ganz unpartheilsche Justig, und burch die Meinung hervorgebracht, welche der Konig, durch verschiedene Umstände veranlaßt, damals ge faßt hatte, daß die Justig-Behörden die ihnen zugestandene Unabhängigkeit zu misbrauchen, und unter dem Schuß ihrer dem König oft unverständlichen Formen das Recht zum Nachtheil des Geringern zu beugen magten 15). Alle Streitigkeiten, die über Besitzungen ober Rechte bes Konigs gegen die seiner Unterthanen entstanden, waren der rechtlichen Ent scheibung der Justiz = Behörden unterworfen, und leztere dursten hieben nicht die mindeste Partheilichkeit für das königliche Interesse beweisen; die Bewah rung von diesem leztern war allein Sache der Finanzbehorben, keinesweges ber Gerichte. Sogar mar, gleich zu Anfang ber Regierung Friedrichs, aus brúď:

<sup>95)</sup> Dieser Vorsall ist bereits im ersten Gande Lapitel Vi. und Beilage E. umftandlich erzählt.

brucklich vorgeschrieben, daß, wenn in irgend einem Fall die Unspruche des königlichen Fiskus zweifels haft oder verdunkelt waren, dieselben von den Fis nanz = Behorden gar nicht in Anregung gebracht, ober, wenn dieses geschehen ware, von den Gerichten ohne Weiteres gegen dieselben entschieden werden sollte. Ueberall durfte ein vermeintliches Recht des Fiskus nie zu weit ausgebehnt, noch mit zu großer Strenge verfolgt, vielmehr mußte ein dagegen klagender Uns terthan immer vollständig gehört werden. Hatten die Gerichte je hierin gefehlt, so war mit Gewißheit die Misbilligung des Königs, sobald er davon Kenntniß erhielt, zu erwarten, und wer mit einer Beschwerde dieser Art sich an denselben wandte, konnte in der Regel, wenn sein Recht nur nothdurfs tig bewiesen war, auf Hulfe ohne Weitlaufigkeit Man hat der Beispiele viele, daß Pros ceffe gegen den Konig entschieden oder beren Betreis bung, auch wenn die Finanz = Behörden bafür waren, von ihm ausdrücklich untersagt wurden. Gin Beis spiel seiner gerechten Entfernung von aller Willkühr in einem kleinen Vorfall verdient aufbehalten zu wers ben. Als einst der König eine nahe ben Sanssouci belegene Muhle und beren an seine Garten granzenden Grundstücke zu erwerben wünschte, und dem Gigenthüs mer deren Abtretung gegen eine mehr als zureichende

Entschäbigung antragen ließ, weigerte sich bieser, sein es aus Gründen oder nur aus Anhänglichkeit an das ererbte Eigenthum, darauf einzugehn. Der König, welcher die Sache sehr wünschte, trug dies selbe dem Manne, wie er ihm einst zufällig begegenete, selbst an, und versprach ihm die besten Beschingungen. Wie derselbe aber ben der Weigerung schlechtweg beharrte, sagte jener: "aber wie, wenn "ich ihm die Mühle nun wegnähme?" — "Ja," war die kecke Antwort, "wenn kein Kammergericht "in Verlin wäre; so könnten Ew. Majestät das wohl "thun." Der König freuete stch der Antwort und der Mann blieb ben seinem Besiß.

So unläugbar groß auch die Vortheile einer Selbstregierung sind, wenn sie mit Friedrichs uns nachlassender Thätigkeit und stets sorgsamer Ausmerk, samkeit gesührt wird; so sinden sich ben derselben doch auch sehr erhebliche Bedenken, wie die Ersah; rung auch den Friedrich es bewiesen hat. Zuerst ist, wenn es mit derselben gut gehen soll, ganz unerläßt liche Bedingung, daß der Selbstherrscher mit einem immer gleichen Siser, einer nie nachlassenden Ausmerksamkeit sich den Seschäften der Regierung widme. Fehlt es hieran auch nur zuweilen und nur auf kurze Zeit, so sind die Nachtheile ganz überwiegend, ihre

Folgen unübersehbar. Und wer kann bafür stehen, daß dieser so menschliche Fall nicht auch ben den besten und weisesten Regenten zuweilen eintreten werbe? Wer barf bem Regenten etwas sagen, wenn körperliche Unpäglichkeit, oder irgend ein ans derer Grund ihn unthätig ober lästig machen, wenn Unlust und lleberdruß an dem oft langweiligen, eins formigen Geschäftsgange ihn beschleichen? wenn ans genehmere Unterhaltung ihn abzieht? Wer darf ihn an Gerechtigkeit erinnern, wenn er aus irgend einem Grunde für ober wider Jemand sich partheusch bes weist? Wer vermag jeden Einfluß zu bewachen, und zu wehren, daß die Ansichten und Entschlässe des Monarchen, ohne baß er es selbst gewahr wird, nicht von Andern bestimmt werden? Auch der Weis seste, and der über sich selbst Wachsamste wird bes trogen. Auch ben Friedrich ist dieses zuweilen der Fall gewesen, so aufmerksam er sich dagegen auch gesichert zu haben glaubte. Seinen Rabinetsrathen war zwar vorgeschrieben, ben ihren Vorträgen sich durchaus jedes Urtheils, jeder Einmischung eigener Meinung zu enthalten. Aber einem gewandten, alle Werhaltnisse, besonders aber den, dem er vorträgt, genau kennenden Manne, kann es nicht sehr schwer fallen, auch der Darstellung von blogen Thatsachen eine folche Wendung zu geben, welche auf ein gemise

ses Urtheil, auf eine gewünschte Entscheidung nothe Man hat behauptet, daß wendig führen mussen. auch die Rabinetsrathe Friedrichs diese Runste vers standen haben, und in deren Anwendung oft nicht uns glucklich gewesen sind. Auch wenn dieses nicht burch bestimmte Fälle belegt werden könnte, macht es schon die Natur der Sache wahrscheinlich, und man kann es, ohne diese Manner herabseßen zu wollen, als wahr annehmen. Denn es ist begreiftich, daß bas außerst beschwerliche Geschaft eines vortragenden Ras binetsraths nur badurch für ihn selbst interessant wurde, wem er zuweilen Dinge nach seinen eignen Unsichten und Wünschen durchsezte. Ein solcher Mann hatte durchaus keine eigene, ihm selbst überlassene, auch ihm in der öffentlichen Meinung beigemessene Thatigs keit; sein Name wurde ben keiner Sache, auch wenn ihm dieselbe noch so viele Arbeit gekostet hatte, ges Die Entschädigung für diese ihm aufgelegte Selbstverläugnung, für die Verbindlichkeit, immer nur als Maschine gebraucht zu werden, bestand allein in dem Einfluß, welchen er auf die Thatigkeit des Regenten hatte. Nur durch diesen konnte er unbes merkt die Entwürfe Anderer scheitern machen, und die seinigen auch gegen ben Willen Anderer zur Wirks lichkeit bringen. Die Versuchung zu Anwendung eines solchen Einflusses ist für einen Mann, der immer

immer mitten in Geschäften lebt, und also nothwendig Antheil an denselben nimmt, zu reizend, um anzunehs men, daß er berselben nicht zuweilen untergelegen Es dürfen hieben nicht gerade Beweggründe gemeinen Eigennußes ober ber Gitelkeit wirksam senn. Auch die edelsten und wohlthatigsten Gründe können daben statt finden. Db und wann aber der geheime Rathgeber eines Regenten sich solchen Gebrauch seis. nes Einflusses wirklich erlaubt habe, dieses kann durchaus nicht kontrollirt werden. Go wie der ohne Zeugen gegebne Rath keinen Ruhm erwerben kann, so ist er auch keinem Tadel ausgesezt. Die Genehe migung des Regenten beckt alle Verantwortlichkeit dessen, der ihm einen befolgten Rath ertheilt, oder auch nur eine Unsicht angegeben hat, deren Folge ein vom Regenten gefaßter Beschluß gewesen ist; wenn der Rathgeber, wie in solchem Fall wohl zu vermus then ist, mit der gehörigen Schlauheit und Kunst zu handeln gelernt hat; so wird auch selbst der wachs. samste Regent nicht bemerken, in welchen Fallen er minder nach eigener, als nach bes Rathgebers Uns sicht entschieden habe. Dies ist unstreitig einer der größten Nachtheile, die mit der Gelbstregierung aus bem Kabinette verbunden sind, und den auch sogar die große eigene Einsicht und die Wachsamkeit Fries brichs nicht ganz abzuwenden vermogt haben. Mir p. Dobms Denfm. 4 B.

wagen dieses zu sagen, wenn gleich unter seiner Regierung Falle dieser Urt nicht oft eingetreten senn mögen, oder, wenn sie eintraten, nicht bes kannt geworden sind; aber baß sie zuweilen vorges kommen, davon halten wir uns überzeugt. Sinzelne dieses beweisende Falle der Vergangenheit deckt ein Schleier, den wir aufzuheben nicht im Stande sind, und waren wir es, nicht den Willen haben wurden. Doch bemerken wir, daß die Staats = Minister Fries brichs, überzeugt von dem großen Einfluß, den der Vortrag der Kabinetsrathe auf die Entschließungen des Königs hatte, immer eifrigst bemüht waren, mit diesen Kabinetsrathen in dem besten Vernehmen zu stehen, und das Gelingen ihrer Entwürfe badurch vorzubereiten, daß der König schon von weitem her denselben geneigt gemacht, Einwürfen begegnet und der Minister genau von dem Zeitpunkt unterrichtet wurde, wann die meiste Hoffnung war, einen Ent wurf durchzuseßen, und wehn es also rathsam schien, denselben vorzulegen. Unter den kleinen Mitteln, die zuweilen angewandt sehn sollen, eine Sache zu befördern, wird unter andern auch folgendes angege ben. Wenn der Kabinctsrath Jemand, sey es einen Staatsdiener ober einen Privatmann, in einer Sache begünstigen wollte; so ließ er sich von demselben eine Worstellung geben, deren Fassung er zuvor selbst so anges

angegeben hatte, wie er wußte, daß sie gerade ben der jeßigen Stimmung des Kouigs am besten wirken werde. Dann hielt er dieselbe unter den zum Vortrage bestimmten Sachen immer bereit, legte sie aber so lange zurück, bis er die jedesmalige Laune und Ansicht des Monarchen durch vorgelegte ahns liche Sachen erforscht hatte; kam der gunstige Aus genblick, so wurde jene Vorstellung sofort vorgelegt und die gute Stimmung benuzt, um eine Entscheis dung, wie man sie wünschte, zu bewirken. Ferner, ben etwas verwickelten Angelegenheiten schrieb der Konig seine Entscheidung, wie wir bereits bemerks ten, gewöhnlich nicht eigenhandig an den Rand bes Berichts der vortragenden obern Behörde, sondern trug einem Kabinetsrathe auf, diese Entscheidung in eine besondere Untwort nach des Konigs diktirken Vors schrift zu fassen. Hieben blieb nun dem Kabinetsrath immer einige Freiheit, durch etwas stärkere ober schwächere Ausbrücke Jemand mehr zu begünstigen oder zu beschränken, als es vielleicht des Königs Wille gewesen war. Freilich pflegte Lezterer, ben der Unterschrift der nach seinem Besehl ausgefertigten Entschließungen, immer mehrere derselben noch wieder zu lesen, und wenn darin sein Wille nicht volls standig ausgedrückt war, mußten sie umgeschries ben werden, oder der Konig gab auch wohl durch

eigenhandigen Zusaß der Entscheidung noch die sehlende Bestimmtheit 56). Uber ben der großen Menge der täglich ertheilten Entscheidungen konnte dieses ber weitem nicht ben allen ober auch nur ben den meisten geschehen. Auch war es unmöglich, daß der König, so groß und treu auch immer sein Gedachtnis war, sich ben jeder einzelnen, oft verwickelten Sache, beren Werhaltniß ganz genau erinnerte. Etwas mußte hieben immer dem Zufall überlaffen werden, freilich blieb es immer ein Wagstuck, auf biese Art Friedrich tauschen zu wollen. Indes haben kundige Manner behauptet, daß bergleichen Tauschung statt gefunden, und Friedrich zwar nicht oft, aber boch znweilen Bescheide unterschrieben habe, die seinem er klarten Willen nicht gemäß waren. Im Fall ber Entdeckung ware freilich strenge Uhndung zu fürchten gewesen. Aber wer kann zweifeln, daß derjenige, der im Kabinet dieses Monarchen lange Zeit gearbeis tet hatte, wenn er einmal sich entschließen konnte, sein Talent und das ihm gewordene Vertrauen auf diese Art zu misbrauchen, auch Gelegenheit gehabt hatte zu lernen, es auf die sicherste Art zu thun, und daß er im Fall ber Entbeckung Vorwande zur Ents

<sup>36)</sup> Wir haben Rabinetsordres gesehen mit eigenhändigen Busähen des Königs, weit länger als jene, und durch welche deren Sinn wirklich abgeändert wurde.

## Char. Friedr. II ú. f. seine Staatsverwaltung. 117

Entschuldigung eines begangenen Versehens bereit ges halten haben werde, die der König wohl gelten lassen mußte. Daß dieser wenigstens die Möglichkeit, er könne in solcher Art getäuscht werden, geahndet habe, erhellet daraus, daß er schon zu Ansang seiner Res gierung allen kandesbehörden ausdrücklich ausgab, daß, wenn sie je einen Kabinetsbesehl unter des Kös nigs Unterschrift erhielten, der einem Landesgeseße widerspreche, sie denselben nicht besolgen, vielmehr ihn als nicht erlassen auschn und sosort an den König einsenden sollten. Ob ein Fall dieser Art je wirklich vorgekommen und leztere gewiß weise Vorschrift bes solgt sep, ist uns nicht bekannt.

Gewiß ist, daß die Rabinetsräthe, so sehr auch Friedrich ihrer Einwirkung auf ihn Schranken zu seßen suchte, doch immer eine sehr große gehabt haben. Sanz vorzüglich ist dieses der Fall ben dem der Zeit nach erstem Seheimen-Radinetsrathe Sich el gewesen, und vielleicht hat nie einer der Staatsdies ner des Königs so viel auf denselben gewirkt, als dieser Mann, der schon unter König Friedrich Wilshelm I eine geraume Zeit im Radinet gedient hatte. Er war hiedurch ohne Zweisel im Stande, Friedrich ben Antritt seiner Regierung über den Zusammens hang vieler Dinge gute Auskunst zu geden, hatte

große Einsicht und Menschenkenntniß, war in Sesschäften aller Urt sehr gewandt und ausnehmend ars beitsam, Eigenschaften, durch welche er die Sunst des Königs im hohen Grade erworben, und auch bis zu seinem Tode ungeschwächt erhalten hat <sup>17</sup>). Nach ihm

57) Eichel war aus bem Salberstädtischen gebartig und Secretair bep der Kammer ju Halberstadt. Wie er in dieser untergeordneten Stelle dem Konig Friedrich Wilbelm I so portheilhaft bekannt geworden, daß dieser sich bewogen fand, ibn. in fein Rabinet zu ziehen, ift uns unbefannt. Er hat Friedrich II lange Zeit gedient, und ift erft 1770 in seinem Posten gestorben. Seine - Einwirkung auf den Konig war so groß, daß alle Staate : Minifter fich febr um feine Gunft bewarben, und man bat gesagt, ber Großfanzler von Cocceji murde seine Justig: Reform, der sehr Viele entgegen arbeiteten, ohne Eichels Mitwirkung nie ju Stande gebracht baben. Gerüchte von bem bofen Gebrauch, den dieser Mann von seinem Ansehn zuweilen gemacht baben foll, welche durch das hinterlassene febr bedeu. tende Wermogen deffelben einiges Gewicht erhalten, mögen wir nicht nachschreiben, da wir von ihrer Babtbeit feine Ueberzeugung haben, aber eine edle Gefinnung ift ihm von der allgemeinen Meinung nicht beis gemeffen, und folgender fleine Bug, ber uns juverläßig bekannt ift, beweiset, daß er in Absicht des Geldermerbs nicht fein gedacht habe. Als er ins Kabinet berufen murde, bewirkte er bep Friedrich Bilhelm I den Befehl, daß sein fleiner Gehalt von breihundert Thalern, den er als Halberstädtischer Rammer : Secres tair gehabt, ibm auch noch ferner, wie er im Rabinet Diente,

## Char. Friedr. II u. f. seine Staatsverwaltung. 119

ihm hat kein Kabinetsrath wieder ein gleiches Unsehn und gleiche Bedeutsamkeit erhalten. Aber dieses Unsehn ist immer groß, doch natürlich ben verschies denen Männern auch sehr verschieden, auch ben dems selben Mann nicht immer gleich gewesen. Nur ein Beispiel ist uns bekannt, daß ein Kabinetsrath (Salster war sein Name) wegen gemisbrauchten Vertrauens und begangener grober Täuschung sich die Ungnade des Königs zugezogen und mit Festungssstrasse belegt ist 1883.

\$ 4

Доф

diente, verbleiben solle, und er brachte es bep beis den Königen dahin, daß dieses auch in der Folge bis an seinen Tod, jum Nachtheil eines Unterbedienten, dem der kleine Gehalt gehörte, beibehalten wurde. — Buverläßige Nachrichten sowohl von Eichel als allen denen, welche neben und nach ihm den wichtigen Possen, welche neben und nach ihm den wichtigen Possen, wurden intereffant sepn; aber in gedruckten Schriften sindet man bierüber nichts, und unsere Besmühung, deshalb auf anderm Bege Belehrung zu eschalten, ist pergebens gewesen.

Die Umftande dieses Vorsalls sind nicht genauer öffentlich bekannt geworden. Es scheint, daß der Mann nicht durch rechtliche Untersuchung, sondern nur durch Machtspruch des Königs zu der Strafe, die er erlitten, verdammt wurde. Daß ihm aber keinesweges Unrecht geschehen sep, war nicht nur allgemeine Stimme

Doch die Möglichkeit, durch bosen Willen, Uns wissenheit ober Nachläßigkeit derer, welche die Sas den vortragen, getäuscht zu werden, ist nicht die eins zige Gefahr, welcher ein selbst regierender Regent auch ben bem besten Willen und der größten Einsicht ausgesezt ist, und gegen welche Gefahr sich Nies mand ganz gesichert glauben wird, da es sogar Friedrich nicht immer gewesen ist. Noch andere Ges fahren sind mit dem Vorbehalt der alleinigen hochs sten Entscheidung aller Sachen verbunden und um so bedeutender, da sie auf unwandelbare Natur der Dinge und Beschränktheit menschlicher Fähigkeit sich grunden. Wer nur einigermaßen im Stande ift, von der Unermeglichkeit der Fälle sich einen Bezriff zu machen, welche in der Regierung eines großen Staats ents

des Publikums, sondern ift auch mehrere Jahre nachber dadurch bestätiget, daß bep der Untersuchung gesen den, wegen grober Betrügereien entsezten und bestraften Staats. und Finanz. Minister von Görne die Entdeckung gemacht wurde, Galster sep durch eine bedeutende Geldsumme erkanft, diesen ganz unsfähigen Mann dem König zum Minister zu empfehlen und nachber mitzuwirken, daß dessen Unbrauchbarkeit und Vergehungen lange Zeit verborgen geblieben. Es ist dieses wohl der merkwürdigste Fall, wie auch Friesdrich, bep aller seiner wachsamen Ausmerksamkeit, dintergangen worden.

entschieben werben mussen, wer die Mannichfaltigs keit und die Gründlichkeit der Einsichten, bie bestäns dig gleich große Aufmerksamkeit auf unzähliges Große und Kleine, das immer in gleicher Lebendigkeit zu erhaltende Interesse an den Sachen, die nie nachslassende Thatigkeit, die Geistes: und Körperkraft, die stets rege Wachsamkeit, um jede üble Stimmung und kaune, jede Ermüdung, jede Partheilichkeit für ober wider Personen und Sachen abzuhalten; wer alle diese unumgänglich nothigen Eigenschaften erwägt; — wahrlich er wird zurück beben vor dem Gedanken, daß je ein einzelner Mensch, ware er auch der edelste, der weiseste und kräftigste, sich einem Berufe unterziehen könne, der so unendlich vielen Anlassen zu Frrthumern und Fehlern ihn auss seßen muß. Friedrich Wilhelm I und Friedrich II verließen sich ohne Zweisel darauf, daß sie die Res gierung ihrer Lande doch eigentlich den bestellten Lans des Collegien und Ministerien übertragen, und für sich selbst nur die oberste Aufsicht über die Gerechs tigkeit und Wachsamkeit diefer Behorden, und in den wichtigsten und schwierigsten Fällen die lezte Entscheidung unter ber Bedingung vorbehalten hatten, daß alle Grunde für und wider diesels. ben ihnen mit größter Deutlichkeit und Bestimmts heit vorgelegt wurden, unter benen das Rechte zu trefs

treffen, dem gesunden Menschenverstande und dem reinen festen Willen, bey gehöriger Aufmerksams nicht unmöglich fallen werbe. Sie hatten diese lezte Entscheidung einsamer Ueberlegung vor: - behalten, um durch keine Uebereilung, keinen frems den Einfluß oder Leidenschaft irre geleitet zu wer: Aber welche Täuschungen blieben nicht hier noch möglich? Wie kann irgend ein Mensch die Kenntnisse von so unendlich verschiedener Art besißen, welche zu einer richtigen Beurtheilung der verschies denartigsten Angelegenheiten einiger Millionen Mens schen nothwendig sind? Wo soll besonders der zum Regieren Geborne diese Kenntnisse hernehmen, a, der von den wirklichen Verhaltnissen, Bedürfniss sen und Gefühlen der Menschen im Privats Stande durchaus keine anschaulichen Regriffe hat, ber aus eigner Erfahrung nie wissen kann, wie es dem Mens schen im Pallast, im Bürgerhause, in der Bauerns hutte eigentlich ums Herz ist? Wie soll er alle die unendlich verschiedenen Unsichten gewinnen, aus des nen jede praktische Sache betrachtet werden kann? Wie es einrichten, ben jeder Ansicht lange genug, aber auch nicht zu lange zu weilen, endlich die wahre auszufinden und in ihr zu beharren? Wie soll er endlich den Hindernissen wehren, die aus seinem Innern entstehen? Der wechselnden Stimmung seis nes

nes Semuths, der Neigung ober Abneigung für and gegen Personen und Sachen? Wer soll die ununters brochene Aufmerksamkeit in ihm wecken, wenn seine eigne Lust an der Arbeit aufhört? Wie soll er dem Ekel und Ueberdruß widerstehen, der aus der ewis gen Wiederkehr berselben Sachen, derselben Formen nothwendig hervorgehen muß?

Ein sehr wichtiger Nachtheil der Regierung aus dem Kabinet durch schriftliche Verhandlungen des Regenten mit den einzelnen Chefs der verschiedenen Verwaltungszweige, ohne daß die andern daben zugezogen, und mit ihrer Meinung gehört werden, ist auch der, daß die Uebersicht des Ganzen gehins dert, die Verbindung der verschiedenen Maaßregeln der Regierung und die Uebereinstimmung aller mit einander erschwert wird. Reine allgemeine Verords nung, auch wenn sie zunächst nur ein Fach det Verwaltung angeht, kann ohne Folgen auf viele andere Fächer sehn. Sehr begreiflich ist indeß, daß ein Staatsbiener, der nur mit einem Fach beschäftigt ist, diese vielseitigen Folgen einer von ihm vorgeschlagenen Maaßtegel oft selbst nicht kennt, wenigstens nicht hinlanglich im ganzen Umfange wurs diget. Er trägt also dem Regenten nur die Vortheile welche die Maaßregel für sein Fach haben wird,

ohne bemerklich zu machen, daß diese Vortheile vielleicht durch Nachtheile in andern Fächern überwos gen werden, oder mit deren Einrichtungen nicht vereinbar sind. Golche einseitige und mangelhafte Dars stellung wird oft eintreten, auch wenn ein Staats diener nicht gerade die Absicht hat, den eignen Wirs Kungskreis über seine angewiesenen Gränzen zu ets weitern, oder den Wirkungskreis Anderer zu beschränken. Und doch muß auch lezterer Fall zuweis Ien ben thätigen und das Fach der Verwaltung, dem sie vorgesezt sind, liebenden Geschäftsmannern, oder auf ihre Collegen eifersüchtigen Ministern angenoms men werden. Die Nachtheile, die hieraus entstehen muffen, sind einleuchtend. Der Regent, burch eins seitige Darstellung verleitet und an die mannichsachen Folgen einer vorgeschlagenen Maaßregel nicht bep Zeiten erinnert, giebt vielleicht seine Einwilligung, und es wird nachher schwer, durch neue Verfüguns gen dem Uebel vorzubeugen, das vielleicht gar nicht ents standen ware, hatte die Sache vom Anfang an in einem gemeinsamen Rathe von Staatsdienern nach allen Rücksichten erwogen werden konnen. Dieser Nachtheil ist auch unter Friedrich sichtbar gewort Es gelang zuweilen einem Departements = Chef, durch seinen alleinigen Vortrag ben bem Könige eine viel umfassende Verordnung zu bewirken, die

die übrigen Minister nicht ther Kenntniß erhielten, bis sie dffentlich bekannt gemacht wurde. Fand sich nun eine solche Verordnung mit andern bereits ers lassenen im Widerspruch, ober ergaben sich in der wirklichen Ausführung Schwierigkeiten und nachtheis lige Folgen, so entstand ein Kampf zwischen den verschiedenen Departements : Chefs, der ohne abers maligen Zutritt des Konigs nicht beigelegt werden konnte, welcher indeß gewihnlich für die von ihm zuerst genehmigte Maaßregel etwas partheiisch war, und den spater angeführten Gegengrunden selten die vollig gleiche Aufmerksamkeit bewilligte. Wir bes merken jedoch, daß der Konig diesem Nachtheil oft dadurch zuvorkam, daß, wenn eine neue Einrichs tung von einem Departements: Chef ihm vorgeschlas gen wurde, er zuvorderst auch die Meinung der Chefs anderer Departements, auf welche die Sache einwirken konnte, horte, und wenn sich dann Bers schiedenheit der Meinungen oder streitiges Interesse fand, nicht eher als nach reifer Erwägung alles beffen, worauf es ankam, einen entscheibenben Ents schluß faste. Begreiflich ist jedoch, das auch ben solchen schriftlichen Verhandlungen mit mehrern Eins zelnen es immer schwieriger blieb, die Punkte auss zumitteln, durch welche verschiedene Ansichten mit einander in Uebereinstimmung gebracht werden konns

ten, als dieses im vereinten Rath mehrerer Staatss
diener, wo Gründe und Gegengründe gegen einans
der vorgebracht und abgewogen werden, gleich von
Unfang möglich gewesen seyn würde.

Alle diese Nachtheile sind ben Friedrich seltner sichtbar geworden, als es hen einem andern Res genten, der nach seiner Weise zu regieren hatte versuchen wollen, wahrscheinlich geschehen sehn wurde, oder ben einigen, die ihm nachgeahmt, wirklich ges schehen ist. Aber ganz ausgeblieben sind solche Nachtheile auch ben ihm nicht. Auch von Friedrich sind Entscheidungen ausgegangen, die auf mangelhaster Kenntniß und einseitiger Darstellung der Sachen, auf einmal gefaßten oder, ohne daß er es selbst gemerkt, ihm beigebrachten irrigen Ansichten, Laus nen des Augenblicks, Neigung oder Abneigung für oder gegen gewisse Personen beruhten, und waren diese Entscheidungen einmal ausgesprochen, so mußs ten sie befolgt werden, weil der Konig, merksam er jedes Bebenken und jeden Einwurf ans horte, ehe ein fester Entschluß genommen war, doch nachher, und besonders wenn einmal die Verfügung erlassen war, Widerspruch der Behörden dagegen nicht leicht mehr zuließ. Er wies benselben wenige stens in dem Falle gewiß ab, wenn er nur einigen

duns

dunkeln Verdacht hatte, daß aus nicht ganz lautern Absichten widersprochen werde, und forderte alsdann blinden Gehorsam. Eine Eigenheit an ihm war auch, daß, wenn er hinterher selbst inne wurde, er habe eine Sache nicht richtig angesehen und beshalb nicht das Angemessene verfügt, er dieses gewöhns lich nicht eingestand, sondern dennoch auf unverrücks ter Befolgung des Befohlnen beharrte und den dars aus entstehenden Nachtheilen durch später gegebne Verfügungen vorzubeugen suchte, deren wahre Vers anlassung er dann wol zu verbergen pflegte. Denn Consequenz der Regierung in allen ihren Verfüguns gen, und Behauptung ihres Unsehens hielt der Konig für etwas sehr Wichtiges. Ein Misgriff in eis ner einzelnen Sache und bessen Folgen schien ihm weniger nachtheilig, als wenn die Unterthanen das Vertrauen zu der Regierung verloren, und dieses sahe er als unvermeiblich an, wenn leztere burch dftere Abanderungen in ihren eignen Grundsaßen nicht Festigkeit beweise und sich mit sich selbst im Wis derspruch zeige. In der leztern Zeit seiner Regies rung nahm diese Beharrlichkeit auf einmal gefaßten Entschlussen zu, und der König achtete weniger auf die Vorstellungen seiner Minister und Staatsdiener, als es in früherer Zeit der Fall gewesen war. ses war natürliche Folge davon, daß Friedrich die Rathe

große Einsicht und Menschenkenntniß, war in Sesschäften aller Art sehr gewandt und ausnehmend arsbeitsam, Eigenschaften, durch welche er die Gunst des Königs im hohen Grade erworben, und auch bis zu seinem Tode ungeschwächt erhalten hat 17). Nach ihm

57) Eichel war aus bem Salberftabtischen gebartig und Secretair bep ber Kammer ju Salberstadt. Diefer untergeordneten Stelle bem Konig Friedrich Bils belm I so vortheilhaft bekannt geworden, daß dieser fic bewogen fand, ibn. in fein Rabinet ju zieben, ift. und unbefannt. Er bat Friedrich II lange Zeit gedient, und ift erst 1770 in seinem Posten gestorben. Einwirfung auf ben Ronig mar fo groß, daß alle Staate : Minister sich febr um feine Gunft bewarben, und man bat gesagt, ber Großfanzler von Cocceji murbe feine Juftig: Reform, ber febr Biele entgegen arbeiteten, ohne Eichels Mitmirkung nie ju Stande gebracht haben. Gerüchte von bem bofen Gebrauch, den dieser Mann von seinem Ansehn zuweilen gemacht baben soll, welche durch das hinterlassene sehr bedeu. tende Bermögen deffelben einiges Gewicht erhalten, mogen wir nicht nachschreiben, da wir von ihrer Babrbeit feine Ueberzeugung haben, aber eine eble Befinnung ift ihm von der allgemeinen Meinung nicht beis gemeffen, und folgender fleine Bug, der uns zuverlagig befannt ift, beweiset, daß er in Absicht des Gelde ermerbs nicht fein gedacht habe. Als er ins Rabinet berufen murde, bemirkte er bep Friedrich Bilbelm I ben Befehl, daß sein fleiner Gehalt von dreihundert Thalern, ben er als Salberstädtischer Rammer : Secresair gehabt, ibm auch noch ferner, wie er im Rabinet Diente,

ihm hat kein Kabinetsrath wieder ein gleiches Unsehn und gleiche Bedeutsamkeit erhalten. Aber dieses Unsehn ist immer groß, doch natürlich ben verschies denen Männern auch sehr verschieden, auch ben dems selben Mann nicht immer gleich gewesen. Nur ein Beispiel ist uns bekannt, daß ein Kabinetsrath (Salster war sein Name) wegen gemisbrauchten Vertrauens und begangener grober Täuschung sich die Ungnade des Königs zugezogen und mit Festungss strase belegt ist 58).

\$ 4

Doch

den Königen dahin, daß dieses auch in der Folge bis an seinen Tod, jum Nachtheil eines Unterbedienten, dem der kleine Gehalt gehörte, beibehalten murde. — Buverläßige Nachrichten sowohl von Eichel als allen denen, welche neben und nach ihm den wichtigen Posten eines Kabinetsraths bep Friedrich bekleidet haben, wurden interessant sepn; aber in gedruckten Schriften findet man bierüber nichts, und unsere Besmühung, deshalb auf anderm Wege Belehrung zu ese halten, ist pergebens gewesen.

Die Umftande dieses Vorsalls sind nicht genauer öffentlich bekannt geworden. Es scheint, daß der Mann nicht durch rechtliche Untersuchung, sondern nur durch Machtspruch des Königs zu der Strafe, die er erlitten, verdammt wurde. Daß ihm aber keinesweges Unrecht geschehen sep, war nicht nur allgemeine Stimms

, des

Doch die Möglichkeit, durch bosen Willen, Uns wissenheit oder Nachläßigkeit derer, welche die Sas chen vortragen, getäuscht zu werden, ist nicht die eins zige Gefahr, welcher ein selbst regierender Regent auch ben bem besten Willen und der größten Einsicht ausgesezt ist, und gegen welche Gefahr sich Nies mand ganz gesichert glauben wird, da es sogar Friedrich nicht immer gewesen ist. Noch andere Ges fahren sind mit dem Vorbehalt der alleinigen hochs sten Entscheidung aller Sachen verbunden und um so bedeutender, da sie auf unwandelbare Natur der Dinge und Beschränktheit menschlicher Fähigkeit sich gründen. Wer nur einigermaßen im Stande ift, von der Unermeglichkeit der Fälle sich einen Bezriff zu machen, welche in der Regierung eines großen Staats ents

der hablifums, sondern ift auch mehrere Jahre nachber dadurch bestätiget, daß bep der Untersuchung gegen den, wegen grober Betrügereien entseten und
bestraften Staats. und Finanz. Minister von Sorne
die Entdeckung gemacht wurde, Salster sey durch
eine bedeutende Geldsumme erkanft, diesen ganz unfähigen Mann dem König zum Minister zu empfehlen
und nachber mitzuwirken, daß dessen Unbrauchbarkeit
und Vergehungen lange Zeit verborgen geblieben. Es
ist dieses wohl der merkwürdigste Fall, wie auch Fries
drich, bep aller seiner wachsamen Ausmerksamkeit,
dintergangen worden.

entschieden werben mussen, wer die Mannichfaltigs keit und die Grundlichkeit der Ginsichten, 'die bestans big gleich große Aufmerksamkeit auf unzähliges Große und Kleine, das immer in gleicher Lebendigkeit zu erhaltende Interesse an den Sachen, die nie nachslassende Thatigkeit, die Geistes: und Körperkraft, die stets rege Wachsamkeit, um jede üble Stimmung und Laune, jede Ermüdung, jede Partheilichkeit für ober wider Personen und Sachen abzuhalten; wer alle diese unumgänglich nöthigen Eigenschaften erwägt; — wahrlich er wird zurück beben vor dem Gedanken, daß je ein einzelner Mensch, ware er auch der edelste, der weiseste und kräftigste, sich einem Berufe unterziehen konne, der so unendlich vielen Anlassen zu Frrthumern und Fehlern ihn auss seßen muß. Friedrich Wilhelm I und Friedrich II verließen sich ohne Zweisel darauf, daß sie die Res gierung ihrer Lande doch eigentlich den bestellten Lans des : Collegien und Ministerien übertragen, und für sich selbst nur die oberste Aufsicht über die Gerechs tigkeit und Wachsamkeit diefer Behorden, und in den wichtigsten und schwierigsten Fällen die lezte Entscheidung unter der Bedingung porbehalten hatten, daß alle Grunde für und wider diesels ben ihnen mit größter Deutlichkeit und Bestimmts heit vorgelegt wurden, unter benen das Rechte zu trefo

treffen, dem gesunden Menschenverstande und dem reinen festen Willen, bey gehöriger Aufmerksams nicht unmöglich fallen werbe. Sie hatten diese lezte Entscheidung einsamer Ueberlegung vor= behalten, um durch keine Uebereilung, keinen frems den Einfluß oder Leidenschaft irre geleitet zu wers Aber welche Täuschungen blieben nicht hier noch möglich? Wie kann irgend ein Mensch die Kenntnisse von so unendlich verschiedener Urt besißen, welche zu einer richtigen Beurtheilung der verschies denartigsten Angelegenheiten einiger Millionen Mens schen nothwendig sind? Wo soll besonders der zum Regieren Geborne diese Kenntnisse hernehmen, er, der von den wirklichen Verhaltnissen, Bedürfnis sen und Gefühlen der Menschen im Privats Stande durchaus keine anschaulichen Regriffe hat, ber aus eigner Erfahrung nie wissen kann, wie es dem Mens schen im Pallast, im Bürgerhause, in der Bauerns hutte eigentlich ums Herz ist? Wie soll er alle die unendlich verschiedenen Unsichten gewinnen, aus des nen jede praktische Sache betrachtet werden kann? Wie es einrichten, ben jeder Ansicht lange genug, aber auch nicht zu lange zu weilen, endlich die wahre auszufinden und in ihr zu beharren? Wie soll er endlich den Hindernissen wehren, die aus seinem Innern entstehen? Der wechselnden Stimmung seis nes

nes Semuths, der Neigung ober Abneigung für und gegen Personen und Sachen? Wer soll die ununters brochene Aufmerksamkeit in ihm wecken, wenn seine eigne Lust an der Arbeit aufhört? Wie soll er dem Ekel und Ueberdruß widerstehen, der aus der ewisgen Wiederkehr berselben Sachen, derselben Formen nothwendig hervorgehen muß?

Ein sehr wichtiger Nachtheil ber Regierung aus dem Kabinet durch schriftliche Verhandlungen des Regenten mit den einzelnen Chefs der verschiedenen Verwaltungszweige, ohne daß die andern daben zugezogen, und mit ihrer Meinung gehört werben, ist auch der, daß die Uebersicht des Ganzen gehins dert, die Verbindung der verschiedenen Maaßregeln der Regierung und die Uebereinstimmung aller mit einander erschwert wird. Reine allgemeine Verords nung, auch wenn sie zunächst nur ein Fach der Verwaltung angeht, kann ohne Folgen auf viele andere Fächer senn. Sehr begreislich ist indeß, daß ein Staatsdiener, der nur mit einem Fach beschäftigt ift, diese vielseitigen Folgen einer von ihm vorgeschlagenen Maaßregel oft selbst nicht kennt, wenigstens nicht hinlanglich im ganzen Umfange wurs diget. Er trägt also dem Regenten nur die Vortheile vor, welche die Maaßregel für sein Fach haben wird, ohne

ohne bemerklich zu machen, daß diese Vortheile bielleicht durch Nachtheile in andern Fächern überwos gen werden, ober mit beren Einrichtungen nicht ver-Solche einseitige und mangelhafte Dars einbar sind. stellung wird oft eintreten, auch wenn ein Staatse diener nicht gerade die Absicht hat, den eignen Wirs Kungskreis über seine angewiesenen Gränzen zu er weitern, oder den Wirkungskreis Anderer zu beschränken. Und doch muß auch lezterer Fall zuweis Ien ben thätigen und das Fach der Verwaltung, dem sie vorgesezt sind, liebenden Geschäftsmannern, oder auf ihre Collegen eifersüchtigen Ministern angenom men werben. Die Nachtheile, die hieraus entstehen muffen, sind einleuchtend. Der Regent, burch ein seitige Darstellung verleitet und an die mannichsachen Folgen einer vorgeschlagenen Maaßregel nicht ber Zeiten erinnert, giebt vielleicht seine Einwilligung, und es wird nachher schwer, durch neue Verfüguns gen dem Uebel vorzubeugen, das vielleicht gar nicht ents standen ware, hatte die Sache vom Anfang an in einem gemeinsamen Rathe von Staatsdienern nach allen Rucksichten erwogen werden konnen. Dieser Nachtheil ist auch unter Friedrich sichtbar gewors ben. Es gelang zuweilen einem Departements : Chef, durch seinen alleinigen Vortrag ben bem Konige eine viel umfassende Verordnung zu bewirken, ble

die übrigen Minister nicht eher Kenntniß erhielten, bis sie öffentlich bekannt gemacht wurde. Fand sich nun eine solche Verordnung mit andern bereits ers lassenen im Widerspruch, oder ergaben sich in der wirklichen Ausführung Schwierigkeiten und nachtheis lige Folgen, so entstand ein Kampf zwischen den verschiedenen Departements : Chefs, der ohne abers maligen Zutritt des Konigs nicht beigelegt werden konnte, welcher indes gewähnlich für die von ihm zuerst genehmigte Maaßregel etwas partheiisch war, und ben'später angeführten Gegengrunden selten bie völlig gleiche Aufmerksamkeit bewilligte. Wir bes merken jedoch, daß der König diesem Nachtheil oft dadurch zuvorkam, daß, wenn eine neue Einrichs tung von einem Departements = Chef ihm vorgeschlas gen wurde, er zuvörderst auch die Meinung der Chefs anderer Departements, auf welche die Sache einwirken konnte, horte, und wenn sich dann Bers schiedenheit der Meinungen oder streitiges Interesse fand, nicht eher als nach reifer Erwägung alles dessen, worauf es ankam, einen entscheidenden Ents schluß faßte. Begreiflich ist jedoch, daß auch ben solchen schriftlichen Verhandlungen mit mehrern Eins zelnen es immer schwieriger blieb, die Punkte auss zumitteln, durch welche verschiedene Ansichten mit einander in Uebereinstimmung gebracht werden konns

ten, als dieses im vereinten Rath mehrerer Staatss
diener, wo Gründe und Gegengründe gegen einans
der vorgebracht und abgewogen werden, gleich von Unfang möglich gewesen sehn würde.

Alle diese Nachtheile sind ben Friedrich seltner sichtbar geworden, als es ben einem andern Res genten, der nach seiner Weise zu regieren hatte versuchen wollen, wahrscheinlich geschehen senn wurde, oder ben einigen, die ihm nachgeahmt, wirklich ges schehen ist. Aber ganz ausgeblieben sind solche Rach= theile auch ben ihm nicht. Auch von Friedrich sind Entscheidungen ausgegangen, die auf mangelhafter Kenntniß und einseitiger Darstellung ber Sachen, auf einmal gefaßten oder, ohne daß er es selbst gemerkt, ihm beigebrachten irrigen Ansichten, Laus nen des Augenblicks, Reigung oder Abneigung für oder gegen gewisse Personen beruhten, und waren diese Entscheidungen einmal ausgesprochen, so muße ten sie befolgt werden, weil der Konig, so auf= merksam er jedes Bedenken und jeden Einwurf ans horte, ehe ein fester Entschluß genommen war, doch nachher, und besonders wenn einmal die Verfügung erlassen war, Widerspruch der Behörden dagegen nicht leicht mehr zuließ. Er wies denselben wenigs stens in dem Falle gewiß ab, wenn er nur einigen duns

dunkeln Verdacht hatte, daß aus nicht ganz lautern Absichten widersprochen werde, und forderte alsbann blinden Gehorsam. Eine Eigenheit an ihm war auch, daß, wenn er hinterher selbst inne wurde, er habe eine Sache nicht richtig angesehen und beshalb nicht das Angemessene verfügt, er dieses gewöhns lich nicht eingestand, sondern bennoch auf unverrücks ter Befolgung des Befohlnen beharrte und den dars aus entstehenden Nachtheilen durch später gegebne Verfügungen vorzubeugen suchte, deren wahre Veranlassung er dann wol zu verbergen pflegte. Consequenz der Regierung in allen ihren Verfüguns gen, und Behauptung ihres Unsehens hielt der Konig für etwas sehr Wichtiges. Ein Misgriff in eis einzelnen Sache und bessen Folgen schien ihm weniger nachtheilig, als wenn die Unterthanen das Vertrauen zu der Regierung verloren, und dieses sahe er als unvermeiblich an, wenn leztere burch dftere Abanderungen in ihren eignen Grundsäßen nicht Festigkeit beweise und sich mit sich selbst im Wis derspruch zeige. In der leztern Zeit seiner Regies rung nahm diese Beharrlichkeit auf einmal gefaßten Entschlüssen zu, und der Konig achtete weniger auf die Vorstellungen seiner Minister und Staatsdiener, als es in früherer Zeit der Fall gewesen war. ses war natürliche Folge davon, daß Friedrich die Rathe

Rathe seiner spätern Zeit alle hatte aufwachsen ses diese also ber ihm nicht dasjenige, Ansehen hatten erwerben konnen, das er denjenigen bewilligte, die er beim Antritt seiner Regierung gefunden und von denen er selbst noch gelernt hatte. Er fühlte sich in den leztern Jahren an Erfahrung und Uebersicht des Ganzen seinen meisten Staatsdienern überkes gen; er war dieses auch wirklich und hatte mit Recht zu seiner eignen Einsicht großes Vertrauen. wurde der Rachtheil, den Uebertreibung hievon hatte haben konnen, wiederum badurch sehr gemildert, daß Friedrich bis in seine spatesten Zeiten nie einen entscheidenden Entschluß faßte, bis er über den Ges genstand, auf den es ankam, ben Mehrern, die desselben vollkommen kundig waren, sich hinlanglich unterrichtet hatte.

Was aber den nachtheiligen Folgen der sich vorbehaltenen Selbstregierung am meisten Gränzen sezte, war der wichtige Umstand, daß die nieisten Seschäfte wirklich von den dazu bestellten Behörden abgemacht und nicht bis zur Kenntniß und Entscheis dung des Königs gebracht wurden. Dies war ben aller Freiheit, die dem Zutritt zum Monarchen ges lassen war, eine natürliche Folge, theils der Menge der abzumachenden Sachen, theils auch des Vers

trauens

trauens und der. Gewohnheit, mit welcher die Uns terthanen den Verfügungen ihrer Obrigkeit sich fügs ten. Dieses wurde dadurch befordert, weil Friedrich die Beschwerdeführer sehr oft an die Behörden zurücks wies, oder wenn er auch in die Sache hineinging, die Entscheidung der leztern völlig bestätigte und das: durch das Anschn der Obrigkeit ben dem Bolke uns geschwächt erhielt. Man hat dieses oft nicht erkannt, und nach einigen einzelnen immer seltenen Fallen sich die Selbstregierung des Königs als willkührlich, und den Gang der angestellten Behörden ohne Roth hems. mend und einschränkend gedacht, Dies war durchs aus nicht der Fall. Friedrich wußte sehr gut, wie viel darauf ankomme, daß das Ansehn der Obrigs keit, bis auf die unterste Abstufung derselben herab, ben ben Unterthanen aufrecht erhalten werde. Hiezu hat er immer auf alle Weise beigetragen. Viele an den König gebrachte Vorstellungen wurden von ihm, ohne daß er sich ben denselhen aufhielt, blos der Behorde zugesandt, um die Sache zu uns: tersuchen und zu entscheiben. Oft geschah diese Zusendung von der obersten bis zur untersten Bes horde, ohne daß irgend etwas daben verfügt mare.; 3. B., ein Baner gab eine Beschwerde in einer Rechtssache ben dem Konige ein; dieser ließ blosdarauf schreiben: an den Justiz Minister N. N., zu , **3** p. Dobme Denfw. 4 B.

deffen Abtheilung die Sache gehörte. Der Justiz Mis nister ließ die Vorstellung in eben der Art an die Res gierung der Provinz, und diese eben so an den Beams ten gelangen, unter welchem ber Bauer stand, und dieser Beamte entschied nun nach seiner alleinigen Gins sicht, ohne hieben durch irgend einen Hohern geleitet oder beschränkt zu senn, wie er gethan haben wurde, wenn die Klage ben ihm unmittelbar angebracht ware. Aber der klagende Bauer glaubte nun, weil seine Borstellung im Kabinet gewesen, sen über deren Inhalt nach Vorschrift des Königs entschieden, und dies ser Glaube bewirkte, daß er sich gern beruhigte. Die Unterthanen lernten auch endlich durch Erfahrung, daß sie durch die Behelligung des Konigs in sehr vielen Fällen durchaus nichts bewirkten, vielmehr die Ents scheidung ihrer Sache in weit kurzerer Zeit erfolge, wenn sie dieselbe sogleich ben ihren nachsten Behörden nachsuchten. Mur in seltenen Fallen, wenn nach ber Parstellung des Beschwerdeführers wirklich etwas Vers Kehrtes und Ungerechtes verfügt schien, ging der König tiefer in die Sache ein und ließ sie in allen Beziehuns gen, oft durch ganz ungewöhnliche und also ben Pars theien ganz fremde Commissarien, untersuchen. Wurde auf diese Art wirklich einmal etwas Unrechtes entdeckt und einer Klage im Sinn des Beschwerbeführers abs geholfen, so machte ein solcher Fall auf lange Zeit und weit

weit umber starken Eindruck. Alle die, denen Gewalt anvertraut war, wurden in deren Gebrauch noch bes hutsamer, die Unterthanen aber in dem Vertrauen zu dem gerechten Landesvater gestärkt, zu dem auch ihe nen der Zutritt zu jeder Zeit frey war. Go bestand das Selbstregieren Friedrichs keinesweges darin, daß er sich um alle einzelnen Sachen wirklich bekümmert und in den einmal vorgeschriebenen Gang der Geschäfte oft eingegriffen hatte; sondern Friedrich bewies sich. dadurch als Selbstregent, daß alles und jedes zu seis ner Kenntniß gebracht werden konnte und durchaus Miemand wußte, in welchem einzelnen Falle er in eine Sache wirklich hineingehn und genau untersuchen werde, ob in derselben von den Behörden alles ges schehen sep, was ihre Pflicht erfordere. Diese Uns gewißheit erhielt Alle, vom obersten bis untersten Staatsbiener, in stets machsamer Aufmerksamkeit. Hieraus wird man erkennen, daß nur so außerordents, liche Einsicht, unnachlassende Thatigkeit und Ords nungsliebe, als Friedrich besaß, das Selbstregieren ben ihm weniger nachtheilig machte, als es ohne diese Tugenden gewesen sehn würde.

Alle diese Betrachtungen über die gegen einander stehenden Vortheile und Nachtheile des Gelbstres. gierens mussen zu der Ueberzeugung führen: "daß 3, die mit den mindesten Unbequemlichkeiten und Nache T 2

١,

"theilen verbundene Art zu regieren diesenige sen, welche "bereits die Versahren für die beste besunden haben, "wenn namlich der Regent nach dem Rath einer Vers "sammlung von Männern, deren Sinsichten, Ersahs zung und Rechtschaffenheit ihm bewährt sind, allges"imeine Vorschriften für das Wohl des Ganzen, mit "möglichster Verücksichtigung aller daben eintretenden "Veziehungen und Perhältnisse, ertheilt, die Obers, "und Unterhehörden, ohne derselben durchaus nöthis "ges Unsehn sinken zu lassen, unter stets wachsamer "Aussicht hält, den Beschwerden der Sinzelnen aber "immer zugänglich ist."

Der Verfasser dieser Geschichte, so sehr er alles Gute, welches Friedrichs II thätige Selbstregies rung bewirkt hat, gewiß nach vollem Umfang und Werth anerkennt, preiset dennoch sich glücklich, es ers lebt zu haben, daß Königs Friedrich Wilhelms III. Weisheit für die hier entwickelte Ansicht entschieden deinhat, und in unsern Tagen ein Staatsrath, anges dien, messen allen den Kücksichten, welche die sortgeschrittene Bildung, der erweiterte Umfang, die Mannichfaltigs keit und zugenommene Verwicklung der Geschäfte in gegenwärtiger Zeit nothig machen, eingerichtet ist, von dem die ersprießlichsten Folgen für den Staat mit Zus versicht erwartet werden können.

## Meunzehntes Kapitel.

Fortsetzung bes vorigen.

Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Sein Benehmen in Absicht der Verhältnisse mit andern Staaten; in Absicht des Kriegwesens; in Ansehung der Gesetzebung und Rechtspflege.

Nachdem wir die Art beschrieben, wie Fries, brich II die Regierung im Allgemeinen besorgte, ges hen wir zu der Darstellung des Benehmens über, welches er in Rücksicht der verschiedenen Abtheiluns gen der Seschäfte bewiesen hat. Wir reden also zuerst von der Leitung seines Staats in Beszliehung auf andere Staaten.

Das jezt regierende Churhaus Brandenburg hat von frühen Zeiten her thätige, verständige und staats: wirthschaftliche Regenten gehabt, dadurch Ansehn und Sewicht im deutschen Reiche erworben, auch stets große Ausmerksamkeit sur das Reich, dessen Oberhaupt

und

und Verfassung bewiesem, dieselbe oft mit Weisheit, Rachdruck und eigener Ausopserung vertheidigt '). Aber bis zur Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts gehörte Brandenburg nicht unter die machtigsten deutsschen Staaten. Desterreich, Sachsen, Pfalz, Bahern gingen ihm an Umfang ihrer Lande und an Kraften dor '). Der dreißigjährige Krieg, der Brandens burg unter dem schwächsten Regenten, den es je ges habt, (dem Chursursten Georg Wilhelm) traf und

th

Daß und wie dieses fast von allen brandenburgischen Resenten aus dem Sause Hohenzollern geschehen sep, ik in einer kleinen, aber gehaltvollen Schrift des leider! von Woltmann phildigk zu früh verstorbenen L. von Woltmann mit einer durch die Geschichte gerechtsertigten Begeiste. rung wahr und einleuchtend gezeigt: "Das Brandenburgische Haub. Diftorische Feier des "denburgische Daus. Historische Feier des

baltnis der ftatiftischen Bedeutsamkeit unter den verschiedenen Staaten in verschiedenen Perioden mit einiger Genauigkeit anzugeben. Doch glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, das bis zu dem dreifigstörigen Ariege die deutschen Staaten in der angegebnen Ordnung gefolgt find, und Brandenburg bis dahin nur der fünfte Plat gebährte. Zwar hatte es 1618 das hers sogthum Preußen erworden, aber dies weitläuftige Land war menschenarm. Wahrscheinlich ift die zu Chursürk Friedrich Wilhelms Tade (1688), ohngeachtet der wichtigen Erwerbungen durch den westphälischen Frieden, die Volksmenge aller brandenkurgischen Lande nicht die Volksmenge aller brandenkurgischen Lande nicht bis zu web Millionen gestiegen.

deutendheit herunter, und es gehörte ein so wahrhaft großer Mann dazu, wie Shursürst Friedrich Wilshelm 3) war, um dem tiefgesunkenen Staat wieder aufzuhelsen, ihn durch die wichtigsten Erwerbungen zu vergrößern und durch eine standhaft fortgesezte Weisheit Brandenburg zu einem Wohlstand zu ers heben, den es nie vorher gekannt hatte. Unter dies sem Regenten wurde es nach Desterreich der machs tigste deutsche Staat und erwarb die Ausmerksamkeit der bedeutendsten Monarchen von Europa, gegen

<sup>2)</sup> Die Erhaltung bes Unbenfens ber im Rriege und Frieden gleich benfmarbigen Regierung bes großen Churfurken war bieber fast allein der Tradition überlaffen. Puffendorffe großes lateinisches Wert, fo juverlagig und fontbar es auch bem gefehrten Gefdichtforfoer ift, ba es fast gang auf ardivalischen Rachrichten beruht, war doch dem großen Publikum unzugänglich. Auch Friedrichs-II meisterhafte und mit Begeisterung geschriebene Geschichte bes großen Abnberrn (in ben', Mémaires de la maison de Brandebourg) wurde nicht fo, wie fie verdient batte, gelefen, weil fie in fremder Sprace geschrieben und eigentlich nur für Staatsmanner bestimmt mar. Bang neuerlich bas. ben wir die erfte lesbare Geschichte des großen Mannes, får das ganze gebildete Publikum bestimmt, in unfter Sprache erhalten: "Das Leben Artebrich Mile "belme bes Großen, Churfarken von Bran-"benburg, von Dorn. Berlin 1814.

beren einige Friedrich Wilhelm sich siegreich im Felbe bewies, ben allen aber Achtung, ben einigen sogar Eis fersucht auf seine emporstrebende Macht erregte. Ben "keinem war Lezteres mehr der Fall, als ben Desterreich, wenn gleich der große Churfurst die Schranken, welche ihm die deutsche Verfassung sezte, nicht überschritt, Dielmehr in allen Fällen treue Anhänglichkeit an Kais ser und Reich bewies, und auch dem Erzhause in seis nen Hauskriegen die nüzlichsten Dienste leistete. Dennoch sah man in Wien sehr ungern einen Reichsfand sich zu sehr erheben. Man musse, sagte man dort, nicht einen neuen Konig der Vandalen an der Ostsee aufkommen lassen. Daß der Wiener Hof dieses bennoch wirklich unter bes großen Churfürsten Rachfolger, auch dem Namen nach, gesches ben ließ, wurde von den bedeutendsten bsterreichis schen Staatsmannern als eine politische Uebereilung Raiser Leopolds I getadelt 4).

Durch die Annahme der Königswürde, welche d.18ten Janr. auf ein nur kleines Land gegründet wurde, das kaum erst

<sup>4)</sup> Pring Eugen von Savopen, der ein eben so einsichtsvollen Staatsmann, als gtoßer Feldberr war, soll ges
sagt haben, die Minister, welche dem Raiser gerathen,
die Anerkennung der preußischen Arone zuzugeben, bats
ten Lebensftrase verdient.

erst ein halbes Jahrhundart vorher durch den vom 1657 großen Churfürsten errungenen Welauer Traktät der Abhängigkeit von der Republik Polen entledigt und ein souveraines Herzogthum geworden war, hatte der preußische brandenburgische Regent eine Stelle unter den europäischen Machten eingenoms men, doch zugleich die bisherige im dentschen Reich beibehalten, eben dadurch aber seine Lage verwickelt und schwierig gemacht. Zwar hatten die bedeutends sten Mächte die neue Wurde noch zur Zeit des ersten Erwerbers wirklich anerkannt, aber selbst beim Regierungs, Antritt Konigs Friedrich II war diese Anerkennung noch nicht von allen geschehen. Der Pabst, die Republik Polen und der deutsche Orden weigerten dieselbe noch. Der leztere socht sogar die Rechtmäßigkeit des Besißes von Preußen Dieser Widerspruch war zwar unbedeutent und der Machtigere konnte ihn wohl überfehen, aber er erinnerte doch immer an die Neuheit der Größe bes Staats und an die Nothwendigkeit, durch stets ers neuerte Beweise von Kraft und Weisheit ben den altern Smaten das Ansehn von Gleichheit zu behaupten. Preußen war, wie Friedrich einmal selbst sagt, nur ein Zwitter zwischen Konigreich und Churs fürstenthum, und hatte von der Ratur des Leztern bas Meiste.

Die Königswurde und Unabhängigkeit gründete sich nur auf den kleinsten Theil der Lande, beren Herrschaft Friedrich angetreten hatte. Alle übrigen Lande, mit Ausnahme bes Fürstenthums Deufs chatel, bas der Schweiz angehörte, waren Bes standtheile des deutschen Reichs. Der Churfürst von Brandenburg stand in der ersten Klasse der Stande dieses Reichs, hatte ben der Kaiserwahl eine Stimme, und wirkte mit zu den Beschränkungen der Macht und der Rechte des Oberhaupts, Beschränkungen, die ben jeder neuen Wahl eines solchen vermehrt wurs den. Von den übrigen deutschen Provinzen führte er die Titel: Herzog — Fürst — Graf. jedem dieser Lande war eine besondere Verfassung, welche die Rechte des Regenten bestimmte und eins schränkte, und wegen beren Beobachtung bieser bem Raiser und Reich untergeordnet und verantwortlich Nur in dem Churstaate durften die Rechts. sachen der Unterthanen nicht an die höchsten Reichs gerichte gebracht werden, sondern wurden durch das pberste Gericht des Landesherrn entschieden. In den übrigen Prodinzen aber fand die Befreiung von dieser Gerichtsbarkeit nur mit Beschränkungen statt ?). Erft Fries

Mark, Mavensberg batte bereits der König Friedrich L. Privilegia do non appellando limitata erobalten.

# Char. Friedr, II als Menfch und als Regent. 139

Friedrich II erhielt eine unbeschränkte Appellations. freiheit für alle seine deutschen Lande.

Diese wesentliche Verschiedenheit der Rechte, unter welchen die preußisch s brandenburgischen Lande regiert werden mußten, machte die Lage bes Regens ten verwickelt und schwierig. Nach der allgemeinen Matur des Menschen ist jede Einschränkung ein Reiz, von derselben sich zu befrenen. Dies war für den Churfürst von Brandenburg um so mehr der Fall, da er zugleich eine unabhängige Krone trug. Gehr nas turlich wollte er in allen seinen Landen nach gleichen Grundsäßen regieren. Jede Hemmung, welche die verschiedene Verfassung einiger Lande in den Weg legte, war unangenehm: Das Ansehn, welches dieser Regent im allgemeinen Staats-System von Europa zu behaupten wanschte, war bem Gefühl seiner gesammten Krafte angemessen, mit welchem er diesem Ansehn Gewicht zu geben vermogte, ohne hies bey an die Beschränkungen zu berken, unter benen er ju Unwendung eines Theils dieser Krafte nur bereche tigt war. Anch von andern Machten wurde bieser Umstand nicht beachtet, wenn sie die Wichtigkeit des Beistandes berechneten, den dieser Regent seinen Bundesgenoffen leisten konnte. Der große Churfurst hatte durch seine personlichen Eigenschaften und seine trafs

Fraftige Einwirkung in die Gesch/nachte seine große öffentliche Meinung von der erschönen Goldaten Brandenburg sehr erhöht, nicht in streitige Hans Truppen großes Ansek Gerbung oden anderer Dinge die Krone aufsezte ze er Alles, auch oft vieles Gelb, war dadurch der schene wieder gut zu machen. Sols Kaiserliche Hof, schwäche mußte natürlich die Achtung zuweilen ar sen gegen ihn mindern. Friedrich Wils drich I saleich im Masse Driedrich Wils wohlgefüllten Steres will wohlgefüllten Schaßes, mußte doch in lesten Jahren erleben, daß auf seine Vors sellengen überall wenig gehört wurde; auch kleine Graten begegneten ihm mit geringer Achtung, und ser kaiserliche Hof beinahe mit Geringschäßung 6). so vereimigten sich Oesterreich und Rußland über die Weberbesetzung bes polnischen Throns, als dieser burch

Infange der Histoira de mon tems geschildert, so daß man erkennt, wie sehr er das Herabsegende derselben gefühlt habe. Interessante Nachrichten über das Benehmen Königs Friedrich Wilhelm I sindet man auch in dem Versuch einer Lebenis beschreibung des Feldmarschalls Grafen von Seckendorf, 1792, (gewesenen Gesandten bep König Friedrich Wilhelm I.) — S. über dieses unterrichtende Buch die Beil. P. 7.

## Friedr. II als Mensch und als Regent. 143

bKönigs August II erledigt wurde, ohne 1733

'elm, den diese Sache doch nahe ans

nntniß von ihren Absichten zu geben.

zieich er solches schmerzlich empfand,

...och bewegen, an dem wegen der polnis

...onigswahl entstandenen Kriege für Aus

... III '), Churfürsten von Sachsen, Theil zu nehe

men, verhehlte aber nicht, daß er dessen Nebenbuhs

ler Stanislaus Leszinsky ') lieber den Bes

fig

١,

<sup>7)</sup> Friedrich August III mar geboren 1696. Um sich zum polnischen Thron sabig zu machen, ging er auf einer Reise in Italien 1712 zur katholischen Reliegton über. Durch den Wiener Frieden 1738 erhielt er wirklich die polnische Krone. Er war ein gutmathiger, aber ungemein schwacher König, der seinem Minister, Grafen Brühl, Aues überließ. Durch Fehler seiner ausswärtigen Politik, durch weit getriebene Verschwendung und schlechte Einrichtungen brachte dieser Minister über beide Lande, Sachsen und Polen, viel Unglud. August III.

kard 1763, und Graf Brühl bald nach ihm noch im seldigen Jahre.

<sup>8)</sup> Stanislans Leszinsky, ein poinischer Edelmann, geboren 1677. Im I. 1764 wurde durch König Karls XII Sewalt, nach August II Entsetzung, seine Wahl zum König von Polen bewirft und augemein anerkannt, sedoch schon 1709 wurde er wieder verdrängt. Er hielt sich dann in Zwepbrücken und im Elsaß als Privatsmann auf, und vermählte 1726 seine Tochter an Ludswig XV. Nach August II Lode 1733 worde er von einer

recht überzeugen. Ben allem bem machte seine große Fürforge für die Erhaltung seiner schönen Goldaten ihn doch außerst behutsam, sich nicht in streitige Hans bel mit andern Staaten zu verwickeln, und wenn bies set wegen gewaltsamer Werbung oben anderer Dinge geschehen war, wandte er Alles, auch oft vieles Gelb, an, um das Geschehene wieder gut zu machen. Gol che bewiesene Schwäche mußte naturlich die Achtung anderer Staaten gegen ihn mindern. Friedrich Wils beim I, obgleich im Besit des geübtesten Heeres und eines wohlgefüllten Schakes, mußte doch in seinen lezten Jahren erleben, daß auf seine Bors stellungen überall wenig gehört wurde; auch kleine Staaten begegneten ihm mit geringer Achtung, und der kaiserliche Hof beinahe mit Geringschäßung 6). So vereinigten sich Desterreich und Rußland über die Wiederbesetzung des polnischen Throns, als dieser burch

Stiedrich II bat diese politische lage seines Baters im Anfange der Histoiro de mon tems geschildert, so daß man erkennt, wie sehr er das Herabsesende derselben gefühlt babe. Interessante Nachrichten über das Benehmen Königs Friedrich Wilhelm I findet man auch in dem Versuch einer Lebensbeschreib bung des Feldmarschalls Grafen von Sedendorf, 1792, (gewesenen Gesandten bep König Friedrich Wilhelm I.) — G. über dieses unterrichstende Buch die Beil. P. 7.

## Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 143

Friedrich Wilhelm, den diese Sache doch nahe ans ging, nur einige Renntniß von ihren Absichten zu geben. Dieser König, obgleich er solches schmerzlich empfand, ließ sich dennoch bewegen, an dem wegen der polnisschen Königswahl entstandenen Kriege sur Ausgust III.), Chursursten von Sachsen, Theil zu nehe men, verhehlte aber nicht, daß er dessen Rebenbuhs ler Stantslaus Leszinsty.) lieber den Bes

١.

簲

<sup>7)</sup> Friedrich August III war geboren 1696. Um sich zum polnischen Thron fabig zu machen, ging er auf einer Reise in Italien 1712 zur katholischen Relision über. Durch den Wiener Frieden 1738 erhielt er wirklich die polnische Krone. Er war ein gutmathiger, aber ungemein schwacher König, der seinem Minister, Grasen Brühl, Aues überließ. Durch Fehler seiner auss wartigen Politik, durch weit getriebene Verschwendung und schlechte Einrichtungen brachte dieser Minister über beide Lande, Sachsen und Polen, viel Unglad. August III. karb 1763, und Graf Brühl bald nach ihm noch im seldigen Jahre.

<sup>8)</sup> Stanislans Leszinsky, ein polnischer Edelmann, geboren 1677. Im I. 1704 wurde durch König Karls XII Sewalt, nach Angust II Entsetzung, seine Wahl zum König von Polen bewirft und allgemein anerkannt, sedoch schon 1709 wurde er wieder verdrängt. Er hielt sich dann in Zweybrücken und im Elsaß als Privatsmann auf, und vermählte 1726 seine Tochter an Ludswig XV. Nach August II Tode 1733 worde er von einer

Li:

auch der Staatsklugheit offenbar angemessener ges
wesen ware. Am empfindlichken aber wurde Fries
drich Wilhelm vom katserlichen Hose in Rücksicht
seiner Ansprüche auf die Jülich Bergische Erbsolge
beleidigt. Diese Ansprüche im Fall des damals nahe
erwarteten Absterbens des Churfürsten Karl Phis
lipp von der Pfalz waren höchst gerecht?). Kaiser
Karl VI erkannte sie dasur und hatte dem preusis
schen Könige seine Unterstüßung dei denselben auf
das bündigste versprochen, aber dennoch erfuhr leztes
rer, daß der Wiener Hos in geheimen Unterhands
lungen mit dem französischen sich verbindlich gemacht

einer Parthep in Polen wieder jum Konig gewählt, fam aber, da er von Franfreid nur schmad unterftat murde, nicht jum Befig, erhielt durch den Wiener Fries den 1738 die Berjogthumer Lothringen und Bar mit daß diese Lande nach seinem Tode an Bedingung, Frankreich fallen sollten. Er mar ein herr von guten Einsichten, der Wiffenschaften und Kunfte febr liebte, und bemubte fich eifrig, feine Unterthanen gladlich ju König Friedrich Wilhelm I schäfte ibn febr machen. bod, und Friedrich II schloß mit ihm noch ale Kronpring eine febr enge Freundschaft, Die auf Uebereins stimmung der Gesinnungen berubte, und bis an Stanislaus Tod mabrte, der 1766 im hoben Alter er-·folgte.

<sup>9)</sup> Das Berhaltniß berfelben ift B. 1. G. 67 angegeben.

habe, die reiche Erhschaft dem Hause Pfalz. Sulze bach zuzuwenden.

In dieser Lage der Dinge kam Friedrich II auf. den Thron. Er fühlte lebhaft, daß es seine Haupts sorge senn musse, das unter tem Vater so tief herabs gesunkene Ansehn des Staats herzustellen, und Eus ropa zu beweisen, die vom Großwater erworbens Konigswurde werde unter ihm kein leerer Zitel sepn, sondern Preußens Plat unter den unabhängigen Machten mit Wurde und Nachdruck behauptet wers ben. Schon die ersten Schritte seiner Regierung bes wiesen, wie sehr ihn dieser Gedanke beschäftige. Sie mußten sogar die Besorgniß erregen, daß Fries drich, wenn seine Rechte irgendwo in Deutschland. verlezt würden, sich nicht in den Schranken eines Reichsstandes halten, und sich nicht begnügen werde, im verfassungsmäßigen Wege Genugthung zu sus chen, da er die mangelhafte Beschaffenheit dieses Weges durch die Erfahrungen, die sein Vater gemacht, kennen gelernt hatte. Schon im ersten Mos 3740 nat seiner Regierung erhielt Friedrich einen Anlaß, kund zu thun, welch Benehmen in Reichessachen von ihm zu erwarten sen. Die Grafschaft Hanau war dem Landgrafen von Hessenkassel angefallen, aber der Chursurst von Mainz machte an einen Ort dersels p. Dobme Denfm, 48,

ben,

ben, Rumpenheim, Anspruch, und brobete bies sen mit Gewalt durchzuseßen. Der Landzraf suchte hingegen ben bem Konige Schuß, und dieser, obs gleich die Sache ihn nicht anging, und er nicht bes fugt war, über das Recht der streitenden Theile zu entscheiden, erließ ein nachdrückliches Ubmahnunge: Schreiben an den Churfarst mit hinzugefügter Dros hung, er werde die Vergewaltigung eines mit ihm durch Erbverbrüderung eng verbundenen Fürsten nicht zugeben, sondern zu deren Abwehr Hulfe leisten. Dieses hatte die Folge, daß der Churfurft von der gedroheten Gewaltthat abließ und die Frrung in Sute verglichen wurde. Wir muffen jedoch hieben bemerken, daß dieser erste Fall auch der einzige wih rend der ganzen Regierung Friedrichs gewesen sen, wo dieser Konig sich in deutsche Rechtsangelegenheis ten gemischt hat, die ihn selbst nicht angingen, ober an deren Schlichtung Antheil zu nehmen er nicht durch die Verfassung berusen war.

Einzweiter bald hierauf folgender Vorfall betraf den König selbst. Durch die oranische Erbschaft war dem preußischen Hause eine Herrschaft Hers stall, an der Maas, ohnweit Lüttich, zugefallen, über welche der Bischof von Lüttich Lehnsherrsichkeit hatte, die jedoch von Brabant streitig gemacht wur-

de. Jener Bischof nahm auch einige Rechte ber Lans deshoheit in Anspruch. In dem Streite, welcher hieraus zwischen Konig Friedrich Wilhelm I kurz vor dessen Tode und dem luttichschen Bischof ente. standen war, wurde lezterer beschuldigt, auf die an ihn erlassenen Schreiben des Konigs nicht geantwors tet, und bessen an ihn abgeordneten Gesandten nicht, die gebührende Achtung bewiesen zu haben. Der von einigen in Herstall angekommenen preußischen Wers, bern gegen luttichsche Unterthanen ausgeübte Unfug: machte die Verbitterung noch größer, und der Bischof. wünschte sehr von der lästigen Nachbarschaft in irgend einer Art fren zu werden. Ben der preußischen Res gierunge Beranderung weigerten die Unterthanen von Herstall die Huldigung, und der Bischof wurde: des Mitwissens und heimlicher Theilnahme beschule: Friedrich forberte schleunige Genugthuung, 1740 und da diese nicht erfolgte, sandte er einige Truppen ins Luttichsche, die zwar strenge Mannszucht beobache teten, aber Verpflegung und Kriegssteuer fordertenin Dieses eigenmächtige Verfahren war allerdings der Reichsverfassung nicht gemäß und machte großest Aufsehn. Der Bischof klagte über Landfriedensbruche nnd Raiser Karl VI brachte die Sache an den Reichse Dies war die lezte Handlung seiner kaiserlis Der König wartete den Erfolg der den Regierung. R 2 Reichs.

Reichsberathungen nicht ab, sondern beendigte den Streit dadurch, daß er die wegen Entlegenheit von seinen andern Landen ihm wenig wichtige Herrschaft Lerstall dem Hochstist Lüttich kanstich überließ.

Doch bald zeigte sich eine größere Gelegenheit får Friedrich II, die Grundsäße zu beweisen, welche er gegen andere Staaten in Absicht seiner behaupter ten Rechte zu befolgen entschlossen seh. Das Haus Brandenburg hatte seit langer Zeit Ansprüche an einige schlesische Fürstenthumer, die ihm vom Hause Desterreich gewaltsam vorenthalten wurden. Die Art, wie der Wiener Hof sich hieben, besonders gegen den großen Churfürsten und dessen Sohn Ris wig Friedrich I benommen hatte, gerade zu der Zeit, da diese beiden Fürsten ihm die nüzlichsten Dienste erwiesen, mußte nothwendig eine langdauernde Erbits terung hervorbringen. Friedrich I und Friedrich Wilhelm I hatten dieselbe unterdrückt, aber von einem jungen lebhaften, die Shre liebenden Fürsten konnte ein solches gegen seine Vorsahren verübtes Unrecht nicht leicht vergessen werden. Das Verhälts niß dieser Sache ist folgendes 10). 1)

vo) Wir kellen daffelbe mit Wahrheit und Unpartheilichkeit dar, obgleich wir wissen, daß jest Manche es misbile ligen,

#### Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 149

1) Das schlesische Fürstenthum Jägernborf nebst andern Kerrschaften war als böhmisches Lehn von einer Nebenlinie des Hauses Brandenburg beselfssen, und nach deren Abgang, zu Anfang des siebenszehnten Jahrhunderts, an den Churfürst Joach im Friedrich vererbt worden. Dieser hinterließ Jägerndorf seinem zweiten Sohne Johann Georg mit dem ausdrücklichen Beding, daß, ben Absgang dessen Mannsstamms, dieses Fürstenthum

ligen, wenn an altes Unrecht erinnert wird, weil fie ängftlich beforgt find, es mochte dadurch das zu unferer Beit gladlich bestebende beffere Werftandniß gestort werden. Wir theilen diese Beforgnis nicht, so febr wir den Beweggrund derfelben ehren; wir halten vielmehr bafår, ber Geschichtsschreiber handle mider seine Barbe und Pflicht, wenn er, fatt seine alleinige Be-Rimmung zu erfüllen, "bas Geschehene burchaus mahr "ju berichten," fich jum Werkzeug ber veranderlichen Politik des immer ichnell vorübereilenden Augenblicks erniedrigt, und burd Berichweigung und Entftellung von Thatsaden alle Wirfung, welche bie Geschichte thun foll, und alles Lehrreiche, was sie haben kann, vernichtet. Wir find aberzeugt, bag erleuchtete Staats. manner in Bien, so wie in Berlin, die Sache eben fo betrachten, und ju viele Ginficht haben, um ju furdten, ein auf Gerechtigfeit und mahre Staatsflugheit gegrandetes politisches Spftem tonne erschuttert merwenn treu ergablt wirb, bas in frubern Beiten nach andern Grundfagen gehandelt und baburd Elend und Werberben über die Bolfer gebracht fep.

wieder an die Churlinie zurückfallen solle. graf Johann Georg erklärte sich während bohmischen Unruhen für den Churfürsten Frie brich V von der Pfalz, und wurde deshalb, da dies fer unterlag, von bem siegenden Konige von Bohmen, Raiser Ferdinand II, in die Acht erklart, auch sur sich und seine Nachkommen des Lehns Jägerndorf beraubt. Dessen noch minderjähriger Sohn, Mark graf Ernst, konnte zum Wiederbesitz nicht gelangen, und nach dessen Tode wurde derselbe sogar dem Churs fürst Friedrich Wilhelm beharrlich verweigert, so unstreitig auch sein Recht an dieses altvaterliche Stammgut, und so unschuldig er an dem von seinem Lehnsvorfahr begangenen Fehler war. Alle Bei dienste, welche der große Churfürst mit den größten Aufopserungen um den Wiener Hof erwarb, konw ten nicht bewirken, daß derselbe ihm in dieser Sacht hatte Gerechtigkeit widerfahren lassen.

2) Das altschlesische Fürstenhaus der Herzog von Liegniß, welches die Fürstenthümer Liegniß Brieg und Wohlau nebst einigen andern Herrschäften als Lehne der Krone Böhmen besaß, hatte mit den 1537 Churhause Brandenburg eine Erdverbrüderung ge schlossen, nach welcher jene Lande, im Fall des Er löschens des liegnißischen Mannsstammes, dem Chur hauf

hause (so wie umgekehrt einige auch von Wöhmen zu Lehn gehende Befißungen des Churhauses im Fall dessen Abganges den Herzogen von Liegniß) zufallen Diese Erbverbrüderung wurde jedoch vom Kaifer Ferdinand I, als König von Bohmen, auf eine dagegen angebrachte ganz unbegründete Klage ber ben der Sache gar nicht interessirten Landstände von Wohmen cassirt, und der Herzog von Liegniß ges zwungen, derselben zu entsagen und die Original = Urs kunde herauszugeben, worauf der Kaiser erklarte, daß nach Abgang der liegnißischen Herzoge ihre Lande der Krone Böhmen anfallen sollten. Diese Hands lung war offendor widerrechtlich und gewaltsam, weil die Herzoge von Liegniß ihre Lande der Krone Bobs men nur unter der ansbrücklichen Bedingung zu Lehn übertragen hatten, daß: sie sich freie Disposition vorbehielten, bieselben zu jeder Zeit, unter Bedingung der Lehnbeigenschaft, beim Leben ober auf den Tos desfall, in jeder Art Andern zu überlassen ober zu veräußern. Das Churhaus Brandenburg erkannte alfo biese Bernichtung der Erbverbrüderung nicht an, sondern widersprach derselben, und behielt sich sein durch dieselbe erworbenes Recht ausdrücklich vor. In Gemäsheit solchen Rechts verlangte Churfurst Friedrich Wilhelm, als ber liegnisische Manns stamm erloschen war, die Nachfolge in dessen Lans 1675

den.

den. Diese wurden aber dom Katser Leopold I sofort gewaltsam eingezogen und beren Herausgabe beharre lich verweigert. Man versprach dem Churfürsten eine anderweitige Entschäbigung und erkannte durch dieses Versprechen das begangene Unrecht. fürst Friedrich Wilhelm wollte sich aber auf nichts einlassen, und weigerte standhaft alle angebotene Abs findung mit Gelde. Endlich aber brachte es doch der Wiener Hof nach langen Unterhandlungen dahin, daß ber Churfürst seinen Rechten auf die schlesischen Fürstenthümer entsagte, und dagegen den zwar dies fem Verlust gar nicht gleichkommenden schwiebusser Rreis nebst einigen ihm abgetretenen Geldforderungen 1686 jum Ersaß annahm. Während dieser Unterhands lung wurde aber der Churprinz (nachher Churfürst Kriedrich III, oder als König Friedrich I) von dem Laiserlichen Gesandten von Freitag' durch ihm gemachte Vorstellungen und Drohungen dahin gebracht, in einem geheimen, bem Bater nie bekannt

nach angetretener Regierung ben seinem Vater abges tretenen schwiebusser Kreis wieder zurückgeben wolle. 2688 Wie dieser Fall wirklich eintrat, machte Friedrich III bas ihm insgeheim abgelockte Versprechen 11) seinen

gewordenen, Traktat zu versprechen, daß er sofort

Mis

<sup>21)</sup> Es war dem Churpringen ausdrücklich gur Bedingung

Ministern bekannt, welche der einstimmigen Meis nung waren, daß ein solcher durch List und falsche Vorstellungen abgedrungener Vertrag durchaus keine rechtliche Kraft haben könne. Der Chursürst weigerte daher die Perausgabe des schwiedusser Kreises. Da aber vom kaiserlichen Pose darauf bestanden und zus lezt mit Anwendung von Sewalt gedrohet wurde, gab er endlich demselben wieder zurück. Die von 1695 Friedrich Wilhelm eingegangene Entsagung der schles sischen Fürstenthümer wurde aber den dieser Geles genheit nicht erneuert, und die Rechte an dieselben traten also, nach Rückgabe des für sie angenommes nen Ersaßes, offendar wieder in ihre dolle Krast ein.

Auf diese Gründe stüste nun Friedrich II seine Forderungen, und gewiß wird Jeder, ben unparstheisscher Erwägung, dieselben höchst gerecht sinden. So sehr es sur die Ruhe der Poster zu wünschen wäre, daß ihre Kerrscher den einmaligen Besisstand gegenseitig als unverlezbar anerkennten, ohne die Art seiner Erwerbung, nach geranmer Zeit, neuer K. 5

gemacht, daß er ten ibm geschehenen Antrag keinem ber Rathe seines Baters, auch nicht seinem Bertrausen, Baron von Dankelmann, entdeden und fich in die ser Sache durchaus keines Raths bedienen solle.

Untersuchung zu unterwerfen; so kann dies doch nicht geschehen, so lange beshalb-nichts. durch Vertrage ausgemacht, und nicht, wie es unter Privatpersonen der Fall ist, anch unter Staaten ein Zeits punkt der Verjährung besteht, über welchen hinaus keine Wiedereinsetzung in einen mit Unrecht entrisses nen Besit gefordert werden solle. Go lange hierüber nicht allgemein gultige Vertrage zwischen ben Wolkern bestehn, wird gegen eine Gemaltthat, die sich noch im frischen Andenken erhalten hat, die Herstellung in den vorigen Stand immer verlangt und wohl gar erzwuns gen werden, sobald sich die Gelegenheit dazugunstig er: weiset. Dieses war nicht nur jezt der Fall, sondern die vorhandenen Umstände schienen sogar dringend aufzufordern. Un die bsterreichische Erbfolge wurden jezt von mehrern Seiten Ansprüche erhoben, und ben der Ungewisheit des endlichen Erfolgs des deshalb entstandenen Streits nußte Friedrich fürchten, diese ihm angestammten Rechte für sich und seine Nachs Kommen für immer zu verlieren, wenn er jezt dieselben gar nicht in Anregung bringen wollte. Er entschloß sich hierzu mit großer Schnelle. Bon dem Augenblick an, 1746 da er Kaisers Karl VI Tod ersuhr, machte er Rus Octor. stungen, welche einen vorhabenden Angriff andeutes ten und allgemeine Aufmerksamkeit erregten. Un die schlesischen Unsprüche dachte zunächst wohl Niemand.

Die meisten Hofe vermutheten, der König feste fich in Bewegung, um sogleich nach erfolgtem Tobe bes bejahrten Churfürsten von der Pfalz, Julich und Berg in Besiß zu nehmen, und Friedrich bestärkte selbst baburch diese Vermuthung, daß er die nach dies sen Landen führenden Wege ausbessern ließ und den Truppen Marschordre's in jener Richtung ertheilte, die bald nachher zurückgenommen wurden. Aber plößlich rückte er, mitten im Winter, mit einem 1740 bedeutenden Corps in Schlessen ein. Die wenigen in Dechr. diesem Lande zerstreut liegenden österreichischen Trups pen permogten keinen Widerstand zu thun. Binnen einigen Wochen war Friedrich im Besiß der Haupts stadt und der festen Plage. Erst in demselben Ifugenblick, wie er Berlin verließ, sandte er einen au-Berordenklichen Abgeordneten, den Grafen von Gotter, nach Wien, nud ließ der Konigin von Ungarn den Abschluß einer Allianz antragen, der die Seemachte und Rugland beitreten konnten. Er versprach, wenn sie hierauf eingehe, die Erbfolge der Königin in alten nachgelassenen beutschen Staaten ihres Vaters mit allen seinen Rraften gegen jeden Ungriff zu vertheidigen, überdent sie mit sogleich her= zugebenden zwen Millionen Gulben zu unterftußen, auch die Raiferwahl ihres Gemahls, des Großhers zogs Franz von Toskana, kraftig zu befördern. alle

one diese Ausopserungen, und zugleich für seine Ansprüche auf die vier Fürstenthümer und zum Ersaß des seinen Vorsahren so lange entzogenen Genusses derselben, verlangte der König die Abtretung von ganz Schlesien, gab indes bald zu erkennen, er werde sich auch mit einem Theile begnügen.

Diese troßige und in ganz ungewohnter Art ges machte, zugleich mit dem wirklichen Angriff auf Schles sien verbundene Forderung konnte in Wien keinen ans dern als sehr ablen Eindruck machen. Man hatte daselbst das Einrucken der Truppen in Schlesien schon vor der Ankunft des Gesandten erfahren. edle junge Königin fand sich durch dieses Benehmen Der Konig von Preußen, empfindlich beleidigt. wenn gleich er ein wohlgerüstetes Heer und eine wohls gefüllte Schaftammer besaß, schien baburch keines weges zu einem solchen Ton, als er sich erlaubte, gegen eine große und alte Macht berechtigt, zwar in diesem Augenblick bedrängt, aber doch ims mer durch den Umfang ihrer Besitzungen und durch thre seit Jahrhunderten bewährte Kraft, sehr bedeu tend, und deren Aufrechthaltung für das allgemeine politische System wichtig war. Mit Recht konnte man in Wien erwarten, biese Betrachtung werbe Theilnahme und Beistand aufregen; allgemein

dagegen mußte Maria Theressa fürchten, daß sie in: der Achtung anderer Staaten sinken und noch inehr Angreifer ermuntern werbe, wenn sie sogleich der: ersten gegen sie versuchten Drohung nachgeben und mit; Abtretung eines Theils ihrer Lande den angehotenen Schuß zur Behauptung der übrigen erkaufen wollte. Wenn gleich der nachherige Erfolg dem bfterreichis schen so wie dem preußischen Patrioten den Wunfch abdringen muß, daß Desterreich und Preußen sich damals verglichen hatten; so verdienen doch die Rathgeber der jungen Königin nicht Tabel, wenn sie derselben jene Betrachtungen vorhielten, und sie dasdurch in dem Vorsaß bestärkten, den edle Ehrliebe Die Forberung Friedrichs wurde abges ihr eingab. wiesen und Alles angewandt, um seinem Einfalle zu widerstehen. Indest begünstigte das Glück den kuhe nen Angreifer. Die erste Schlacht ben Molwiß fiel 1741 zu seinem Vortheil aus. In einigen Monaten besupril. fand er sich in dem Besiß von fast ganz Schlesien, und konnte seine zurückweichenden Gegner bis nach Mahren verfolgen.

So gegründet die Ansprüche Friedrichs auch waren, so läßt sich doch nicht zweiseln, daß weniger deren rechtliches Gewicht, als seine ehrgeizige Bes gierde, durch eine glänzende Unternehmung den Ansang seiner

seiner Regierung zu verherrlichen, das herabgesuns kene Anseln des Staats zu heben und eine günstige Gelegenheit zu benngen, um auf Rosten eines bes brängien Rachbars (und zwar gerade bessen, seine Borfahren oft gebrückt hatte) sich zu vergrös Bern, - die wirklichen Beweggründe waren, welche Friedrich zu diesem unerwarteten Angriff veranlaßten. Er verhehlt dieses selbst nicht; sowohl in seinen Ges schichtsbüchern "), als in den Briefen an seine Bertrauten. Er erklart es in den leztern felbst für eine Thorheit, daß er durch die Begierde, feinen Namen zumächst in den Zeitungen und später in der Geschichte glanzen zu sehen; sich habe hinreißen laffen, schone Ruhe, deren er genießen konnte, gegen die Unruhen und Sorgen eines ungewissen Krieges auf: zuopfern 13).

Friedrich verkannte nicht die Mislichkeit der Uns bernehmung, die er durch den Angriff einer so übers legenen Macht wagte, welche zwar im ersten Aus genblicke überrascht werden, aber die in kurzer Zeit seinen schön gepuzten, aber nur auf Wachtparaden geübs

<sup>22)</sup> C. Histoire de mon tems chap. 2.

<sup>13)</sup> Am farkken brackt er fic hierüber in den Briefen an Jordan aus. G. Beilage M. VII. 1.

geübten Soldaten ein Heer vom Kriegern entgegene' seßen konnte, die unter erfahrnen Feldherren die Uebung bes großen Krieges erworben hatten 14); einer Macht, deren Erhaltung für das allgemeine Interesse wichtig war, und die auf den Beistand: anderer Mächte gewiß rechnen durfte, ware er auch nicht durch derselben Garantie der pragmatischen Sanktion Raifers Rarl VI versprochen gewesen. : Go glanzenden Ruhm Friedrich hoffen konnte, wenn sein Unternehmen gelang, so war auch, im Fall des Segentheils, eine Erniedrigung, von der er vielleicht nicht sich erheben wurde, unsehlbar, und er wurde alsdann den Vorwurf sich haben machen mussen, ein solches Unglück sich und seinen Landern durch seine verwegene Unternehmung zugezogen zu haben. Mahrscheinlich hatten diese Gründe zulezt das Uebergewicht behalten. hatte Friedrich zu überlegen mehr Zeit genommen, und auf seine erfahrnen Feldherrn

Der auf das erste Gerücht von Kriedrichs Absichten von der Königin von Ungarn zur Ausgleichung der Irung nach Berlin gefandte Marquis de Botta sagte zum Rönige: "Sire, von trompes sont belles, "j'en conviens; les nôtres n'ont pas cette apparence, mais elles ont vu le soup; pensez, "je vous en conjure, à ce que vous allez entre"prendre."

und Minister gehört , die den Angriff widerriethen. Aber die jugendliche Leidenschaft horte nicht auf die Warnungen des eignen Nachdenkens und fremder Erfahrung. Dieses verdient allerdings Tabel, und noch jezt muß gewünscht werden, Friedrich hatte seine Unsprüche auf eine weniger rasche und herauss fordernde Art geltend gemacht, dagegen versucht, auf eine gütlicze Weise beren Anerkennung und billige Genngthuung wegen seiner gerechten Forderungen vom Wiener Hofe zu erhalten, welches zu bewirken einer geschickt geführten Unterhandlung zwar schwer, doch wahrscheinlich nicht unmöglich gewesen sepn mochte 15).

and the second of the second

Doch

<sup>15)</sup> Wir grunden Diefe unfere Bermuthung bornamlich Die ... darauf, daß König Georg II von England das größte Intereffe babep batte, den Angriff des Konigs von Preufen abzuhalten, bamit Maria Therefia nicht gesomacht werde, sondern im Stande sep, ihren übris gen Gegnern befid fraftiger ju miberfteben. Die Borftetlungen bes brittifden Muffer batten mabrfceinlich ben Biener Dof gleich anfange jur Rachgies - bigfeit und einigen Aufopferungen oben fo gut bemos gen, wie fie nachber ben Breslauer Erieben bemirften, Durch den weit mehr abgetreten merden mußte, als bas, womit Friedrich anfangs fic begnügt haben würde.

Doch wenn dieser Angriff und die Art, wie er gemacht wurde, das Wohl des Staats großen Ges fahren aussezte und deshalb misbilligt werden muß; so muffen wir dagegen die Starke des Charakters bewundern, mit welcher Friedrich seiner Leidenschaft schon bald Granzen zu seßen wußte, und sich durch das glanzende Gluck, das ihn begünstigte, nicht hins reißen ließ, ein Eroberer zu werden. Gewiß war die Versuchung hierzu sehr reizend. Binnen wenigen Wochen hatte er eine ganze Provinz erobert, deren Bewohner, wenigstens einem großen Theile nach, sich seiner Herrschaft gern zu unterwerfen schienen 16). Seine Truppen hatten Beweise von Tapferkeit und Muth gegeben, die kaum erwartet werden konnten, und einen Gegner besiegt, der langst im Besit eines. großen,

aber die Salfte aller Einwohner ausmachte, war dieses vorzüglich der Fall. Friedrich ließ sie die voulome menste Religionsfreiheit und ganz gleichen Genuß aller bürgerlichen Rechte hoffen, deren sie bisher beraubt und mit Sarte behandelt waren. Aber er gestattete ihnen keine Vorzüge vor den Katholiken, und berustigte diese gegen alle Besorgniß, daß die Verfolgung, welche sie bisher geübt, ihnen sezt vergolten werden möchte. Dieses machte ihm auch die Katholiken, besonders die Geistlichkeit, deren Vorrechte ganz ungekränkt blieben, geneigt.

v. Dohms Denko, 48. . . .

großen Kriegeruhms war, und der auch jezt es nicht an tapferm Widerstande hatte fehlen lassen. gluckliche Erfolg gab dem jungen Konige großes Ans sehn. In allen Kabinetten wurde erkannt, daß der Kinstige Zustand der Dinge sich zum Theil nach den Entschließungen Friedrichs gestalten werbe. er seine Unternehmungen mit dem bisher erfahrnen Glacke und mit bisheriger Ruhnheit fort, so war gar nicht unwahrscheinlich, daß er die Hauptstadt Wien erreichen, und bort als Sieger werde bes Kimmen konnen, welche Theile der österreichischen Monarchie Maria Theresia verbleiben, und welche an Andere kommen sollten. Fast alle Hofe wetteis ferten deshalb, den König ihren Absichten geneigt zu Sein Hauptquartier wurde von ihren Ges sandten 17) häufig besucht, und war der glanzende Sig der wichtigsten, von allen Seiten mit Eifer bes triebenen Unterhandlungen.

Friedrich hatte den Krieg unternommen, ohne irgend einen Bundesgenossen zu haben. Dies vers. dient

<sup>27)</sup> Französiche, spanische, englische, hannöversche, bollandische, dapersche, sächsiche und vielleicht noch mehrere Gefandte befanden sich in demselben zu gleicher Zeit, und der König hatte seinen Kabinets, Minister, Grafen von Podewils, immer bep sich.

dient nicht Tadel; es war keine Uebereilung, dern eine mohlüberlegte, den damaligen Verhältnissen vollkommen angemessene Staatsklugheit. Wenn er einmal sich entschlossen hatte, seine Ansprüche mit Gewalt durchzuseßen, so waren schnellste Benußung der Zeit und, ehe er handelte, möglichst lange erhals tenes Geheimnis seiner Absichten burchaus nothwens dig, um die gewagte Sache gelingen zu machen. Jede vorgängige Unterhandlung mit fremden Mäche ten aber wurde Zeit gekostet und das Vorhaben in einem weitern Kreise bekannt gemacht haben. würde der Konig ben jedem Bundniß, das er hatte eingehen können, sich darüber, wie weit er seine Fore derungen treiben wolle? haben erklaren und vielleicht binden muffen. Die Zusicherung eines fremden Beistandes wurde er auch nicht erhalten haben, ohne seiner Seits sich gleichfalls zur Beforderung ber Zwecke Anderer verbindlich zu machen. Jede Bes schränkung und Verwickelung in fremde Entwürfe wollte er, nach sehr richtiger Ueberlegung, vermeiben, Ging er gar keine Verbindung mit einer fremden Macht ein, so blieb es ganz in seiner Gewalt, seine Absichten zu verfolgen ober über dieselben sich zu vers gleichen, wie er es, nach lage der sich ergebenben Umstände, für fich selbst am rathsamsten fand. Daß es ihm auch ohne Traktaten an Beiftand nicht fehlen

werbe, war voraus zu sehen. Die verschiebenen Machte, welche die osterreichische Erbfolge von allen Seiten in Anspruch nahmen, mußten Friedrichs Ans griff der Königin von Ungarn gern sehn und bensels ben begünstigen, weil baburch der Erfolg ihrer eignen Unternehmungen befördert wurde. Frankreich war diejenige Macht, welche, ohne selbst Ansprüche zu machen, von den entstandenen Frrungen die größten Portheile und das entschiedene Uebergewicht in Eus topa zu erhalten hoffte, das seit Jahrhunderten das ununterbrochen angestrebte Ziel der franzosischen Pos litik und ber Gegenstand bes Kampfes mit bem nun erloschenen Hause Habsburg gewesen war. Die Lande dieses leztern sollten, nach dem Entwurfe des franzosischen Rabinets, unter mehrere Souverains vertheilt werden, deren keiner machtig genug wurde, um die Anspruche auf den ersten Plas unter den europäischen Mächten erneuern zu können, die viels mehr, bald unter sich entzweit, gezwungen senn wurs den, ben ihren Irrungen das schiedsrichterliche Amt Frankreichs anzuerkennen. Der alte Rarbinal Fleury 18), der damals Frankreich unter dem Mas

men

<sup>18)</sup> Dieser merkwärdige Mann hatte das seltene Schickfal, daß er in dem Lebensalter, worin die meisten Menschen es für hohe Zeit halten, sich aus den Geschäften

men Königs Ludwig XV regierte, hatte diesen Plan nicht erfunden, aber ihn genehmigt, und er schmeis chelte sich mit ber Hoffnung, bessen Zweck zu erreichen, **£** 3

ohne

herauszuziehen, in bieselben eingetreten war. 1726 in seinem 73sten Jahre wurde er Premier : Minister, und behauptete fich unter dem schwachen Konig Ludwig xv ohne Wanken in diesem Posten siebenzehn Jahre bis an seinen Tod, der 1743 in seinem 90sten Jahre ers folgte. Done großes Genie und ohne glanzende Eigenschaften erhielt er die Rube von Frankreich und von ganz Europa. Der französische Sof war unter Fleury nicht gefürchtet noch gehaßt, wie unter Lubwig XIV, aber febr geachtet und von bedeutenderm Cinflug, wie vielleicht in irgend einer Periode jenes Monarden. Diese Achtung mar'auf Die Ueberzeugung von der Mäßigung und Uneigennühigkeit der redlichen wolitik des Karbinals gegründet, Eugenden, die er wirflich befaß, Die ihn aber nicht hinderten, mit Geschicklichkeit jede Gelegenheit, Die fic Darbot, jum Beften feines Staats ju benugen und demfelben burd den Ermerb von Lothringen die schönfte innere Ausrundung ju verschaffen, Die ibm bis dabin noch fehlte. Er hatte seinen König erzogen, und so lange er lebte, bebielt er das Ansehn eines Baters über ibn, indem er bessen Leidenschaften zwar etwas mehr beganftigte, als strenge Richter es vielleicht billigen konnten, aber fie jugleich leitete und Daburch große gehler verba-Er nahm dem König die Mabe bes Gelbfres gierens gang ab, obne daß dadurch deffen Ansehn gu febr verlor. Wie er gestorben mar, zeigte Lubwig XV biesen Todesfall andern Sofen in solder Art an, als wenn er nun erft felbft die Regierung angetreten babe.

ohne daß Frankreich selbst am Kriege Theil nahs me 19). Der Hauptleiter der großen Geschäfte war damals der Marschall von Belleisle 20), ein Mann von vielen Fähigkeiten, großem Ehrgeiz und unglaublicher Thätigkeit, dessen Plane nur dess halb scheiterten, weil es ihm an Feldherrn. Talens ten sehlte, und weil er die verschiedenen Mächte, durch deren Kräste er mehr, als durch Frankreichs eigne, seine Zwecke zu erreichen hosste, nicht mit ges höriger Achtung und Schonung behandelte und nicht see gehörig zu leiten verstand.

Um seinen Plan zu erreichen, begünstigte Frank, reich, das die pragmatische Sanktion Raiser Karls VI garantirt hatte, Alle, die auf die österreichische Erbstolge, aus welchem Grunde es sehn mochte, Ausspruch machten, obgleich ihre Forderungen mit eins ander

<sup>19)</sup> Obgleich schon seit bem Feldzuge von 1741 bem Churfürften von Bapern französische Salfstruppen gesandt waren, wurde der Krieg boch erft nach des Kardinals Tode erklart.

vo) Er kammte aus einer berühmten Familie, wurde nachs ber Ariegsminister, und hatte besonders nach Fleurp's Tode großen Einfluß. Berzehrt durch Aummer, wels den die ungläckliche Wendung des siebenjährigen Arceges ihm machte, ift est 1763-gestorben.

andere aufhob 21). Nach dem Entwurf des franzosissschen Kabinets sollte Maria Theresia Ungarn, Niesderösterreich, Steiermark, Krain und Kärnthen behalten; dem Chursürsten von Bayern sollte Böhsmen, Oberösterreich, Aprol und Breisgau zufallen, auch war ihm die deutsche Kaiserwürde bestimmt; der Chursürst von Sachsen sollte Mähren und Oberschlessen nebst dem Königstitel, der König von Preußen aber Niederschlessen bekommen. Die italies nisches

<sup>21)</sup> Der Churfarft von Bapern granbete fein Recht ber Nachfolge in fammtlichen Erblanden auf ein Teftament Raisers Ferdinand I, von dem er in weiblicher Linie abftammte; ber Churfarft von Sachfen machte im Ras men seiner Gemahlin, alteften Tochter Raisers Jos seph I, einen Anspruch auf alle Erblande, der mobl -Der gerechtefte von allen war, weil ebengenannter Rais fer mit seinem Bruber, nachber Kaifer Rarl VI, nach dem Bunfde ihres Baters, Raifer Leopold I, und unter beffen Augen im Jahr 1703 einen Erbvertrag gefdloffen batte, bem gemäß, in Sall der Manuskamm beiber Bruder erlofden marbe, Die Tochter berfelben, und zwar zuerst die josephinischen, erben follten; Ronig Philipp der V von Spanien trat fogar als weiblicher Nachkomme der 1700 ausgestorbenen bsterreichischen Linie auf, die in Spanien geherricht hatte, und feine oder vielmehr feiner Gemablin Elifabeth won Parma wahre Absicht ging nur babin, Besthungen in Italien für ihre Rinder ju erhalten. Der Ronig von Sarbis nien nahm nur Mapland in Ansprud.

nischen Provinzen sollten entweder der Krone Spas nien, oder spanischen Infanten zugetheilt werben, auch in ihnen der Konig von Sardinien eine Absindung Den Erwerh der Riederlande (des Gans zen ober wenigstens eines Theils) behielt ber franzos sische Hof sich wahrscheinlich selbst bevor, vermied aber darüber eine offne Aeußerung 22). war weit entfernt, einen solchen Theilungsentwurf zu billigen und seine Krafte für Frankreichs Zweck aufopfern zu wollen, dessen Gefährlichkeit für die Freiheit von Europa er sehr wohl einsah. Er vers kannte besonders nicht, in welchem hülfslosen Zustande Deutschland senn wurde, wenn in demselben Keine bedeutende Macht übrig bliebe, die dem immer weiter gehenden franzbsischen Shrgeiz entgegen trate. Er wünschte deshalb keinesweges die ganzliche Unterdruckung oder auch nur die sehr merkliche Schwäs dung von Desterreich. Denn unmöglich konnte seiner Einsicht entgehen, daß, wenn Desterreich zersplittert wurde, für ihn nur die Wahl übrig bleiben werde, entweder der ganzlichen Unterjochung Deutschlands zuzusehen, oder für dessen Erhaltung einen beständis gen

<sup>22)</sup> Mon hat behauptet, Maria Theresta selbst sep zur Abtretung der Niederlande nicht ungeneigt gewesen, wenn dagegen Frankreich aufhöre, den Shurfursten von Bapern und andere Gegner zu unterstüpen.

#### Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 169

gen Kampf mit Frankreich zu führen, einen Kampf, der aus vielen Gründen für Prenken ungleich schwieseiger und erschöpfender sehn mußte, als es ein Kriezmit Desterreich se werden konnte.

Unter diesen Umständen zauberte Friedrich so lange als möglich, ehe er sich mit Frankreich und Bayern sest verband, und es ist die jezt noch nicht bekannt, auf welche Bedingungen es endlich wirklich geschehen sey<sup>23</sup>). Noch lange unterhielt Friedrich bie

23) Der deshalb abgeschloffene Traktat ik nie öffentlich bekannt geworden. 3. 3. Moser (im Versuch bes neues fen europäischen Wolferrechts VIII. S. 76) und nach ihm von Martens (im Guide Diplomatique I. pag. 163) und de Flassan (in Histoire de la Diplomatie française Tom. V. p. 503) sagen swar, ein solcher Traktat sep am iften Rovember 1741 abgefoloffen, aber ohne ben Ort anjuzeigen, wo biefes gefceben sep, noch bie Quelle ihrer Rachricht nachzumeis fen. Das angegebene Datum muß auch unrichtig fepn, denn Friedrich erzählt selbst (s. Oeuv, posth, édition de Berlin Tom. I. pag. 170), das soon bald nach der Solact bep Molwit in seinem Sauptquartier vom Marschall Belleisle ein Traktat entworfen murde, Der aber nicht unterzeichnet sep. Aus bem bort Angeführten erbellet nicht, welche Theilung ber ofterreichifcen Erblande ju unterftugen ber Ronig fic babe verpflichten, und welche Bedingungen für fic er babep babe

die Possung, sich mit dem Wiener Hose vergleichen zu können, und würde es gewist auf die billigsten Bei dingungen gethan haben. Seine Versicherung, daß, wenn ihm von der Rönigin von Ungarn nur das Fürstenthum Glogau geboten wäre, er dasselbe gern als Vestiedigung für alle seine Ansprüche angenommen, und sich dagegen verpstichtet haben würde, Waria Theresia gegen alle Angrisse mit seiner gaw zen Macht zu vertheidigen, verdient gewist allen Glanden. Er blieb noch lange unentschieden, ob er dem Großherzoge von Toskana, oder dem Shurs fürsten von Bayern seine Churstimme zur Kaiserwahl zehen wolle. Als er endlich sich für Lezteres entschloß,

dabe machen wollen. Doch ift wahrscheinlich, daß er einen Theil der Ansprücke des Shursürsten von Bapern anerkannt und dessen Taiserwahl zu befördern versprochen habe. Auch Flassan (f. Hist. de la Diplom. frang. Tom. V. p. 81) giebt nicht mehr Licht über diesen Gegenstand, bestätigt aber, daß Belleisle's Entwurf nicht unterzeichnet sep, weil Friedrich sich noch mahr Zeit zum Ueberlegen habe nehmen wollen. Auch der erste Traktat, den Frankreich mit Gapern am usten Map 1741 zu Nymphenburg geschlossen haben und dem Preußen nachher beigetreten sepn soll, ist nicht bestannt geworden, sondern es sind nur Auszäge desselben ins Publikum: gesommen, deren Aechtheit widerssprochen ist, die aber doch wohl richtig sepn mögen, wenigstens in der Hauptsache.

# Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 272

fchloß, war die Wahl Raisers Karl VII davon die 1742 baldige Folge. Die klägliche Abhängigkeit, in welche Jan. dieses Oberhaupt des deutschen Reichs versank, war für jeden ein belehrendes und tieskränkendes Vild des Zustandes, welcher Deutschland durch Frankereichs entschledenes Uebergewicht bereitet werden sollte. Friedrich stand dem neuen Kaiser mit seiner Wacht und gewiß gutem Rath redlich den. Aber es sehlte diesem Monarchen sowohl an Sinsicht als an Charakter. Er besolgte nicht Friedrichs Rath, sah zu sehr auf Frankreich und stürzte sich immer mehr ins Verderben.

Der Krieg wurde überhaupt von Friedrichs Bundesgenossen so scheresta durch ben patriotischen Muth ihrer braven Ungarn und anderer Unterthanen, so wie durch Engstands Unterstügung bald im Stande war, kräftigen Widerstand zu thun; nur gegen Friedrich kämpste se unglücklich. Dieser mußte aber auch fast allein die Last des Krieges tragen, und da er von seinen Bundesgenossen mehr gehindert als unterstützt wurde, auch ersuhr, daß Frankreich insgeheim mit dem Wiener Hose unterhandle, und seine Ausgeheim der Wedingung des Vergleichs sehn werde, überdem der vom Vater hinterlassene Schaß erschöpst war, und andere

Jul.

andere Halfsquellen fehlten; so mußte. Friedrich natürlich zum Frieden bereit sepn, sobald Maria Theresia durch Englands dringende Vorstellung ends lich überzengt wurde, daß ein Vergleich mit Frie drich, obgleich nunmehro auf nachtheiligere Bebins gungen, als früher zu erhalten gewesen, das unstreis tig sicherste Mittel sen, ihre ungunstige Lage zu ver-Nachdem alle anderen Anerhietungen von Friedrich abgeschlagen waren, erbot sie sich zu ber Abtretung von Mieders und Oberschlessen (nur mit Ausnahme einiger an Mähren gränzender ober in dieses Land sich hineinziehender Theile) und der Grafe schaft Glaß. Hiedurch wurden alle Zwecke, die der Konig durch ben Krieg angestrebt hatte, vollig er 1742 reicht, und achtzehn Monate nach deffen Anfang Jun. wurden auf biese Bedingungen zu Breslau die Prw D.28tenliminarien, und einige Wochen später zu Berlin ber Definitivfriede abgeschlossen 24).

Friedrich ist getadelt worden, sowohl weil et durch diesen Frieden seine Bundesgenossen verlassen habe, als anch, weil es, wie viele glaubten, der Staatsklugheit gemaßer gewesen ware, das Haus Dester,

<sup>24)</sup> S. dieselben in Bend Codex jur, gent. recent T. I. p. 734 seq.

Desterreich, nachdem es einmal so empfindlich beleis bigt war, noch mehr zu schwächen und wo möglich ihm die Kräfte zu nehmen, durch seine Versuche, das Verlorne wieder zu gewinnen, des Königs Resigierung so oft zu beunruhigen, wie es wirklich ges schehen ist, und wie es mit Wahrscheinlichkeit vors ausgesehen werden konnte.

Gegen beide Vorwürfe scheint uns Friedrich ges rechtfertigt werden zu muffen, wenn man sich in seine damalige Lage versezt. Er wußte, daß seine Buns besgenossen keinen guten Willen gegen ihn hatten. Frankreich ging damit um, durch die Aufopferung Friedrichs die Nachgiebigkeit der Königin von Ungarn in Absicht anderer Punkte zu bewirken. Sachsen wurde unter einem schwachen Regenten durch einen Minister, den Grafen Bruhl, regiert, der aus elenden persönlichen Rücksichten dem Interesse bes Wiener Hofes ergeben und Friedrich durchaus abges neigt war. Kann man es diesem verargen, daß er bem, was von solchen Gesinnungen zu erwarten war, zuvorkam, und einen Frieden einging, der ihm Alles und mehr gewährte, als er durch den auf eigne Gefahr gewagten Krieg angesprochen hatte? Bis zu welchem Ziel sollte er diesen Krieg fortseßen, wenn er ihn jezt nicht endigen wollte? Auf Bohmen

und Mahren hatte er keine Ansprüche, als die der Eroberung, und diese wollte er nicht machen. Er war durch das Gluck seiner Waffen keinesweges ges reizt, nach immer weiter gehender und endlich grans zenloser Bergrößerung zu ftreben. Wir konnen ihm diese Gelbstbeherrschung mit Recht als Weisheit ans rechnen, und sie als Folge, seines reisen Nachdens kens über die Unbeständigkeit aller menschlichen Dinge betrachten, obgleich auch schon die Staatsklugheit ihm Mäßigung empfehlen mußte. Denn biese mits ten im berauschenden Gluck zu horen, ist groß. Durch weiter gehende Forderungen würde Friedrich fich unfehibar mit seinen Bundesgenossen entzweiet has ben, welche auf die verschiedenen österreichischen Erbs lande Anspruche machten, und deren Eifersucht-gegen ihn schon gereizt genug war. Er hatte also ben Krieg unter den ungunstigsten Umständen fortführen, und sich allen Gefahren eines sehr möglichen Misgeschicks aussegen mussen, ohne daben etwas Anderes zu bes zielen, als das Haus Desterreich überhaupt zu schmas chen. Aber solches war unmöglich, ohne zugleich Frankpeichs Uebermacht zu fordern, und dieses konnte Friedrichs Zweck nicht senn. Er mußte wollen, daß Desterreich zwar keine übermächtige, Deutschland uns terbruckende, aber boch immer eine bedeutende Macht Eben so mußte er wünschen, daß die Rais

fers

serwahl Karls VII in Achtung erhälten und Wössernnicht unterbrückt werde, aber auch nicht einen zu auss
fehnlichen Zuwachs erhalte, weil ben ber einmal bes
stehenben engen Verbindung dieses Staats mit Frankreich die größere Abhängigkeit Deutschlands hieden
die Folge gewesen sehn würde.

So war also ein Friede, burch welchen Fries drich dem Kriege gegen Desterreich entsagte, aber sich durchaus nicht bewegen ließ, wie es England anges legentlich wünschte, gegen bessen Feinde einen neuen zu beginnen, unstreitig der weiseste Entschluß in seis ner Lage! Er konnte hoffen, daß Desterreich, wenn es den Kampf mit bisheriger Kraft fortsezte und von England unterstüzt wurde, sich behaupten, wenige stens nicht sehr werbe geschwächt werden. Bayern, durfte er hoffen, werde nicht unterdrückt werden, wenn der franzbsische Hof nunmehro, wie es wahrscheinlich war, mehr Ernst ihm beizustehn, als bisher, beweisen wurde. Sachsens Vergrößes rung konnte Friedrich aus keinem Grunde wunschen, doch schloß er dasselbe, so wenig es die von Brühl gegen ihn bewiesene Feindseligkeit verdient hatte, in seinen Frieden mit ein.

Der Vorwurf, daß Friedrich seine Bundesgen nossen verlassen habe, ist um so ungerechter, da, wie

bereies erwähnt ist, die Verbindungen, welche er mit ihnen eingegangen, nicht einmal bekannt sind, und so viel gewiß ist, daß diese Bundesgenossen ihm mehr lästig und hinderlich, als nüzlich waren. Fries brich erhielt Schlessen und Glaß als ganz unabhängige Lande, befreiet von allen bisher bestandenen Verbinds lichkeiten berselben gegen die Krone Bohmen. Dieser wichtige Erwerb wurde noch bedeutender, weil der König sich sogleich mit größtem Eifer bemühte, bas neue Land durch weise Einrichtungen in eine bessere Aufnahme zu bringen, die Quellen von Wohlstand und Reichthum in selbigem auf alle Art zu vermehren, und die neuen Unterthanen seiner Herrschaft ges neigt zu machen. Die Bemühungen, welche Friedrich deshalb anwandte, waren nicht umsonst. Schlesien erhielt nach kurzer Zeit für Preußen einen weit hohern Werth, als es ihn für das Erzhaus je gehabt hatte.

Aber wenn Friedrich durch diese neue Besitzung mächtiger und im europäischen Staatenspstem bedeus tender wurde; so war auch eben dadurch seine Lage ungleich schwieriger geworden, und es bedurfte einer noch größern Ausmerksamkeit und Anstrengung, als zwor, um gegen jeden fremden Angriff sich zu bes haupten. Die Thätigkeit und überraschende Schnelle, mit

mit welcher Friedelch einen ererbten Unspruch gele tend gemacht, den bazu gelegensten Augenblick glück. lich bemerkt und ihn genuzt hatte, sich auf Kosken eines bedrängten Rachbars zu vergrößern, die Kühns heit seines Angriffs, ohne sich veshalb mit andern Machten zu bereben, bie Unabhängigkeit, worin et sich immer von benselben erhielt, und, sobald er seis nen Zweck erreicht hatte, seine Sache von ber ihrts gen, mit der fie bisher nur schwach verbunden gewes' sen, ganzlich trennte; — bies alles gab zwar eine sehr hohe Metining von seinem Geist, aber zu seinen Gefinnungen konnte ein folches Benehinen nicht Bers' trauen einfloßen. Ein junger Regent von einer fo ungewöhnlichen Gelbstthatigkeit, retfen Ueberlegung! in seinen Entiburfen und kraftvollen Ausvauer in bes ren Ansführung konnte vielmehr anbere Kabinette nur mit Mistrauen und Furcht erfüllen. Gehr nar türlich sah man in thin einen Eroberer, den ber glucks liche Erfolg seines ersten Unternehmens zu noch finner größern reizen werde, unb von beffen Chrgeiz' Gus? ropa noch öftere Beunruhigung erwarten inkffe. Denn daß Friedrich die Kraft, sich felbst zu beherrs Men, in fo hohem Grabe bestige, baff er seiner tries gerifchen so glanzend begonnenen Laufbahn schon jezt? an Ziel werbe segen wollen, war, weil es gar zu ingewöhnlich, nicht anzunehmen. Indes war bier i. Dobms Dentw. 48. M

£ 24.

wirklich hier ber Fall. Die kurze Erfahrung hatte, Friedrich belehrt, wie beschwerdenvoll, wie mislich, wie ganz von Zufällen, die ausser unserer Gewalt sind, abhängig auch ber glucklichste Krieg sep. Er hatte die innigste Ueberzeugung erworben, wie this richt die Leidenschaft des Eroberers sen; er hatte die Rubnheit seines Unternehmens oft bereuet, und er schrieb es weit mehr dem Glück, als den von ihm genommenen guten Maakregeln zu, daß das Wages, fick so gut bestanden war. Dieses Glück wurde ihm daher kein Reiz, ein Achuliches noch einmal zu unternehmen, sondern es war jezt sein ernstlicher Porsas, den Rest seines Lebens in Ruhe zuzubrins gen, durch wohlwollende Thâtigkeit das Beste seiner Unterthanen in aller Rücksicht zu begründen, und in dem Erfolg dieser Thatigkeit, anßerdem aber in Appbildung seines Geistes, im Erforschen alles Wiffenswürdigen, im Umgang mit gleichgefinnten Freunden und im Genuß jedes anständigen Vergnüs gens dasjenige Gluck zu finden, das allen seinen Reis gungen bas angemessenste war.

Doch unser Jandlungen hängen oft weit wenis ger von unsern Vorsäßen ab, als von den Umstäns den, in denen wir uns besinden. Durch diese sahe auch Friedrich, seiner friedliebenden Gesinnungen ohns

ohngeachtet, schon bald wieder zu einem neuen Kriege Maria Theresia, von bem Gegs. fich gezwungen. ner, der sie am meisten bedrängt hatte, befreit, bes schloß nun, gegen ihre übrigen Feinde den Krieg mit desto größerer Anstrengung fortzusesen. Dieses kann billig nicht getadelt werden; aber in ber Ausführung dieses Vorsaßes wurden mit leidenschaftlis cher Erbitterung alle Granzen der Mäßigung fibers sehritten; dies verdient gerechten Tabel. Die Konis gin von Ungarn war glücklich in ihren Unternehmuns gen; Raiser Karl VII, nachdem er alle über Desters reich gemachten Eroberungen so schnell, wie er fie ges macht, verloren, wurde auch aus seinen baverschen Erblanden versagt; seine Allierten, die Franzosen, wurden vom deutschen Boben vertrieben, und bie Desterreicher gingen unter bem Herzog Karl von Lothringen siegreich über den Rhein. Dieses Gluck 2743 machte den Wiener Hof übermuthig, und flößte ihm die stolze Hoffnung ein, sich nicht mit Erreichung des alleinigen Zwecks des Krieges, so groß und ums fassend er auch war, namlich mit der Rehauptung aller vom Raiser Karl VI hinterlassenen Lande begnüs gen zu dürfen, sondern noch viel weiter gehende Ents würfe der Vergrößerung und Demuthigung der Feinde ausführen zu kommen. Man verhehlte nicht, daß man an Wiedererwerb ber in viel frühern Zeiten

an Frankreich abgetretenen Lande, Elsaß und Lothrins gen, denkt; Rarl VII sollte nicht nur allen Aus sprsichen, au die asterreichische Erbfolge für immer entsagen, er sollte auch ber Kaiserwurde, und sogar seiner bayerischen Erblande beraubt werben. unstreitig rechtmäßig auch feine Wahl zim beutschen Kaifen war, so weigerte sich doch die Königin von Unggen, phie allen Grund, dieselbe anzuerkennen. Ben Eder Gelegenheit.wurde dem Reichs = Oberhaupt und seinen Dienern mit schnobester Verachtung bes gegnets nach mehr, die beutschen Reichsstände, wels che an dem Streit über die offerreichsche Erbfolge nicht Antheil genommen hatten, aber welche, es thre Pflicht war, den verfassungsmäßig erwähls ten Reiser als solchen anerkannten, wurden feindses lig behandelt, die Herausgabe der noch in Wien er verwahrten Reichsakten wurde geweigert, und ber Regierung des Reichs wurden alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt. Dies erregte gerechte Besorguisse für die Freiheit und Verfassung Deutsche landes wenn Desterreich ganz die Oberhand behalten follte. Auch Friedrich empfand diese Besorgnisse, und er hielt sich als Churfurst verpflichtet, dem bes drobeten Oberhaupte beizustehen und dem Umsturz der Verfassung des Reichs zu wehren. Er handelte aber hierben mit größter Mäßigung und vorsichtiger Uebers

## Char. Friedr. II als Memich und als Regent. WI

Ueberlegung, und that Alles, um das Angluckeines neuen Krieges zu vermeiden. Zwoorderst machte er bem Wiener Hofe dringende Borstellungen, um ihn zu bewegen, die hochst nachgebenden Fries bens: Bedingungen Kaisers Karl VII anzunehmen, der sich wirklich bereit erklarte, allen Unsprüchen auf die osterreichischen Erblande zu entsagen, und nur seine eigenen zurück verlangte; diese Bemühungen --waren jedoch vergebens. Auch den König Georg II von England, diesen machtigen Beschüßer ber Konis gin von Ungarn, bemühte sich Friedrich umsonst zu überzeugen, wie es die Ehre der Churfürsten erfor dere, den von ihnen gemählten Kaiser nicht unters drucken zu lassen. Der englische Moparch wurde durch die Aussicht auf Pergrößerung durch Sekularisationen und andere-Peranderungen zu Koffnungen hingerissen, zu welchen der anarchische Zustand des Reichs zu berechtigen schien. Er sandte feine englie schen Truppen nach Deutschland und kam selbse über das Meer, um sie anzusühren, welches auch ans sangs mit einem so guten Erfolg geschahe, daß Georg II immer wepiger geneigt wurde, den Vorschlag billigen Vergleichs ben der Konigin von Uns garn zu unterstüßen. 'Obgleich er bem Konige von' Preußen versprochen hatte, dieser Monarchin alleip gegen Frankreich, nicht aber gegen den Kaiser beistes M 3 heu

an Frankreich abgetretenen Lande, Elsaß und Lothrins. gen, denktz. Rarl VII sollte nicht nur allen Ans spesichen, au die asterreichische Erbfolge für immer entsagen, er sollte auch ber Kaiserwürde, und sogar seiner baperischen Erblande beraubt werben. **50** unstreitig rechtmäßig auch seine Wahl zum deutschen Kaifer war, so weigerte sich doch die Konigin von Unggen ohne allen Grund, dieselbe anzuerkennen. Ben koer Gelegenheit.wurde dem Reichs : Oberhaupt und seinen Dienern mit schnobester Berachtung bes gegifet; woch mehr, die Gentschen Reichsstände, wels che an bem Streit über die offerreichsche Erbfolge nicht Antheil genommen hatten, aber welche, es thre: Pflicht war, den verfassungsmäßig erwähls ten Roiser als solchen anerkannten, wurden feindses lig, behandelt, die Kerausgabe der noch in Wien r: verwahrten Reichsakten wurde geweigert, und ber Regierung des Reichs wurden alle möglichen Hins dernisse in den Weg gelegt. Dies erregte gerechte Besorgnisse für die Freiheit und Verfassung Deutschs landes wenn Desterreich ganz die Oberhand behalten And Friedrich empfand diese Besorgnisse, und er hielt sich als Churfurst verpflichtet, dem bes brobeten Oberhaupte beizustehen und dem Umsturg der Verfassung des Reichs zu wehren. Er handelte aber hierben mit größter Mäßigung und vorsichtiger Uebers

Ueberlegung, und that Alles, um das Angluckeines neuen Krieges zu vermeiben. Zwoorderst machte er bem Wiener Hofe dringende Borstellungen, um ihn zu bewegen, die hochst nachgebenden Fries dens : Bedingungen Kaisers Karl VII anzunehmen, der sich wirklich bereit erklarte, allen Ansprüchen auf die osterreichischen Erblande zu entsagen, und nur seine eigenen zurück verlangte; diese Bemükungen waren jedoch vergebens. Auch den König Georg II von England, diesen mächtigen Beschüßer ber Könie gin von Ungarn, bemühte sich Friedrich umsonst zu überzeugen, wie es die Ehre der Churfürsten erfore dere, den von ihnen gemählten Kaiser nicht unterdrücken zu lassen. Der englische Monarch wurde durch die Aussicht auf Pergrößerung durch Sekularisationen und andere-Peranderungen zu Koffnungen hingerissen, zu welchen der anarchische Zustand des Reichs zu berechtigen schien. Er sandte feine englie schen Truppen nach Deutschland und kam selbst aber das Meer, um sie anzusühren., welches auch ana fangs mit einem so guten Ersolg geschahe, daß Georg II immer wepiger geneigt wurde, den Vorschlag billigen Vergleichs ben der Konigin von Ungarn zu unterstüßen. ' Obgleich er bem Konige von' Preußen versprochen hatte, dieser Monarchin alleip gegen Frankreich, nicht aber gegen den Kaiser beistes M 3 hen

hen zu wollen; so kampste er doch bald auch gegen das von ihm selbst mit ernählte Oberhaupt des Reichs, und vermehrte dessen Bedrängnisse.

So war die Lage, in welcher Friedrich sich überzeugt hielt, daß nur Gewalt der Gewalt werbe wie Dazien derstehen konnen. Er verband sich, durch die Union Map. von Frankfurt 3), mit dem Kaiser Karl VII, dem Churfurst Carl Theodor von der Pfalz und dem Konige Friedrich I von Schweben, als Landgrafen von Beffen - Raffel, ihre Vorstellungen und, wenn diese uns zureichend waren, ihre Krafte zu vereinen, um den Wiener Hof zu bewegen, das erwählte Reichsoberhaupt anzuerkennen, demselben seine Erblande wieder zurück. jugeben, und die Ansprüche an die österreichische Erbs folge entweder burch gutliche Vermittlung bes Reichs, oder durch rechtliche Entscheidung beilegen zu laffen, und, bis dieses geschehen seyn werde, einen Waffen-Kilskapb einzugehen. Es war Absicht, daß diesem allein auf Erhaltung ber Verfassung abzielenben Berein auch alle übrigen Reichsstände beitreten sollten, und der Raiser les burch seine Gesandten dazu forms

·lid

<sup>25)</sup> S. diesen Traktat in Bend Cod. jur. gent. re-

Ach einladen. Der König von Preußen übernahm noch besonders, wenn die Königin von Ungarn Versgleichsvorschlägen burchaus nicht Sehör geben wollte, wo möglich Böhmen zum Vortheil Kaisers Karl VII zu erobern, wogegen dieser Monarch seine Dankbars keit durch einige Abtretungen zu beweisen versprach. Unch Frankreich trat diesem Verein ben und verband sich noch besonders mit Friedrich 26).

Der König von Preußen erklärte nun der Kö. Migin von Ungarn den Krieg mit hinzugefügter aus. dräcklichen Versicherung, wie er für sich durchaus nichts verlange, und die ungern ergriffenen Waffen sofort niederlegen werde, wenn die Gegnerin das rechtmäßig erwählte Oberhaupt des Reichs anerkens nen, und bessen Slieder, welche diesem Oberhaupt anhingen, nicht weiter seindlich behandeln wolle.

**27** 4

Gewig

Die Accessons. Afte des Königs von Frankreich zu der Franksurter Union, welche lange nicht bekannt geworden, kindet sich in Koch Recusil des traités qui pont pas ancord vu le jour Vol. I. p. 3912.

Die besondere Berbindung zwischen Frankreich und Pteußen bestand in der Garantie der ersten Macht des zwischen Karl VII und Friedrich II geschiostenen Traksteit; auch diese sieden sich in det eben augesührten Sammlung von Koch Vol. I. p. 399.

Gavis war diese Ursach des Krieges hächst ge , recht, und sie kann deshalb nicht weniger als solche erscheinen, weil Friedrich auch durch die Souge für seine Selbsterhaltung bewogen murbe, die Unterbrip Aung des Reichs und seines Oberhaupts nicht dulben zu wollen. Denn sehr natürlich war vorauszusehen, daß der Wiener Hof, wenn er seine andern Feinde besiegt und Karl VII ganz unterdrückt haben wurde, seine Waffen wieder gegen Preußen kehren werde. 137. Die österreichischen Staatsmannen verhehlten nicht, daß, pach ihrer Meinung, der Breslauer Frieden nur durch Gemast der Umstände abgedrungen sen, und thre Monarchin, sobald ihre Lage günstiger ge worden, Schlessen als ihr rechtmäßiges Erhtheil zurückfordern werde. Nach allen Umständen konnte Friedrich nicht zweiseln, das dieses wirklich die Abs sicht des Wiener Hoses sey, und unmbglich konnte er mit sorgloser Gleichgültigkeit den Angriff abwarten, gegen ben er, ben ber Eiferfucht, die sein erstes Gluck überall aufgeregt hatte, schwerlich den Beiftand ans Besser war es, dem derer Mächte, hoffen durfte. Angrisse zuvorzukommen, 4mb. zugleich ehrenvoll mit eigner Gefahr bas Reichsoberhauptzu pertheidigen, als muthlos abzuwarten, was erbitterte Feinde gegen ihn unternehmen mürben. Diese, Gefinnung ging ben Friedrich aus seinem Charafter hervor, und sein 

Entschieß war-ganz bas Werk eigner reifer Ueberlagung, die siech nicht durch den Rath seiner Minister
wandend gemacht, werden konnte, welche allerdings für sicheren hieften, den Bruth noch zu vermeiden, die die Gesahr gewissen geworden und naher gekonn men som würde. Sinen solchen Rath zu besolgen erlaubter die Unsichen Welt und von seiner Gtiche Stellung in der politischen Welt und von seinen Pfliche ten hatte 27).

Er führts viesen zweiten Krieg, an welchens auch Sachsen als Bundesgenosse Oesterreichs mit gros fer Exditterung Theil nahm 28), gegen einen Feind, dessen Tapferkeit den Sieg schwer machte, und der

W 5

DOB 3"

In der histoire de mon same Chap. IX. Aud Friedrichs Entscheidungs. Gründe zu diesem Kriege ums kändlich entwickelt, und bep unpartheisscher Erwägung wird man sich überzeugt sinden, daß Friedrich in det Lage, worin er war, nicht anders handeln konnten daß nicht Leidenschaft ihn perblendet, sondern reife Ueberlegung geseitet habe.

<sup>38)</sup> Im Anfang wollte Sachsen sein zu den Defterreichern gestoßnes Halfscorps, nur zur Bertheidigung Bobmens gebrauchen lassen, nachber aber beabsichtete es einen Ansert auf vie alten Staaten das Konigs, und Schloß sogar aber deren Vertheilung mit dem Wiener Hose gebeime Verträge.

witemommen hatte, war, dem Kaiser Rarl VII gegen Destrreichs unterbrückende Alebermacht zu Distr zu demmen. Diefer Grund war burch bes unglücklichen Monarchen Tob aus bien Wege geraumt; das beutsche Reich war unter einem neuen Oberhampte, Raiser Franz I, dom: Menrchl von Marie Theressa, wieder in verfassungsmäsiger Ords wurg, und man kounte, wie auch die Bestunung des Miener Poses senn nikgte, ohne neue : Reweise dadon, nicht voraussehen, daß berselbe etwas gegen die Unabhängigkeit des Meiche oder gegen Friedrichs Besch von Schlesien unternehmen werde. Datte dieser Kinig, um sich gegen eine solche mögliche Gefahr zu sichern, den Atteg fortsessen wollen, so wurde er den gerechten Verbacht erweckt haben, bas er unter solchem Porwande nur eigene Vergrößerung bezielez bies warde die Eifersucht vielen andern Machte gegen ihn lebhaft angefacht und hichse wahrt scheinlich neue Feinde ihm erweckt haben. Bon deme jenigen seiner Machbaren, der als Gegnen sich am gefährlichsten beweisen konnte, von Ruglaud, war mit Bewißheit vorauszusehen, daß er, benigegebe nem: Unlaß, feindlich auftreten werde. Dem fo sorgfattig Friedtich bemüht gewesen war, mit:ber Kaiserin Elisabeth ein gutes Vernehmen zu erhalten, so hatte sie boch bereits erklärt, das sie, Krast ibres

ihres Blindulfes mit **Cappen; wand es ningegelffen** würde, bemselben beistehen itriffte. Schon zogen fich: russische Huere an den Göhnzen jusammen, und 25 1744 war nicht zu zweifeln; buß dieselben, weit det. Krieg fortbauerte ; im nachsten Fristjasse das Kon nigreich Preufen feindlich betreten und es verheeten. murben.

Auf seine. Bundesgenoffen durste Friedrich knine weitere Rücksicht nehmen, denn da der bedeutendste, und der Hülfe bedürftigste unter denselben, den seue: Churfürst von Bayern, schon zuerst abgetreten mar z. so war die Frankfurter kinion aufgelöft.: . . Gutte: Frankreich ben derselben noch einen andern Zweck gen: habt, so war Friedrich um fo weniger verbunden,: sich für denselben aufzuopfern, da er von diefer Macht so wenig Beistand erhalten, und wie er am meisten bedrängt gewesen, von verselben gang bebet lassen war 32). Alle biese Grunde mußten Friedrich bewegen, den Frieden abzuschließen, ohne weitert Vortheile zu bebingen. Er kehrte also mit ber Hoffnung in ben Rubezustand zuruck, benfelben nun · for

Ludwig XV macht, sind in der histoire de mon tems Chap. XIV. aufgezählt,

sabald: nicht wieden unterhabelfen zu seiten, und sich udm gade; dock wohlfcatigen/Geschäfte widtnes zu: 1: Bunen p an ibem Glieden feines Bollde zu arbeiten. Die Giefchichthächer Friedriche, die Gedichte, die verdranten Briefe, welche er in biefer Zeit. geschrieben, noch mehr der Gifer, wit dem er sich der inpern Res gierung nach allen Rücksichten annahm, beweisen, daß dieses seine aufrichtige Gefinnung war, und daß, nathbent er durch zwen Kriege eine vollständige Befriedigung seiner gerechten Ansprüche, auch für sich solbst und sein Heer eine hohr Achtung erworben hatte, er burchaus nichts weiter als Erhaltung des Friedens wunsche, und der Ruhestand von Europa keine Unterbrechung burch ihn weiter zu befürchten habe. Er wallte :von: nun an andern Machten .: keinesweges furchtbar etscheinen, sonbern ihnen Zuneigung, Vertrauen nut diejenige Achtung einflößen, welche nos titte war und jeden neuen Angriff abzuhalten. 2600 -, wist es die Natur menschlicher Verhalts miffe, unter den Staaten, wie unter den Einzelnen unste bosten Vorfaße, .unfre wohlgemeintesten Ges sinnungen peichen nicht hin, um bas Werhangniß zu beschwören, welches wunderbare Verkettung der Umstände, oft auch unfre eignen frühern Handlungen, herbeigeführt haben. Unch das weiseste Benehmen, auch größe Mäßigung vermögen nicht den Eindruck

eine bittere Abneigung und einen eifersüchtigen Grolly

die alle Mäßigung, welche Friedrich ourch zwen,

Friedensschluffe bewiesen, nicht zu besämftigen vere

mogte.

Ben Desterreich diese Gesinnung zu sinden kann nicht befremden; sie muß hier sogar verzeihlich ges funden werden. Sine in den Gefühlen der Größedes ersten eurapsischen Perrscher Stammes erzogene junge, hochgesinnte Monarchin mußte sich empsinds lich beleidiget fühlen, da sie von dem Regenten eines Dauses, das bisher dem ihrigen weit nachstand, ges demuthigt, und von demselhen zweimal gezwungen war, einen Frieden anzunehmen, durch den sie ein schönes Erbland verlor, dessen Besis ihren Gegner nun weit mächtiger machte, und ihn in Stand sezte, sie mit gleichem Rück noch weiter anzugreisen. Die

sehr natürliche Phanergijliste Empfinblichkeit Liebt bie 18 Misgesthick; womit ihre Reglerung angefan den '33), wurde ben Maria Ebetefia burch itnen Staats - Miffer , ben Grafen von Raunige Rittberg 34); erhalten und beffacte, ber ben bor Ben Chrgeiz hatte, bas Halls Desterreich, bessen Ausein malrecht ber lezten Regierung gefunken mar; wieder zu heben, und ihm die erste Stelle unter den europäischen Machten zu verschaffen, auf welche es nach bem- Umfange seiner Westhungen Anspruch machen konnte. 'Miemand war ber-Ansführung sols der Entwürfe inehr im Wege, als ber burch tie Talente und den Charakter eines einzigen Munned sich plozlich erhebende preußische Staat. thugte wieder in bas alte Berhaltnig zurückgedrangt, er,

Diese Empsiedlichkeit blieb bep ber Monarchin noch geraume Zeit nacher sehr lebendig; und ift vielleicht erst in
ihrer lezten Lebensperiode ganz besanftiget. Der Arzt
Tralles zu Breslau, der Maria Theresia 1753 sab,
erzählt, damals aus ihrem eigenen Munde gehört
zu haben, daß sie den Merlust Schlesiens nie pers.
schwerzen konne, und daß der Anblick eines Schlesiers
ihr sedesmal Ttauer mache:

<sup>34)</sup> S. von Demisiben Bb. 1. S. 72. Note 15, wo aberburch einen Druckfebler gesagt ift, er sep 1753 an die, Spihe bet Geschäfte gekommen, dies geschab erft
1755.

er mußte, wo möglich, noch mehr verkleinert wern den, wenn Oesterreich die große Rolle spielen sollte, die Kaunis bezielte. Je höher Friedrich durch unges wöhnliche Geistesgröße und Charakter - Starke in ber Meinung der Welt stand, um so mehr konnte seine Demuthigung Ruhm erwerben, und je mehr Frice brich burch weise Einrichtungen seinen Staat innerkich verstärkte und die Kräfte erwarb, jedem äußern Angriffe widerstehen, selbst aber Andere, sobald er die Umstände dazu bequem finden würde, angreifen zu können; um so dringend nothiger schien diese Des muthigung. Der Wunsch, sie zu bewirken, wurde immer lebhafter, und das, was vielleicht anfangs nur kalte Vorsorge einer beobachtenden Staatskluga heit gewesen, wurde bald Grund. Maxime der ofters reichischen Politik, und diese mit leidenschaftlicher Erbitterung betrieben.

Bey dem sächsischen Hofe war die Abneigung gegen Friedrich weit minder durch Gründe der Politik veranlaßt, als dieses ben Desterreich der Fall war. :.--Konnte auch die Vergrößerung Preußens bey diesem Nachbarstaat Eifersucht aufregen, so rieth boch vernunftige Staatsklugheit ein solches Gefühl zu unterdrucken, und sich durch dasselbe nur reizen zu lassen, gleichmäßig bemüht zu senn, sich zu größerer Bes v. Dobms Denkm, 4B.

bentsamteit unter den deutschen Staaten zu erheben. Friedrich wäsche daben keinesweges hinderlich gewesen fenn, und eine Anschließung an ihn war offenbar Sachsens wahrem Interesse mehr gemaß, als die Unuaherung zu Desterreich. Diese wurde aber fogleich nach dem Breslauer Frieden (in welchem Sachsen Burch Friedrich eingeschlossen war) das Ziel der sächs 1742 fischen Politik. Beide Hôfe verabredeten durch ges D. 23 U. 28ien gen einander ausgestellte Erklarungen 35), baldmogs 341. uchst eine bem beiberseitigen Interesse gemaße 211s Hanz unter sich abzuschließen, welche aber dem Breds kauer Frieden nicht zuwider senn solle, ein Zusaß, ben man ohne Zweifel nur deshalb machte, um den König von Preußen, wenn er von dieser Unnahes rung-Kenntniß erhielte, nicht zu reizen. b. 20ten Bundnis wurde wirklich abgeschlossen 36), und Gache Decbr. sen nahm in Gemäßheit desselben an dem zweiten Kriege als Bundesgenosse Desterreichs mit großer Erbitterung gegen Friedrich Theil. Nachdem dieser Rrieg wirklich ausgebrochen, schlossen beide Hôfe eine 2745 neue Allianz mit England und Holland zu Wars schau 37), in welcher die Seemachte jedoch nur Subfibien

<sup>35)</sup> S. dieselben in Wend 1. c. T. I. p. 718. 719.

<sup>36)</sup> S. diesen Traftat in Wend l. c. T. I. p. 722.

<sup>37)</sup> S. dieselbe in Wend 1. c. T. II. p. 171.

sidien versprachen, ohne eigenen Antheil an dem Kriege zu nehmen, der sächsische Hof aber machte sich verbindlich, der Königin von Ungarn mit 30,000 Mann beizustehen, und erhielt dagegen die Zusage, daß nach Ausgang eines glücklichen Krieges alle Sorge für sein Interesse bewiesen, und ihm alle nach den Umständen nur mögliche Vortheile verschaft werden follten. Es war klar, daß diese Bortheile nicht anders, als auf Kosten des Konigs von Preußen erhalten werden konnten; schon vor Ausbruch des Krieges waren nahere Verabredungen zwischen beiben Hofen durch eine besondere Akte 38) genommen, und 1744 nachdem der Krieg wirklich ausgebrochen, verhanden Map. sich Desterreich und Sachsen durch einen geheimen Theilungs = Traktat 39), die Waffen nicht eher nies 1745 N 2 ders Mav.

<sup>38)</sup> Diese Akte ift nicht öffentlich bekannt geworden; ihre Existenz aber dadurch bewiesen, daß sie in dem sofort zu erwähnenden Theilungs. Vertrage ausdrücklich eitirt ist.

Derselbe wurde bep Ausbruch des siebenjährigen Krieges vom preußischen Hofe nach dem im Oresdner Arschive gefundenen Original bekannt gemacht. S. ihn in Bertherg Recueil Vol. I. p. 28; in Wends und andern diplomatischen Sammlungen, wohin er doch geabort, sindet man ihn nicht; seiner Aechtheit ift nie wiedersprochen.

berzulegen, bis nicht nur Maria Theresia Schlesien und Glaß wieder erobert haben, sondern auch der König von Preußen noch weiter beschränkt sehn würsde, und wegen der im Warschauer Bündniss dem Shurfürsten von Sachsen im Allgemeinen zugesichers ten Vortheile verabredete man jezt ganz bestimmt, daß demselben das Herzogthum Magdeburg mit Inbegriff des Saalkreises, und noch einige andere namentlich aufgesührte Stücke altpreußischer Lande zusallen sollten, mehr ober weniger, je nachdem das Kriegsglück die Wassen der Verbündeten begünskigen werbe.

Der Dresdner Friede vereitelte die Absichten des Theilungsvertrags, indes wurde über desselben Erneuerung auch noch nach diesem Frieden unterhans delt, und der Wiener, so wie der Oresdner Hof verabredeten mit erbitterter Thätigkeit Friedrichs Verderben. Jur Erreichung ihrer Absichten schien ihnen aber vorzüglich wichtig, sich eines mächtigen Vundesgenossen, Rußlands nämlich, zu versichern. Sewis konnte kein gefährlicherer Feind Preußens auftreten, als diese Macht, welche damals in Eustopa noch minder bekannt, aber wegen ihrer physisschen Kraft und der Rohheit ihrer Völker um so mehr gefürchtet wurde. Weise Staatsmänner hats

ten diesetbe bisher von den europäischen Ungelegens heiten möglichst entfernt zu halten gesucht 49); Miemand hatte, nach vernünftiger Politik, mehr Ursache, diese Maxime zu befolgen, als der Wies ner Hof, beffen Ginflug in die europäischen Ungeles genheiten naturlich durch jede Zunahme des russis schen geschwächt werben mußte. Aber Kauniß, indem er dieses ganz übersah, bewies ben dieser, wie ben andern Gelegenheiten, baf er den Namen eines großen und weitsehenden Staatsmannes nicht vers diene; seinem allein auf die nahe Gegenwart bes schränkten Blicke schien nur die Möglichkeit von Prengens zunehmender Größe furchtbar. Er ars beitete unabläßig, vereint mit dem sächsischen Mis nister Grafen Brubl, der den hittersten Saß gegen Friedrich hatte 41), um Rugland zu einer festen Bers M 3

<sup>40)</sup> Schon Churfark Friedrich Wilhelm der Große soll gefagt haben: "man muffe fich wohl haten, den schlafen"den Bar zu wocken," und Lönig Friedrich I von Preuben schlug dem Lönig August II von Polen vor, sich
schneu mit Karl All zu verschnen, und gemeinsam mit
ihm dem Vordringen Peters des Großen entgegen zu
treten.

AI) Die wahre und erfte Ursach dieser feindseligen Gesinnung Brübls- gegen Friedrich ift und nicht bekannt. Blos politische Gisersucht gegen Preußens emporsteigende

Berbindung gegen Preußen zu bringen. Es gelang bieses auch, so wenig politische Gründe für Rust

gende Große, wenn gleich bieselbe auch mitgemirft baben mag, kann allein eine so beftige Leidenschaft wol nicht hervorgebracht baben. Bielleicht fühlte Briff bep ben personlichen Bufammenkanften, Die mabrend des erften schlesischen Rrieges, wo Preugen mit Sachfen verbunden mar, Statt fanden, wie febr ibm Frie brich an Geiftesvorzügen überlegen fep, und vielleicht fårchtete er bep seinem herrn sein Anfehn zu verlieren. wenn Friedrich auf biefen Ginfius gewonne. erzählt felbft, Brubl fep aus einem febr niedrigen Grunde in eine vollige Abhangigkeit des Biener hofel gerathen, er habe nämlich ein Projekt Roufge Am guft II jur Bertheilung ber ofterreichischen Erblande nach dem' Tode Raifer Rarls VI beimlich bem Wiener Dofe mitgetheilt, und dieser babe ibn burch bie Drobung, folde Berratheren entdeden ju wollen, gib swungen, ein Wertzeug feiner Abfichten ju fepn. Dit Bahrbeit einer folden Anefdote fann naturlich nicht 37 ... Demiesen werden , aber mas- wir sonk von Brühl wisfen, scheint fie ju bestätigen. Bewiß ift, daß diefer Minifer nicht nur durch eine verkehrte außere Politik " ": Gacfenin den verberblichken Arieg geftargt, fonbern : - and burd eine folechte innere Regierung ben Ruin feines Baterlandes beforbert bat. Mit einer granzen. " . Jofen Werfcwendung und weit getriebenem Lupus murben die Staatseinkunfte vergeudet. Der befte Schrifts Reller aber die neuere polnische Geschichte, Rulbidre, in Hist. de l'Anarchie de Pologne T.I. p. 178, sagt von .... Bross: il portoit dans les grandes affaires de

## Char. Friedr: II als Menfchund als Regent. 402

schefe Rinmin<sup>42</sup>), besser für ihre Sacheigu ge-M 5 wine

> und Mobiliar. Vermögen, nach Abzug der Schulden, Aber gine und eine halbe Million Thaler betragen baben. Er batte die Wprficht gehabt, fic noch vom Konige Auguft III ein Berficherungs . Defret geben ju laffen , baß nach seinem Tode seine Erben mit ber sonft bep einem Staatsminifter abliden Berfiegelung und Untersudung Der nachgelaffenen Papiere verschont werben follten. Aber fo nachlichtig der neue Regent, der portrefliche Churfurk, Briedrich Chriftian, fich auch, obne Zweifel um das Andenken des Waters zu ichenen, bemies, murde Doch eine Untersuchung über Brühle Bermaltung ber bffentlichen Ginfanfte verfagt. Diefe Unterluchung ersab. daß in den öffentlichen Raffen die ungeheuren Summen von 4,731,456 Thaler, und außerdem noch an untergeschlagenen Zinsen und Souldicheinen 579,697 Thaier durch Brubl veruntreuet maren, und es wurde dem Siscus nachgelaffen, biefe im rechtlichen Wege von den Erben guruffaufordern. Demahngeachtet murbe von dem nach dem baldigen Tode, des Churfarken, folgenden Abministrator Pring Zaver die Untersuchung niederseldlagen.

42) Ueber blesen merkwärdigen Miniker findet man unter dem Ticel: "Lebens lauf," manche gesammelte Nach. richten in Baschings Magazin Bb. II. S. 417, an deren Glaubwürdigkeit nicht zu zweiseln ift, da fie Beskusches meist entsternt find, eine Biographie zu enthalten, welche von dieses Mannes mächtigem Einsus in die großtif Staats. Begebenheiten seiner Zeit und von seinem Charakter eine Idee geben könnte. Wir entlehnen aus diesem Aussache Aussache Gemmt

Winkert wußten, als Friedrich. Bez ber weit geheir

Rammt aus England ber, von ba fie schon' im funfe Jehnten Jahrhundert nach Rustand gekommen fepn foll, wo ber unprangliche Rame Beft in Beft foef vermanbett wurde. Peter ber Große hat den Beinamen Riumin binjugefügt. Mehrere Glieber biefer Familie haben fich im Staatebienft hervorgethan. Der, von welchem bier die Rede ift, war 1693 pu Mosfau geboren, begleitete Peter I auf feinen Reifen nach England, ging dann mit beffen Erfaubnif in Georg I Dienst und tam als englischer Gefandter an Den russischen Pof. 1718 trat er in ruffifche Dienke und burde ju mehreren Gefandefchaften gebraucht. Noch unter "det Raiserin Anna wurde er 1740 Kabie nets : Minister; unter ber Raiferin Glifabeth aber, welche ibn in ben Grafenstand erhöb, itrat er als Reicht Kanzler an die Spipe der Geschäfte. Er wurde von Wiener Dofe bald gewonnen, und war verzäglich Ut. Beber bes Bandniffes vom J. 1746 gegen Preufen. Ben Großfürsten (nachmals Kalfer Peter 111) suchte oreding Ger von der Thronfolge auszuschließen, und diese auf ben Gobn Paul, unter Wormundschuft ber Mutter ju "hringen; dies bemirkte aber fein Werberben. Denn, Als 1757 die Kaiserin Elisabeth bedenklich frank wer, ließ er eigenmachtig die ruffice Urmee, gerade nachden Be einen Sieg erfocten, aus Preußen gurudfommen, "um dieselbe, im Sall des Todes der Raiserin, ju feinem ermabnten 3mede ju gebrauchen. Dies murbe entbedt, Bestuschef fiel in Ungnade und wurde des Dochverratht ;-; ... fouldig erklatt, jedod 1759 nur mit Berluft eines Theils feines Bermögens und Bermeisung auf eine feiner Gie " ter im Innern von Aufland bestraft. Die Kaiserin Ratharine

#### Char. Friedr: II als Menfchund als Regent. 402

schef Rinmin (\*\*), besser für ihre Sacheigu ges v Mos vins

> und Mobiliar - Vermögen, nach Abzug der Schulden, Aber gine und eine balbe Million Thaler betragen baben. Er batte die Aprficht gehabt, fich noch vom Konige 2140 guft III ein Berficherungs . Defret geben ju laffen , baß nach feinem Tode feine Erben mit ber fonft bep einem Staateminifter üblichen Merfiegelung und Untersuchung Der nachgelaffenen Papiere verschont werden follten. Aber fo nachfictig der neue Regent, der portrefliche Churfark Briedrich Christian, sich auch, obne Ameisel um das Andenken des Waters zu ichenen, bemies, murde doch eine Untersuchung aber Brable Wermaltung ber dffentlichen Ginfanfte verfagt. Diefe Unterluchung ersab, bas in den öffentlichen Raffen bie ungebeuren Summen von 4,731,456 Thaler, und außerbem noch an untergeschlagenen Binfen und Souldicheinen 579,697 Thafer durch Brubl veruntreuet maren, und es wurde dem Siecus nachgelaffen, biefe im rechtlichen Wege von den Erben guruffinforbern. Demabngeachtet wurde von dem nach dem baldigen Tabe, des Chursprifen, solgenden Abminificator Pring Eaver Die Untersuchung nieberseldlagen.

42) Ueber blesen merkwärdigen Miniker Ander man unter dem Titel: "Lebenslauf," manche gesammelte Nachen tichten in Buschings Magatin Bb. 11. S. 417, an deren Slaubwärdigkeit nicht zu zweiseln ift, ba fie Beskusches meist seite hat, die aber weit entsfernt sind, eine Biographie zu enthalten, welche von dieses Mannes mächtigem Einsus in die großen Staats. Begebenheiten seiner Zeit und von seinem Sharakter eine Idee geben könnte. Wir entlehnen aus diesem Aussache Ennmt.

Winken dusten, als Friedrich. Bez ber weit gehem

den

tharine

kammt aus England ber, von da fie schon im fauf. gebnten Jahrhundert nach Rugtand gekommen fepn foll, wo der unprängliche Rame Beft in Bekufoef vermanbett murbe. Peter ber Große bat ben Beinamen Rlumin binjugefägt. Mehrere Glieber bie fer Familie baben fic im Staatsbienft bervorgethan. Der, von welchem bier die Rede ift, war 1693 II Mosfau geboren, begleitete Peter I auf feinen Reifen nach Engtand, ging bann mit beffen Erfaubnif in Georg I Dienst und tam als englischer Gefandter an Den russischen Dof. 1718 trat er in ruffifche Dienke und burde ju mehreren Gefandtichaften gebraucht. Doch unter det Kalferin Anna wurde er 1740 Kabie nets : Minister; unter der Raiferin Glifabeth aber, welche ibn in ben Grafenftand erhob, trat er als Reicht Canglet an die Spipe der Geschäfte. Er wurde von Wiener Dofe bald gewonnen, und war vorzäglich Ur-Beber des Bandniffes vom J. 1746 gegen Preufen. Wen Großfürsten (nachmals Kalfer Peter 111) suchte oredien der Thronfolge auszuschließen, und diese auf ben Gobn Paul, unter Wormundschift ber mutter ju "bringen; dies bemirkte aber fein Berberben. Als 1757 die Kaiserin Elisabeth bedenklich frank war, ließ er eigenmachtig die ruffiche Urmee, gerade nachden ge einen Sieg erfocten, aus Preußen gurudfommen, "um dieselbe, im Sall des Todes der Raiserin, ju feinem er ... mabnten 3mede ju gebrauchen. Dies murbe entbedt, Bestuschef fiel in Ungnade und wurde bes Dochverrate fouldig erklart, jehoch 1759 nur mit Berluft eines Theils feines Wermögens und Berweisung auf eine feiner Gater im Innern von Rufland beftraft. Die Kaiferin Ras

# Char. Friedr. II als Menfch und als Regent. 3033

den Unthätigkeit 44) der Kaisetin Eksabeth entschied dieser Mitter unumschränkt alle Angelegenheiten bes russischen Reichs; seine Hauptleibenschaft wer niedriger Eigennuß, und er soll gegen den Ronk von Preußen beshalb besondere Abneigung gefäst haben, well er von demselben für die versprochens, aber nicht gegebene Garantie des Dresdner Fris dens eine gehöffte bebentende Belohnung nicht erhab ten hatte. ... Er ließ sich also leicht bewegen, den feindseligen Entwürfen gegen Friedrich beizutreten. Es wurde eine Allianz zwischen Defterreich und Rus kand abgeschloffen, welche, dem Haupt = Traktet 1746 nach, nichts anders als gegenseitige Vertheibigung in Map. Fall eines Angriffs zum Zweck hatte; beren eigens liche Absicht aber in beigefügten geheimen Artikelin, und besonders einem derselben enthakten war, " de ganz

> tharing II berief ihn zwaf rise an den Dof zurück und ernahnte ihn zum General . Feldmarschau und wirklichen Geheimen Rath, doch wurde er zu Geschäften nicht wieder gedraucht. Er karb 1766.

<sup>43)</sup> Man hat von berseiben fast unglaubliche Beispiele erzählt. In dlosen Ra... ensunterschriften bep den unbedeutendsen Sachen konnte die Raiserin zuweilen erst in Jahren gebrucht werden. So erhielt der König von Frankreich auf die Bekanntmaching von der Geburt eines Prinzingschnes Dauses die gewöhnliche glückwünschne Antwort erst nach sechs Jahren.

gang: allein Preuffen betraf 44). Sie beimselker emarder festgesest & daß, menn der Konig pan Dreuffen de den Dresduer Frieden vorleßen sollte, alsbam die Raiferin-Königin als fosort wieder in den Besiß aller, ihrer Rechte an Schlessen und Glas eintretend angesehen und die Raiserin von Russand verpflichdet Jehn folle, dur Wiedenerobernug biefer Lande mis: allanzmäfliger Hülfe beizustahen. Für eine Werlegung des Presoner Friedens follte aber nicht nur gehalten werben, wenn der König die Kaises ein-Kovigin, sondenn auch wenn er Rufland oder - die Republik Polen angreifen wäxbe. Da beibe Lettere Machte den Presoner Frieden nicht mit abs geschlossen hattenzi fo war es mirklich wider alle Arundlige des Wolferrechts und miden die gesunde Bernpost, daß ein zwischen ihnen und dem Abnige nod \$11.00 11.00

pieser Amisst-sinder fich in I. I. Massel Berfuch des neughan eurapaischen Bolter.
rechts Bo. Viu. A. 164. mit einem Austuge der
geheimen Artifel; ohne diese lestern aber in Aousses
Recueil d'actes et traités T. XIX; in andern
diplomatischen Sammlungen mist man ihn par pickt
an, und die Sammler scheinen bestissen gewesen zu
sesenntnis des Publisums zu entzieben. Der vierte
Renntnis des Publisums zu entzieben. Der vierte
geheime Artifel, melder ganz gegen Preusen gerichtet
iff, wurde dep Ausbruch des sabsnichrigen Arieges

# Char. Friedr. Tials Menschwis Regent. abs

von Preuffen ausbrechender Rvieg ben leztern feiner Rechte auf Schlessen und Glag berauben, und diese Lande der Kaiserin = Königin, einem ansdrücklich abs geschlossenen Frieden entgegen, wieder zuwenden sollte. Es war klar, daß biese Berabredung nur deshalb getroffen wurde, um desto eher den Fall herbeizuführen, in welchem man sich berechtiget hals ten wollte, den verhaften Feind mit vereinten Krafe ten anzügreifen. ' Raunis wunschte eifrigst, daß der Krieg zuerst mit Rugland ausbrechen mochte damit sein Hof alsdann mit desto mehr Sicherheit ben an einer andern Seite beschäftigten Konig angreifen konnte. Deshalb versuchte er auf alle Weise die Kaiserin Elisabeth gegen Friedrich pers sonlich aufzubringen. Der sachsische Hof mar hiers ben nicht minder geschäftig. Offenbare Erbichtuns gen wurden gebraucht, um der russischen Monarchin einzubilden, daß Friedrich feindliche Absichten gegen sie habe, bedenkliche Rustungen mache, innere Uns ruhen in ihrem Lande anzuzetteln suche; Spottreden, die Friedrich an seiner Tafel entfallen senn sollten, murden erdichtet ober mit Uebertreis bung wiederholt. Man brachte es durch diese bosen Rúnste

vom Berliner Sofe bekannt gemacht; s. denselben in Der gberg Recueil T. l. p. 30. Der Nechtheit destelben ist nie widersprochen.

Bunke babin, daß Elisabeth die angerste Erbittes mug gegen Friedrich faste, und nach ihrem Antrage: im raffischen Staatsrathe formlich beschlossen wurs de, mit aller Macht dahin zu arbeiten, den König von Preußen wieder in seinen alten mittelmäßigen Stand zuruckuseigen, bamit er Rufland weniger gefährlich werbe, und nicht nur alsbann, wenn bies ser Konig einen der Allitrten Rußlands angreifen follte, fondern fogar auch, wenn er von einem bers selben angegriffen wurde, sollte dies als-der Fall angesehen werden, der Rußland zum Kriege gegen ihn berechtige, weil es Grundmarime des russischen Reichs senn muffe, jeder Vergrößerung des Hauses Brandenburg sich auf alle Weise zu widerseßen 41). So weit ging die verblendete Leidenschaft, daß dies ses in Absicht eines Staats beschloffen werben konnte, der Rußland durch nichts beleidigt hatte, und dessen Wergrößerung, wenn sie auch zu besorgen ge= wesen ware, dem russischen Reiche nicht leicht ges fahrlich erscheinen konnte, ba bem russischen Staates interesse es vielmehr angemessen war, bem Ueberges wicht Desterreichs nothigen Falls in Deutschland bas haus Brandenburg entgegenseßen zu konnen.

Der

<sup>45)</sup> Die Beweise hiervon, beren Aechtheit nie geläugnet worden, s. in Pergberg Recueil Vol. I. p. 57.
848. 249.

Der sächsische Hof wagte nicht, dem ofterreichische: mssischen Bundniffe sofort formlich beigutreten, somi dern er verschob dieses bis dahin, das der Krist; zwischen einer ber beiden andern Machte und Preus: gen wirklich ansgebrochen sehn wurde, da er dann mit desto größerer Sicherheit zutreten zu konnen hoffte, auch wunschte Sachsen noch vorher gang. bestimmte Zusicherung seines Antheils an der Beute, die Friedrich abgenommen werden sollte, wozu ihm and vom Wiener Hofe auf dem Fuße des Theislungs : Vertrages von 1745 Hoffnung gemacht Der formliche Beitritt Sachsens zu dem Bunde wurde auch wahrscheinlich baburch verzögert, daß es selbst unter den sächsischen Ministern nicht an redlichen, hellsehenden Mannern fehlte, welche ihrem Könige vorstellten; der Staat werde großer Gefahr ausgesezt, wenn der sächsische Hof fich vers bindlich machen wolle, an einem Kriege gegen ben König von Preußen Theil zu nehmen, der sogar in dem Falle Statt finden sollte, wenn dieser Monarch nicht selbst dazu Anlaß gegeben hatte, sondern von einer der gegen ihn allierten Machte aus irgend eis nem Grunde angegriffen wurde, und daß es als eine Verleßung des Dresdner Friedens angesehen werden solle, wenn der Konig von Preußen mit Mächten, die an diesem Frieden gar nicht Theil ges habt,

butt, namilch Rufland und der Republik Polen, in Krieg geriethe. Gin solches Berfahren, sagten We fachsischen Minister, wurde allen bisher aners kannten Grundsägen des Volkerrechts widerspres den! Es mache bem fachfischen Geheimen Consis Kum große Ehre, daß es den Muth hatte, dieses Kinem Herrn vorzustellen, obgleich es gewiß senn mußte, dadurch bem allein geltenben Grafen Brühl hochlich zu misfallen, ber auch ben Einbruck, ben so wichtige und offenbar gegründete Worstellungen Billig hatten machen muffen 46), zu verhindern wußte.

Die

<sup>46)</sup> Die Beweise bes bier Angeführten murben vom preußis fcen Dofe bep Ausbruch des fiebenjahrigen Rrieges bes fannt gemachte f. Dieselben in Dergberg Recueil Um ben bier ermabnten Biber-Vol. I. p. 43. 44. fprud im fadfifden Minifterium, und bas entfdeidende Uebergewicht bes Grafen Brubl gu erflaren, bemerten wir Folgendes. Seit Die Churfurften Id. nige von Polen geworden, fanden zweierlep 'Miniker Gebeime Rabinets. und Gebeime Conferent : Minifter. Jener waren brep, einer für die auswärtigen, einer für die innern Angelegens beiten, und einer fur bas Rriegsmefen; trugen bem Regenten mundlich vor, und ertheilten in feinem Ramen und unter feiner Unterschrift Die lege ten Entscheidungen. Die Confereng . Minifer, deren Wereinigung das Gebeime Consilium bieß, beforgten die innere Wermaltung des Landes mit der Werbindlichfeit, in wichtigen gallen beshalb

## Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 209

Die große Geschäftigkeit, mit welcher Frie drichs Feinde sich Jahre lang mitten im Frieden beeiferten, einen seinen Untergang bezielenden Krieg anzuzetteln, konnte diesem Monarchen nicht verbors gen bleiben, auch wenn er keine außerorbentlichen Mittel anwandte, um Geheimnisse, die ihn so nahe angingen , zu entbecken. Ben bem Zusammenhange aller europäischen Hofe under einander, und ben der großen Unsmerksamkeit, mit der immer einer den andern beobachtet, kann eine lang fortbauernde aus flerurdendliche Thatigkeit zwischen einigen derselben nicht leicht verborgen bleiben, und bersenige, welle der daben vorzüglich interessirt ift, wird den Ges genstand solcher Bewegungen unfehlbar, wo nicht mit Gewißheit erfahren, doch mit hoher Bahre scheinlichkeit vermuthen und ahnen. Im gegenwars tigen Falle gelangte aber Friedrich zur wirklichen Ueberzeugung von den feindseligen Absichten,

> an den Regenten, aber immer nur schriftlich, zu berichten, der ihnen dann durch die Rabinets. Ministr seine Befehle ertheilte. Auswärtige Sachen gehörten allein vor die leztern, und das Gebeime Confilium ward nur, wenn man es nothig fand, in besondern Källen über diese Beschäfte mit seinem Gutachten gedört. Graf Brühl vereinte in seiner Person alle drep döchke Ministerien, und hatte also die lezte Entscheidung aller und seder Sachen.

v. Dobms Denfm, 46.

denen im Finstern sehr thatig gegen ihn gemrbeitet wurde. Er konnte an der Zuverläßigkeit der ihm hierüber zukommenden Rachrichten nicht zweifeln, da er die Correspondenzen der gegen ihn feindlich gesinnten Staatsmanner, und die gegen ihn verabres deten Teaktaten im Original mitgetheilt erhielt. Ein großer Theil dieser Schriften war aus bem ges heimen Archiv in Dreshen genommen, da ein ben demfelben angestellter Officiant von dem preustischen Gesandten gewonnen war, und bem leztern diese Schriften auf so lange Zeit. wittheilte, als nothig war, um Copien von benfolden zu nehmen. dere Schriften mogen durch ahnliche Mittek anders woher, zum Theil, durch den General Winterfeld, der sehr. viele zu diesem Zweck dienliche Verbinduns gen an fremden Sofen unterhielt, in die Sande bes Königs gebonnen sepn.

Beheimnissen eines andern Staats zu gelangen, Cann die Meinung nicht verschieden seyn. Sewiss sind sie, den Fall der höchsten Noth ausgenommen, anßerst perwerklich, und jeder Staatsdiener, der sich zu solcher Verratheren gebrauchen läßt, ist ein nichtswürdiger Verbrecher, den die Verachtung selbst derer, denen er sich verkauft, trift, und ges

gen den von dem Stagt, der burch den Pflichtvery geffenen gefährbet ist, keine zu harte. Strafe penfist werden kann. Aher so lange, auch pur Zeit bes Friedens, ein puglückliches Mistranen zwischen den Staaten besteht, weil jeder von dem andern oft etwas Arges besorgt, so lange merhen auch alle Vorsellungen von der Unwürdigkeit solcher Mittel ohne Wirkung senn. Man wird, im Fell, der cus Berften Noth sich dieselben erlauben, und burch bie Phicht der Gelbstvertheidigung, welche jede andera auswiegt, sich berechtigt halten, um von uns bedron henden Gefahren möglichst bald Kenntniß zu bekome So wie im Kriege Ueberläufer und Spiope von jedem Theile strenge bestraft, zugleich aben auch von jedem, der Aprtheile burch die Entheckung gen der Richtsmurdigen ziehen kann, ermuntert und belohnt werden; sa wird auch während des Fries dens, der fast nur Unterbrochung des Krieges gen pannt werden kann, eine Regierung, Nachrichten pon den Entwürfen einer andern, die auf ihr Beng derben abzielen, immer annehmen, auch wenn, fig von verachtungswerthen Verräthern ihr vargebotem werden. Exstidann wird hierin eine glückliche Aens. peting gehofft werden tonnen, wenn Jeber wersie dert senn kann. bas der Andere nicht im Finstern Diefe gegenseitige an seinem Berberben arbeite! Sichers

Sicherheit wird gewiß einereten, wenn einst das menschliche Seschlecht zu ber stetlichen Ausbildung getangt sein wird, um sich dollig überzeugt zu halb ten, baß, so wie für den einzelnen Menschen, so anch für die bütgerlichen Gesellschaften unwandelbare Bevbachtung bes Rochts und rebliche Beforderung des gegenseitigen Wohls das einzige sichere Mittel zur Erreichung des eigenen sep.

-- "But biefem" Zuftande "bet" Dinge tann's alfo Briedrich mit Recht nicht getabett werben, wehn er, sbald von ben ungerechten Ansthlägen seiner erbits kerten Feinde im Allgemeinen ihm Rachricht zuges kommen war, alle Mittel anwandte, oder ble sich hm von feldst burdietenden benügke, um solche Etd fitage möglichst genau und zuberkäßig tennen ju Bernen, und fich in Stand zu fegen, ihnen wibers Reben ga tonnen. Wenn man erwägt, baß Fries delch Viefe Rachrichten, welche über bie feinbfeligen Michten gegen ihn teinen Zweifel ließen, mehs ære Jahre hinter einander erhielt ; so muß man the der That die Langmuth und Mäßigung bes wundern, mit ber er seine in so hohem Grade ges reizten Leivenfchaften zurückzuhalten vermogte, und n sein Berberben bezielenden Feinden nicht schon kaher zuvorkam. Aber, als er endlich im Jahr

bie

<sup>47)</sup> Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne' et de Saxe et sur leurs desseins dan-

konnte keine Frage darüber sen, ob es bester sen, vielleicht im muthigen Angriss mit Ehren umzukoms men, oder abzuwarten, bis die Feinde mit dem Entwurf zu seinem Verderben ganz sertig senn und, nachdem sie ihn überwunden, ihm vielleicht gestatzten würden, ein kümmerliches, mit Schmach und Derabwürdigung angefülltes leben noch ferner sorts zuführen.

Friedrich faste diesen Entschluß, seiner Ges wohnheit gemäß, nach reiser einsamer Ueberlegung, und zog erst, nachdem er ben sich selbst entschieden hatte, drep Feldherren, zu deren Sinsicht er gros ses Vertrauen hatte, über denselben zu Rathe, den Feldmarschall Grasen von Schwerin 48), den Ses

Anre Chrikoph von Schwefin, aus altablichen Geschlecht Rammend, war 1684 in Schwehisch-Hommern geboren: Nachdem er sich den Studien auf der Universität zu Lepden gewidmet, trat er in hollandische Ariegsdienste, machte den spanischen Successions. Krieg unter Eugen und Marlborough in den Riederlanden und in Deutschland mit, ging dann in medlendurgische Dienke, wurde von seinem Serzog zu Karl XII nach Bender gesandt, dessen Vertrauen er in hohem Grade gewann, und durch dessen Gespräche er mehr gesennt zu daben behauptete, als durch seine Feldzüge. Da sein Baterland dem Könige von Preußen zugefallen war, strat er 1720 in preußische Kriegsbienke. Durch seine Kapsere

ferder Patten bleiben konnen; ja man hat behanptet, daß, wenn Frieduch micht losgebrochen ware, burch unerwartete Begebenheiten die Dinge noch eine gang andere Wendung hatten nehmen kommen, wodurch dann ein Krieg verhütet mare, der für Preuffen so verberblich geworden ist, und es so nahe an den Rand des ganglichen Untergangs gebracht hat. Daß eine solche für Friedrich gunstigere Wendung ber Dinge möglich gewesen ware, lagt sich naturlich nicht bestreiten; aber wahrscheinlich war sie durchans nicht. Die Erbitterung der Gegner was ju groß, als daß sie; ohne einen Ausbruch gefuns den zu haben, hatte aushören follen, und wie leicht war es auch möglich, daß Friedrich; wenn er nicht suvorkam, unter noch ungunstigern Berhaltnissen angegriffen mare. Gollte er also bieses abwarten, und nicht vielmehr einen Kampf beginnen, der allerdings sehr übel, aber auch gut ausschlagen, und den Staat retten konnte? Im ersten Falle war der Untergang ganz gewiß; im anbern zwar auch möge lich, aber auch der Gleg war möglich, wo nicht wahrscheinlich. Gewiß, ein mit ruhiger Prufung aller damaligen Umstände überlegender Mann muß noch jezt eben so entscheiben, wie der sich selbst führ lende und der erprobten Tapferkeit-seiner Truppen vertrauende Regent damals entschied; ben ihm **f**onnte

konnte keine Frage darüber sen, ob es bester sen, vielleicht im muthigen Angriff mit Ehren umzukems men, oder abzuwarten, dis die Feinde mit dem Enswurf zu seinem Verderben ganz fertig sehn und, nachdem sie ihn überwunden, ihm vielleicht gestatzten würden, ein kümmerliches, mit Schmach und Derabwürdigung angefülltes leben noch ferner sortzusähren.

Friedrich saste diesen Entschluß, seiner Ges wohnheit gemäß, nach reiser einsamer Ueberlegung, und zog erst, nachdem er ben sich selbst entschieden hatte, drep Feldherren, zu deren Sinsicht er gros ses Vertrauen hatte, über benselben zu Rathe, den Feldmarschall Grasen von Schwerin 48), den Sen

Ant Ehrikoph von Sometin, aus altablichem Geschlecht Rammend, war 1684 in Schwedisch. Pommern geboren: Rachbem er sich den Studien auf der Universität zu Lepden gewidmet, trat er in hollandische Ariegsdienste, machte den spanischen Successions. Arieg unter Eugen und Marlborough in den Riederlanden und in Deutschland mit, ging dann in medlenburgische Dienste, wurde von seinem Serzzg zu Karl All nach Gender gesandt, dessen Vertrauen er in hohem Grade gewann, und durch dessen Gespräche er mehr gelernt zu daben behauptete, als durch seine Feldzüge. Da sein Baterland dem Könige von Preußen zugefallen war, strat er 1720 in preußische Kriegsdienste. Durch seine Kapfere

## Char. Friedr, II als Menfc und als Regent. ary

General von Mehow 49), und den General von Wins

Appferfeit und demiesenen großen Einsichten erward er bes Konigs Friedrich Wilhelm I Bertrauen, und gelangte bis jum Grabe eines Generals der Infanterie. Briedrich II ernannte ibn. gleich nach feiner Gelangung gum Thron jum Beldmarical, und erhob ibn und feine gange Familie in den Grafenstand. In ben beiden erften schlefischen Kriegen erwarb er großen Rubm, und Bald ju Anfang des dritten fand er in der Schlacht bep Prag, den sten Dap 1757, einen glorreichen Tob. Er war ein Mann von edlem, festem, auch liebensware Digem Charafter, großem Berkande und ausgebreites ten Renntniffen, und erwarb feiner beiben Könige Motung, auch wenn er ihren Meinungen freimathig. widersprad. Friedrich II bat ju feinem Anbenten eine Bildfaule auf dem Bilbelmeplate in Berlin errichten laffen. Eine furze Gingraphie Diefes Felbherrn von einem naben Wermandten Andet fich in v. Daffen-Dachs militairischer Monateschrift. Berlin 1785, bem 6ten Stud.

Mark Brandenburg aus ablidem Geschlecht geboren, trat 1716 in Ariegsbienste und zeichnete sich durch seine Aapserkeit eben so sehr, als durch seine Einsichten aus.

37.57 wurde er wegen seines Betragens bep Leuthen auf dem Schlachtseide zum General. Lieutenant-erhoben.

Briedrich schätze ihn sehr, und zog ihn in wichtigen Ballen oft zu Nathe; er karb 1753. Der Sohn diesel Mannes ist Werfasser des lehrreichen Buchs: Ebaraketeistist der wichtigken Ereignisse des sies den für den Arieges. Berlin 1802. (S. Belosage M. Nr. 43.) In diesem Werke, Th. I. S. 39,

Winterfeld 19). Lezterer stimmte vie Meinung des Ros

findet fic die Rachtick von der Berattung des Königs aber die wichtige Frage wegen. Anfang des fiebenjährisen Arieges; ste verdient um so mehr Glauben, dar General von Rezow, welcher an der Berathung Theil nahm, ohne Zweisel diese Nachticht seinem Sohne witgetheilt bat.

50) Dans Rarl pon Winterfeld, 1707 aus einem alten Geschlecht in Worpommern geboren, trat frub in Rriegedienfte und murbe Abjudant Ronige Friedrich Bilbelm I. Er murbe von biefem Monarden nad Rugland gefandt, um Unterofficiere ju überbringen, welche die ruffichen Truppen im Gebrauche ber Waffen nach preußischer Art üben follten. Diese Reise veran. latte feine Werbeiratbung mit einer Stieftochter bes ibm icon permandten berühmten Seldherren Grafen Mannic. Mit Friedrich 11 murbe Winterfeld, wie jener noch Kronpring mar, schon nabe befannt, gewann beffen Gunk. Nach Antritt ber Regierung Friedrichs flieg er ichnell ju bobern Woften, und wurde war und nach Perereburg gefandt, um Mannid, und burd ibn ben ruffichen Sof ju gewinnen. In ben beiben ersten schlesischen Kriegen erwarb er immer mehr die Motung und ein vorzügliches Bertrauen bes Ronigs. Er verband mit ausgezeichneten- Geiftes Sabigfoiten, unermublicher Thatigfeit und patrietischem Gifer eine vir ... große Annehmlichkeit des änfern Umgangs; er murde : almablig der vertrautefte Freund und Liebling Fries .... briche; man glaubte, daß Winterfeld vom Ronige it ben wichtigften, sowohl misitgirifden als politischen, Ungelegenheiten zu Rathe gezogen, werde, und auf bie gefaßten Entichliegungen mehr wie icgenb Jemand Ginfuß

## Char. Friedr. M'Me Meffch ind Megent. 215

Königs, daß ber Angriff nothwendig sofort gesches hen musse, gang ben; die beiden erstern aber waren

> gus babe. Es fehlte ibm febod wiffenschaftliche Bile dung, er mußte biefes felbft, und suchte fic burch Umgang mit Mannern von Renntniß fo gut wie moglich 36 unterrichten; Friedrich felbft schung ibm Diese nigen par, die er hierzu gebrauchen konnte. Das er ein Mann von Salent und großen Berbienften gemes fen, ift von Riemandem bezweifelt worden, aber belieft war er nicht, und feinem Charafter find Wormarte gemacht. Man gab ibm: Eigendanfel, Stoll, Beringe, fcagung Anderer Sould, und bebauptete, Daß er fein Unfebn bep bem Konige oft ju braver Manner Rach. Meil: midbrauche. Dies find Sebler, gu welchen bie Bunklinge ber Könige fich leicht binreißen laffen, Die ihnen aber auch oft mit Unrecht von benen, die fie eiferfactig beneiben, beigemeffen werben. Beides von beiben bep Binterfeld ber Sall gemelen, fonnen mir beim Mangel naberer Nachrichten nicht entscheiben. Briedrichs ibm bis ans Ende bemiefene Achtung und Birneigung giebt uns eine gute Meinung von 'ibm'. Den Brad eines General . Lieutenants erhielt er 1786; turg por Ausbruch bes Rrieges, und in einem fleinen Befecht bep Gorlis fand er am sten September 1767 den Tob. Der König war außerft gerährt über diesen Berluft, und fagte: "fo einen Freund befomme ich nie "wieber." Er ließ eine Bilbfaule Binterfelbs auf Dem Wilhelmsniege vufrichten. 2-7- Ein Wermandter von dom's. Majer von Minterfeld, hat ein "Leben bed brenkischen GeneraleLieutenants von "Winterfeld. Gerlin und Leipzig 1809" Dereusgegeben, das so polificadig if, als es die noch

.34

Ħ

## 200 .100 H. Mannschuted Agyibe rider if ver d

Bollist unach winigen-Antschipt beller du bolten Poch ha der König die ihnen hisher unbekaputen Papiere vorlegte, aus denen die Absicht seiner Gege ihn zu überfallen, unwidersprechlich hervors gling, könnten siedber Meining des Königs nichts weiter entgegensegen; Schwerin besonders brang daraufz: daß nun den Angriff: ohnerden mindesten Aufschub-geschiehen musse. Mein her behauptet, Winterfeld habe den König vorzüglich zu dem raschen Entschlusse bestimmt ... den Arieg ohne Zogeming ans zufangen, wenigstens burch seine lebhafte Beistims mung ihn barin bestärkt. Diese Behauptung thut Winterfold wahrscheinlich Unrecht, denn Friedrich war gelbig nicht ber'Mann, ber, besondets in einem to wichtigen Falle, sich durch irgend einen Andern, fa groß auch bessen. Aufehn ben ihm senn mochte, einen Entfchluß einreben ließ, ben er nicht felbft, nach eigner reifer Ueberlegung, für ben besten gehals ten hatte. Daß aber Winterfeld ber Meinung bes Ronigs' beistimmte, kann ihm birchaus nicht zum Vorwurf gereichen, noch seinem unruhigen Ehrgeiz, ber

werkwardigften Begedenheiten werden mit ertifem und unpartheilschem Urtheil erzählt, and gogen die dem Charakter dieses Felbherrn gembibten Borwarfe wird er, nach unfrer Ueberzeugung, grandied vertheidigt.

Acidi Abschien einer werigen beschäuften Derpschaft im deutschen Reiche boffer, wie bisher erreichen zu Können " winn ich von Frankfreich keine Sterzung zuehr zu besorgen hatte. - Auch wein diese Macht ben dem vorhabendem Alngriffe Preufens nur neutzal blieb. war bas Gelingen der mit Ruffand und Sachsen verebreitete. Plone um so mahrscheinlichen. Freis lich mußter eine Unnaherung zu Frankreich nothwens dig England, biesen alten und wichtigen Bugbegenossen Aesterspicht, von demselben entsernen zu aber Raunis glaubte, diese Mestoguist weniger gehten gu Burfengida er von Frankreich, wenn er mit temfels Aen im Bimbe war, bebeutendere Unterstägungen Feiner Emwürfe, im Fall des Gegentheils abgr gris Gern Mideestand zu ermarteschatte, als gan Enge Jand. Mit Lezgerm waren obnedem megenaber: Plans - haltniste in dem Mieberkanden Frrungen, entstanden, and zwischen beiden Hofen war deshalb Kalke-einges -weten (). Auch mogte Kaunis Nauben, hafti menn je für die Riederlande (die einzige schmache Seife Ocherreiche gegen Frankreiche Gefahr droben sollte, - die Seemachte doch, wie in frühern Zeitenz jede - andere- züm- Misdergnügen- ihnen gegehne, Unsache - perdellen, mip den Befanbtrud: pen-Miepekfaupe Ine transcript de la la recherche de la lace anni e thes

<sup>52)</sup> Ber Lefer wird fic an bassenige erinnern, war in zeen Bande Rap. 13. hierüber gesagt ift.

Velen würden, da ihnen noch mehr, als bem Wis ther Pose selbst daran lag; daß dieses Land nicht von Frankteich überwältiget werbe. Rannis hatte beh Welegenheit ber Friedensverhandlungen zu Aachen Gem frangofischen Bevollmachtigten ben Gebanten won ben Bortheilen eines Bundes für Seide Staaten 1750 juickft geaußert. Pald nachher kant er bis Bothe Ichafter an den französischen Hof, wo es nun sein lebhaftes Bemühen war, diesem Gebauten Eingang "ju" verschaffen; aber er fand bie Staatsmanner, welche um weisten Einfluß hatten, der beabsichtige ten Beebindung keinesweges geneigt. Mach bet spolitie, die seit zwen Fakrhunderten von den größe ten Rönigen und Ministern, Franz I, Seinrich IV und Luswig XIV, d vei Rardinalen Richelten und Mazarin bestigt wat, hatte man sich baran ge wöhnt, es für die ebetste Rolle und für das ausges Machteffe Jutereffe Frankreichs zu halten, bem grw ngen Webergewicht bes Paufes Destrreich entgegen die treten pund gegen dasselbe ber Beschüßer aller Weinachern Staaten und befonders der Berfaffung und Freiheit Desisschlands zu fenn. Zu dem lezten hasse es sich burch den westphalischen Frieden vie Bekechtigung erwerbent "Gegen das im ber weiblie den Linie neu sich erhebende Haus Habsburg blieb "Frankruche Politik biefelbe, wie gegen bas erloschene, Editer Rope 12. a stabt get ja to

da das neue Haus, wie das alte, mit der Kaisers wurde geschmuckt, und in alle Rechte und Anspruche bes leztern getreten war. Gern mußte es von Frankreich gesehen werden, daß mit Preußen eine neue Macht im Norden sich erhoben hatte, bie Desterreichs Wergrößerungs : Absichten entgegenges sezt werden konnte. Für Frankreich war von Preus 🦠 Ben nie etwas zu fürchten, und wenn es gleich nicht gerade deffen noch weitere Zunahme befordern wollte; so mußte Frankreich doch nach allen Gründen ber Staatsklugheit baran liegen, diesen Staat unges schwächt zu erhalten. Rein vernünftiger Grund konnte es bewegen, die auf Preugens Verkleines rung abzielenden Entwürfe des Wiener Hofes zu begünstigen. Frankreich hatte überhaupt durch eine Verbindung mit diesem Hofe von keiner Seite Vortheile zu erhalten, da, derfelbe ihm gegen seinen Hauptgegner, England, nie wirksamen Beistand zu gemahren im Stande war, wenn er auch dazu geneigt gewesen ware.

Ben diesen Gründen konnte Kaunis nicht hofsen, mit seinem Vorschlage eines Bündnisses bep den Rathgebern Ludwigs XV Eingang zu sinden. Alle hellsehenden Staatsmanner, die allgemeine Weinung der Nation, waren gegen diesen Vorsp. Dobms Denku. 4B.

ichlag. Aber Kauniß, hierburch nicht abgeschreckt, versuchte einen Rebenweg, um zu seinem Zwecke zu gelangen; er bemühte sich, die Maitresse Konigs Ludwig XV, Marquise von Pompadour 53), zu gewinnen, und wandte jedes Mittel an, dieselbe zu bewegen, den Konig seinen Entwürfen geneigt zu machen. Diese Frau / welche mit außern Unnehms lichkeiten lebhaften Geist verband, ließ sich überres ben, daß sie ihrer Beherrschung des Monarchen am fichersten Dauer geben wurde, wenn sie ihm bie lastigen Sorgen ber Regierung abnehme, und ihn zu Entschluffen brachte, die, ohne daß er sich ans strengen durfe, oder im Genuß eines wollustigen Les bens unterbrochen wurde, seiner Regierung neuen Glanz versprachen. Diesen hoffte sie von einer Vers bins

Jeanne Antoinette du Poisson, aus niedrigem Stande 1721 ju Paris geboren, kam 1745 an den Dof und wurde almählig zur Marquise, nacher Bersogin von Pompadour erklärt. Nie vielleicht hat eine Bublerin unumschränktete Herrschaft ausgeübt; Feldscheren und Minister wurden von ihr nach Gefallen gewählt, und alle großen Geschäfte der innern und äußern Regietung von ihr geseitet; deshalb wurde auch alles Unglück, was Frankreich im siebenjährigen Kriege, und durch seine zetrütteten Finanzen traf, ihr beigemessen. Sie farb 1764 als der Gegenstand des augemeinen Sasses, doch blieb der königliche Liebhaber dis zu ihrem Lode ihr treu.

binbung mit ber erften europäischen Macht, bie, wenn sie aufhörte eine gefährliche Nebenbuhlerin Frankreichs zu senn, jezt bereit war, mit ihm die entscheidende Leitung der großen Ungelegenheiten von Europa zu theilen. Der Chrgeiz der Pompadoux fand sich geschmeichelt, wenn sie hoffen durfte, nicht blos die Geliebte eines großen Monarchen, sondern auch die Stifterin eines neuen politischen Systems zu senn, das Frankreich auf eine Stufe von Macht und Einfluß erheben sollte, die es in der Vorzeit vergebens angestrebt hatte, die aber jezt auf einem dem bisherigen ganz entgegengesezten Wege etstiegen Schon die Neuheit dieses Gedans werden sollte. kens des Bundes der großen Machte, deren Kampf sie bisher geschwächt und kleinern Mächten einen biesen nicht gebührenden Einfluß gegeben hatte, war verfühe rerisch für die eitle Frau (vielleicht auch überhaupt für den jungern Theil der Mation), und als Kauniß seine Monarchin bewegte, sie selbst in freundlich vertraus ten Briefen (sie soll sie in denselben, kaum ist es glaublich, meine Coufine genannt haben) um Anwendung ihres Ginflusses zur Unterstühung der großen Sache zu ersuchen, konnte sie nicht langer widerstehen. Sie wandte nun alle ihre Gewalt über das Gemuth Ludwigs XV an, um ihn dem neuen Spftem geneigt zu machen. Es gelang ihr , restricted to the state of th

nicht ohne Muhe, da bem gesunden Verftande des Konigs das Gefahrvolle dieses Systems nicht' ents ging, und er ungern von Friedrich sich trennte, welches, wie er wohl einsahe, die nothwendige Folge jeder Unnaherung zu Desterreich senn mußte. Doch neben den Gründen der Politik wurden auch noch viele andre Mittel angewandt, um Ludwig XV gegen ben Konig von Preußen personlich aufzubrine Wißige Spottreden, die derselbe über jenen Monarchen und bessen Geliebte sich erlandt haben sollte, murden hierben nicht ohne Erfolg gebraucht, und da es der Pompadour gelungen war, einen ihr ganz ergebenen und sehr fähigen jungen Mann, Abbé Bernis 14), in den Staatsrath zu bringen; so wurde der Konig endlich dem neuen politischen System geneigter gemacht. Wie es Graf Kaunis bis dahin gebracht hatte, ging er nach Wien zurück, um die 1755 Hauptleitung aller Geschäfte zu übernehmen; die Vollendung des von ihm am französischen Hofe ans gefangenen Geschäfts überließ er seinem Nachfolger in dem Bothschafter : Posten, dem Grafen von Stahremberg.

Doch Friedrich, von der Annäherung der Höse von Wien und Versailles wohl unterrichtet, kam der

<sup>54)</sup> S. von demfelben oben Bb, 11, S, 346, Note 37.

du seinem Verderben bezielte neue politische System zwar selbst beförderte, gab er demselben mit ungermeiner und die Gegner überraschenden Geschicklichkeit eine Richtung, die vorzüglich beigetragen hat, daßwon dem gegen ihn angezettelten Kriege nicht sein Unstergang, sondern neuer Ruhm und sehr vermehrtes Ansehn die Folgen wurden.

Friedrich hatte in den beiben ersten Kriegen erfahren, wie wenig auf die Verbindung mit Franks reich gerechnet werden konne, weil am franzosischen Hofe veränderliche Launen und kleinliche Leidenschafs ten, Eifersucht und Wechsel ber Einfluß habenden Personen oft mehr als Gründe ber Staatsklugheit die zu nehmenden Entschlusse bestimmten, besonders aber anch, weil die französischen Staatsmanner nur immer ihre eigenen Zwecke verfolgten, ohne auf den Wortheil der Bundsgenossen Rücksicht zu Er war inne geworden, daß der französische Hof immer bereit gewesen war, ihn aufzuopfern, wenn er dadurch für sich selbst Vortheile zu erreichen hoffen konnte; er hatte, wenn er in großer Verlegenheit war, von diesem Bundesgenoffen keinen Beistand, und für denjenigen, den er selbst geleistet, schlechte Erwiederungen erhalten. Diese Erfahrung

nicht geneigt machen, die Verbindung mit Frankreich beizubehalten, oder eine noch engere abzuschließen, da er von dieser Macht ben der Gefahr, von der er sich jezt bedroht sabe, keinen aufrichtigen und kraf= tigen Beistand hoffen burste. Das Betragen, wels ches England bisher gegen ihn bewiesen, gab ihm 'dagegen die Hoffnung, daß eine Verbindung mit dieser Macht ihm nüzlicher senn werde. Die allges meine Meinung hatte, wie er bemerkt, auf der brits tischen Insel vorzüglich Einfluß auf die Gesinnung bes Parlements, und badurch des Hofes, und wenn gleich auch biese allgemeine Meinung zuweilen Verirrungen unterworfen ist, welche vorzüglich aus ter in England herrschenden großen Unkunde der Verhaltnisse auf dem festen Lande herrührt; so wird doch von ihr das wahre Wohl des eignen Staats in den meisten Fallen besser einzesehen und beachtet, als in den Landen, wo beschränkte, verderbte oder gar erkaufte Staatsmanner, Günstlinge und Buhlerins nen die Entschlusse ber Regierung bestimmen, und ihr unwürdiges Geschäft im Dunkeln treiben. Es har ein Hauptgrundsaß ber Politik Friedrichs, daß er benjenigen Staak für ben zuverläßigsten Binbess genossen hielt, welcher sein eigenes Interesse kennet und wirklich im Auge hat, und nach demselben sein Benehmen gegen Andere abinist; das Verfahren cines.

eines solchen Staats läßt sich berechnen, und ebetr deshalb auf ihn bauen. Zu allem diesen kam, baß auch die Personlichkeit des Königs von England Vertrauen einflößen mußte, Obgleich ben Georg II 15) die personliche Abneigung, die er von Kindheit an gegen Friedrichs Vater gehabt, auch auf fenen übers gegangen war, und obgleich er bas rasche Empors steigen Preußens mit angeerbter hannoverischer Eifers sucht ansahe; so wußte dieser Monarch doch kleins Tiche Leidenschaften dem wahren Vortheile seines Reichs, und seiner deutschen Lande unterzuordnen. Er hatte bisher sich durchaus als einen staatsklugen Regenten bewährt. Es war für England höchst wichtig, daß Desterreich eine bedeutende Mächt bliebe, und Frankreichs Entwurf, dessen Lande unter mehr rere mindermächtige Fürsten zu vertheisen, nicht auss geführt würde. Diefein gemäß unterstätte er Maria Theresia unter laut geaußerter Beistimmung seines Wolks. Er mußte nothwendig misbilligen, daß Fries disch diese Monarchin angriff und ihr Schlesien ents riß; da dieses aber einmal geschehen war, sabe et ein, daß das einzige Mittel der Rettung für Marke Theresia sen, sich mit diesem Gegner, der, so wie . St. 82. 1 1 4 . 1 2 . 1

<sup>55)</sup> Er war Mutter Bruder Friedrichs, 1683 geboren "hatte 1727 ben Sbron befliegen, ift 1760 gestarben.

er der unternehmendste war, keicht der gefährlichste werden konnte, zu, versöhnen, und deshalb ein Opfer zu bringen. Er vermittelte also und garantirte den Breslauer Frieden, schloß auch balb nachher ein 1742 Bundniss mit Friedrich, worin gegenseitiger Beistand Roobrzur Exhaltung des Besißes ihrer Staaten zugesichert murdes6). Dieses freundschaftliche Verhältniß dauerte auch nachher fort, und wenn-gleich Georg II ein thätiger Rundesgenosse von Maria Theresia blieb, sa trug er doch auch ben dem zweiten schlesischen Kriege zu dessen halbiger Beendigung durch den Dresdner Frieden bep, und keine andre Verbindung, deren er mehrere eins ging, auch nicht die ihm sehr wichtige mit Rufland, konnte sein gutes Vernehmen mit Preußen mankend machen, und er war durch nichts zu bewegen, dem Friedrichs Verderben durch einen ungerechten Ungriff bezielenden Bunde des Wiener und Petersburger Poses beizutreten, wenn gleich nach bem zwischen Jesterm und England bestehenden Descnsivbunde auf englische Subsidien sehr gerechnet, und beshalbibes sonders gewünscht wurde, ben bem verhabenden Kriege den Schein zu gewinnen, das Ruftand der angegniffene Theil sen. Durch den Nachner Frieden war die Sicherheit des Rnhestandes zwischen Franks

<sup>56)</sup> S. diesen Traftat in Benit 1. e. Vol. I. p. 640.

reich und England so wenig-gründlich hergestellt, daß schon wenige Jahre nachher über die streitigen Gränz zen in Mordamerika Frrungen entstanden, die bald zu Feindfeligkeiten und formlicher Kriegserklarung führten. Seorg II von der-Annaherung, die zwie 1755 Ichen Frankreich und Deskerreich Statt fand, under richtet, wußte, daß er von lezterer Macht keinen Beistand gegen einen Angriff seiner deutschen Stage ten, den Frankreich vorhatte, hoffen vorfe; er wandte sich also an Friedrich, und schlug bemfelben ein Bundniß vor 57) zu gegenseitiger Vertheidigung ihrer Lande, und zur Erhaltung des Ruhestandes in Deutschland. .. Dieses wurde wirklich abgeschlossen 3, 1756 39 5. Contract of Man Jane.

<sup>57)</sup> Friedrich sagt selbst (histoire de la guerre de sept ans Chap. III.), daß ber Konig von England ibm das Bundnif angetragen babe, aber alle Umffande laffen nicht zweifeltt, bag er felbft bamale mit gleichen Bedanken umging, "und, man tam alfo befo leichter aber eine Berbindung überein, beren Buträglichkeit von beiben Theilen gefühlt wurde.

<sup>194</sup> J. 58) S. daffelbe in Wend 1. c. Vol. III. p. 84. Dieser Traftat ift nachber burch nabere Bestimmungen enthule tende Conventionen viermal erneuert, unter dem xiten, April 1758, 7ten Dec. 1758, 9ten Rob. 1759, 12ten Dec. 1760, von benen Wend bie beiden erftern liefett; die jwey lestern aber nur beshalb weglaßt, weil fe mit fenen gang wortlich abereinftimmen, f. beffen Codex

und belbe Monarchen verbanden sich daburch, nicht zugeben zu wollen, daß eine fremde Macht, unter was für einem Vorwande es auch sehn möchte, Truppen in Deutschland einrucken lasse. So erhielt Georg II einen Beistand gegen die seine hannsvers schen Lande bedrohenden Franzosen, und Friedrich II gegen ben Angriff ber Ruffen. Der französische Hof nahm hiese Verbindung Friedrichs sehr übel auf. Ludwig XV machte noch einen Versuch, benselben festzuhalten, indem er den Duc be Rivernois au ihn absandte, einen Mann, von dem er wußte, haß berfelbe burch seinen Geist und seine Reuntniffe dens preuftschen Monarchen-angenehm senn werde. Dieses war auch wirklich der Fall; aber Friedrich pflegte ben Entschlissen von Wichtigkeit sich nie durch Rebenbetrachtungen bestimmen zu tassen. der franzosische Abgeordnete seine personliche Achtung wirklich erworben hatte; w konnte dies ihn doch nicht von einer Verbindung abbringen, die er; nach reifer Ueberlegung, in den damaligen Umständen für die zuträglichste hielt. Er verhehlte dieses dem Quc be

Codex III, p. 180. Aod liesert degegen in dem Recupil' des Traités, qui pont pas exerce vu le jour Vol. II. p. 80. vine Convention vom isten Jan. 1757 obne Umerschriften, die mabischeinlich ein nicht ausgesührter Entwurf ist.

de Nivernois nicht, und fagte bemselben offen, baß so wenig er dem franzosischen Hofe seine Unnaherung zu Desterreich verüble, so konne auch ihn nichts abhalten, eine Verbindung einzugehen, welche er seinem Interesse angemessen halte; er fand sich auch dadurch beleidiget, als das franzbsische Ministerium ihm die Plunderung der hannsverschen Lande als einen Reiz darstellte, und ihm, wenn er sich mit Frankreich verbinden wollte, die Insel Tabago in Westindien anbot, eine Besikung, die für Friedrich gar keinen Werth haben konnte. Der Abschluß des Bundes zwischen Desterreich und Frankreich war nun die Folge dieser Erklärung Friedrichs; durch bens selben wurde zunächst gegenseitige Vertheidigung und Beistand mit 24,000 Mann versprochen 19), Bedins 1756 gungen, welche durch nachher eingegangene Verträge Map. noch ungleich lastiger für Frankreich geworden sing 60), Lezteres griff indeß die preußischen Lande in Wests phalen wirklich feindlich an, und nahm dieselben für 1757 Desters

<sup>49)</sup> Es wurden eigenelich zwey Betträge an demselben Tage abgeschlossen: Une Convention de neutralité, und: Un traité d'union et d'amitié defensive, s, dieselben in Wend l, c, T, III. p. 139.

<sup>60)</sup> S. was über biese folgenden Perträge oben 30, 1, E, 203. Note 5, gesagt ift,

Desterreich in Besiß. Der franzosische Hof bes hauptete hierben nicht nur als Bundesgenoffe des leztern, sondern auch als Garant des westphälischen Friedens zu handeln, der durch den Friedrich abge-1757 drungenen Einfall in Sachsen verlezt seyn sollte. Won der andern Seite fielen die Russen mit einer Armee von 100,000 Mann verheerend in das Kos nigreich Preußen ein, und Schweben wurde, gegen den Willen seines Königs, der Friedrichs Schwager war, gezwungen, gleichfalls unter dem nichtigen Wormande der Garantie des westphälischen Friedens 1797 Preußen seindlich anzufallen. Es erhielt dafüt das Wersprechen einer Entschädigung mit dem preußischen Pommern 61). Die meisten beutschen Fürsten konnten sich gleichem Zwange nicht entziehen; der König von Preußen wurde sogar, wegen seines Einfalls in Sads

Schweden vom 21ten Marz und 22ten Sept. 1757 find zuerst von Koch im Recueil, des Traités T. II. p. 33 n. 89. bekannt gemacht: Auch die Kaiserin von Rußland trat dieser. Berbindung zwischen den drep Mächten durch einen besondern Akt vom sten Nov. 1757 bep, welcher in dem Requeil von Koch T. II. p. 103: gleichfalls gefunden wird. — Der sörmliche Beitritt Rußlands zu dem Bunde zwischen Frankreich und Desterreich wurde unter dem 7ten März 1760 unterzeichenet, und auch dieser sindet sich in der Kochschen Samme lung T. II. p. 121.

Sachsen des Landfriedenbruche angeklagt, und von 1757 der theils gewonnenen, theils erzwungenen Mehrheit ber Stimmen auf bem Reichstage ein Reichstrieg gegen ihn erklärt, und auch wirklich eine sogenannte Reichsexecutions . Armee, die sich mit der frangosis schen vereinigte, nicht zur Ehre beutschen Namens aufgestellt. So begann jener siebenjährige Krieg, in welchem Friedrich allein mit England und einigen deutschen Fürsten 62), die englische Subsidien erhiels ten, gegen mehrere Machte von Europa für die Ers haltung seines Staats kampste. Friedrich bewies in der Führung dieses Krieges nicht nur die größten Talente des Feldherrn, und eine standhafte Auss dauer, die ihn wahrhaft bewundernswürdig machte; sondern er benahm sich auch unter allen oft wechselns ben Umständen mit der größten Staatsklugheit, Mäßigung und reifsten Ueberlegung. Das mit Engs land geschlossene Bundniß beruhete auf gegenseitigem Bedürfniß, und wurde beshalb von beiden Theilen mit musterhafter Treue beobachtet.

Ein glücklicher Umstand für Friedrich war es, daß Seorg II sich bald genothiget sahe, die Haupts leis

<sup>62)</sup> Dem Landgrafen von Seffenkaffel, den Berzogen von Braunschweig und Sachsen, Gotha, und dem Grafen von Schaumburg, Lippe.

leitung der Geschafte einem Staatsminister zu übergeben, ber mit ben hellesten Einsichten und einem glühenden Eifer für das Wahl Englands, eine Starke und Ausbauer des Charakters verband, die ber, welche Friedrich selbst besaß, gleich kam. Wils kium Pitt war dieser Mann, einer der größten, Die je nicht nur Englands, sondern irgeno eines Staats Angelegenheiten geführt haben 63). Wir nennen es ein Gluck, daß dieser Mann an die Spiße der brits tischen Regierung kam, weil es Wahrheit ist, wol len aber dadurch das Verdienst, welches König Georg II selbst ben Ergreifung des neuen politischen Systems (die ganz sein Werk war und schon vor Pitte Eintritt in das Ministerium entschieden wurde) und dessen standhafter Durchsetzung hatte, im Mindesten nicht herabseßen; dieser Konig zeigte vielmehr die Große seines Geistes und die Starke seines Charakters grade barin, daß er einem Manne, dem er bis dahin personlich abgeneigt gewesen, sein Vers trauen zuwandte, und da er ihn desselben werth fand, sich darin durch nichts wankend machen ließ, vielmehr die von seinem Minister vorgeschlagenen. Maaßregeln von Herzen billigte, und jedes entgegens tretende Hinderniß aus dem Wege raumte. Wenn

man

<sup>63)</sup> S. aber ibn Beilage 6.

man erwägt, daß Georg II sich damals bereits in einem Alter befand, in welchem es jedem Menschen, zumal aber einem Regenten, immer schwer wird, lange gewohnten Ansichten und Reigungen zu entsas gen; so verdient das Opfer, das Georg II seiner Regentenpflicht brachte, um so größeres Lob. Doch Pitt zeigte sich nicht minder groß, indem er Unsichs ten und Grundsaße, welche er sein ganzes politisches Leben hindurch mit Gifer behauptet hatte, jezt, ba es das Wohl des Staats erforderte, abzulegen, und diejenigen anzunehmen wußte, burch welche bas Was terland allein gerettet werden konnte. Er war name lich früher ein eifriger Gegner der Continental = Verbindungen gewesen, solcher namlich, Kraft welcher England in Friedenszeiten, oft viele Jahre hindurch, ansehnliche Subsidien an fremde Machte gab, ohne - etwas Anderes dafür zu erhalten, als das Verspres chen dieser Machte, im Fall eines Krieges ihre Truppen zur Erreichung ber Zwecke Englands hers zugeben, auch sonst, ben sich ergebenden Gelegenheis ten, dem politischen System sich geneigt zu beweisen, das England auf dem festen Lande begunstigen wolls te 64). Er glaubte, daß hierdurch das brittische Gelb

<sup>64)</sup> So hatte es eben damals England viel Geld gefostet, um dem Wiener Hofe zu Eunsten, für die beabsichtigte Wahl

Geld nur vergendet, im Zeitpunkt der Gefahr aber gewöhnlich nur wenig geholfen wurde, weil die frems den Machte, welche kein eignes Interesse an der Sache Englands nahmen, sondern nur des Gelboors theils wegen ihre Unterthanen verkauften, keicht Vorwande fanden, unter welchen sie entweder der Ers füllung der übernommenen Verbindlichkeit ganz auss wichen, oder ihr doch nur hochst unvollkommen nachs kamen. Auch hielt er dafür, daß es das Chrgefühl der eignen Nation schwäche, wenn sie-gewohnt wurs de, durch erkaufte Fremdlinge sich vertheidigen zu lassen, und sich mehr auf ihr Geld, als auf eigne Krafte und Unstrengungen zu verlassen. Aber jezt, ba er an Friedrich einen Bundesgenoffen gefunden, ber nicht um des Geldes willen seinen Beiftand versprach, sondern dessen eigene Sache mit der brittis schen genau verbunden war, und dem es für seine eigne Erhaltung eben so angelegen senn mußte, den Sieg zu erkampfen, als es dieses England nur senn einen Bundesgenossen, dessen Genie und Charakter unbegränztes Vertrauen einflößte, mit dem

Wahl des Erzberzogs Joseph, noch mabrend deffen Minderjährigkeit, zum römischen König Churkimmen zu erkaufen. Der junge Prinz wurde aber während seiner Minderjährigkeit nicht gewählt, und das englisses Geld war umsonst auszegeben.

zu

zu fegen man die wahrscheinlichste Hoffnung hatte,und mit dem zu fallen keine Schandessung konnte -- z da hielt Pitt eine solche Continentawerbindung für Me weiseste Maaßregel, die genommen werden konnte. Er ergriff sie mit Fenereiser, und verfolgte sie mit umnachkaffender Standhaftigkeit. 670,000 Pfund. Sterling Subsidien 65) wurden zährlich an Friedrich. bezahlt, und die Truppen deutscher Fürsten, welche vie Allitrte Armee ausmachten, gleichfalls von Enge. land unterhalten. Pitt glaubte, dieser Geldaufwand set burch des Königs von Preußen Beistand hins langlich belohnt, es siel ihm auch beshalb nicht ein, bie Berwendung ber Subsidien genau zu kontrollie sen, ober über bie Art der Kriegführung je Rath geben zu wollen; er überließ dieses ganz bem wuns vervollen Manne, wie er ihn nannte, mit deux er verbündet war, und für den er hohe Achtung hatte. Es entstand baher zwischen ven Bundesger nossen nie Mishelligkeit ober eifersüchtiger Reib bes Einen über die glücklichen Fortschritte ves Andern; eine Werschiedenheit ihrer Meinungen über das, was 36 年高加州 11 5 Bles 数。 geldies

and the second of the second

<sup>65)</sup> Welche nach dem damaligen Wetth des Pfund Stere , lings zu viet Willibnen Thaler angendumen, vom Kos nig von Preußen aber weit höher ausgebracht murden.

4,

geschehen muffe; ist, wenn sie je Statt gefunden, nie sichtbar geworden. Jeder Wunsch, den Fries brich außerte, wurde, wenn es irgend möglich war, befriediget. Go wurde das Oberkommando der allitrten Armee, das bisher Konigs Georg II Sohn, der in England viel geltende Herzog von Cumber. land, wo nicht ungeschickt, doch sehr unglücklich geführt hatte, auf Friedrichs Vorschlag einem preußis schen General, bem Herzog Ferdinand von Braum schweig anvertraut, einem Feldherrn, der durch seine Thaten balb bewieß, wie sehr er der Empfehlung Friedrichs werth fen. Mur einen Wunsch, den der König oft außerte, namlich daß eine englische Flotte in der Oftsee den Feinden entgegengesezt werden mochte, konnte Pitt, obgleich es versprochen war, nicht erfüllen,, aber er exklätte offen, daß, ohne sich an wichtigera Punkten zu schwächen, es unmöglich eine so große Flotte zu senden, die Wirkung fey, thun konne, und die Absendung einer schwächern nicht rathsam senn wurde. Friedrich bernhigte sich hierben, und entsagte dem vielleicht gehabten Miss trauen, als wolle der englische Hof gegen Rußland und Schweben der Handelsverbindungen wegen einige Schonung beweisen. Pitt versicherte, daß dieses keinesweges der Fall, und sein König bereit sep, jebe Grklarung, wie sie Friedrich wünsche, zu geben, um

ganz Europa zu überzeugen; bas beibe Munarchen nur dieselben Feinde hatten.

Dieses vollkommene Einverständniß (von dens die neuere Geschichte kein Beispiel kennt, seit demjes nigen, das zu Anfang des voeigen Jahrhunderts bie beiben großen Feldherren und Staatsmamer, Prinz Eugen von Savoyen und der Herzog von Marlborough, gegeben) gab dem Kriege den besten Erfolg. England war überall siegreich; und Pitt erkannte, daß er dieses vorzüglich Friedrichs Mits wirkung verdanke, und, weil Frankreich durch den untlug unternommenen Landfrieg sich schwächte, Caa nada in Deutschland erobert werde. Friedrich ems pfand mar den Wechsel ist Kriegsglücks; er wurde in mehrern einzelnen Schlachten besiegt, aber er stand dennoch stets unüberwunden da, und zeigte sich ges rade nach den Miederlagen in hervnadernswürdiger Größe. Immer unerschöpflich in seinen Entwirfen, suchte er die Mittel zu seiner Vertheidigung überall auf, wo sie nur gefunden werden konnten. Go bes muhte er sich vesonders, de Pforte und dem Tarbar = Chan zum Bruch mit feinen Gegnein git bringen, und es war ihm gerade gelungen, mit dem leztern Fürsten, der eine eigene Gefandtschaft in Friedrichs lager abschickte, ein Bundniß zu schließen, dessen 1761

2 2 Folge

Frige.uid (Einfall fr. Angeben: Anto: auch in bus drussie sche Gebiet senn sollte, als: Une Begebentzeit kimrat, die den Dingen unerwartet eine günstigere Wendung gub? me bine noch weiters Ausbehnung bes. Krieges entbeseischt zu machen schieft. Die erhiererte Beinbin Jant. ves Asnizs, .: He ruffishe Kalserin Gksabeth starb. Roch in three lezten Stande hatte sie threm Rachfols geridie Affigste Fortsetzung ves Krieges gegen Preu Beng und daß er nie öhne seibe Bundesgieroffen Frie Bentschießen solle, dinpfohlenz aber Raiser Per ter III (16) 'war schon lauge ein: enthufiastischer Bewunderen Friedrichs. Benn er gleich: Ben Krieg gegen, diesen Monarden nicht hatte verhindern können', Girhatte er boch Bieles Beigetragen, daß der selbe in der Ausführung für Preußen inicht fe nache Mellig wurde, als er hatte werden topmonur Raum hartet et ben Thron bestiegen, fo entsagte et bem Kriege und gab bas von Ruffland bereits stemlich in Beste genommene, und von Desterreich und Franks ets and the engine of the first the section of the expected

co) Parki Keter Ufrich, Derzog von Holstin: Goto torp, geb. 1728. Durch seine Mutter, die Großsurftin Anna, war er Enkel Kaisers Peter I, wurde 1742 von seiner-Lame, der Kaiserin Slisubeth, sim Thronofosier erklänt, nachdem er, varber, die, griechische Resligion angenommen batte. Er gelangte 1762 zum Thron und verlor denselben und das Leben noch im selbigen Jahr.

neich pemiesken: garantirte: Louigeeich: Prinkent much ben in: Metocaburg, gesthiessentstrieben zunüllis ofer 1762 daben legend : eine Bedingungefür sich zu knachmicht Man. Nach mehreiter wurden zugleich wirklich. Friadpiche Bundessenoffe, und sein inft, den Dekerrtichtille ig Schlesten werhündeten Ger amielt Befehler janaufor fort zu aberlaffen sund: & Erlebrich anbemugahen. Schrebend-folgte: Ruglands, Beispiel numbilludfings durche Anen Bundurg abacfchioffenen, Ersebens III 1762 dem ohne allen Zwechtmeenventungen, isch inder Ruhm zu, seinen Schwen; bidher gesthrien, Kriege. Friedrich murde durch die Kliene Großwulker int welchen: Pater III. sich ... über die .. eigennüßigen Grundsäße gewöhnlicher Politik Erhab, wund, jeus einem Feinde sein Bundesgenosse wurde, ungemein gerührtz die dankbare Erinnerung hieren Aft in seinem-Henzen nie erloschen (?); er wünschte seine And Dank of the Court of the Co

<sup>67)</sup> G. Diesen Friedens. Traftat in Bend 1. c. T. IIL p. 299.

<sup>68)</sup> S. benselben in Wend I. c. T. III. p. 307.

<sup>-693</sup> Noch im Jahr trype fagte. Friedrich su Graf Worf in einer vertrausen Unteredung; ebe derfesse fastem Ge-- fandticafteposten im Pemreburg abging: ... 3ch werde -.4Peter III emig beweinen; er war n "Freund, mein Retter, obne ihn batte ich umterliegen "maffen." Die Thranen traten dem Konige bep biefen Worten in die Augen.

Parkburtet baburch zu beweitsen, daß er bem kussen steig mit Phen Monarchen ernstlich anvieth, einen Krieg mit Odmanart, den er mit leidenschaftlicher Pige aus säglich aber ihm empfahl, den den großen Berandes wüngen; mit denen er soine Regierung anhüb; mehr Borschutz und Mäßigung anzuwenden; aber diese Berickungen fanden keinen Eingang, und die Folge Sterben wer, daß Peter III nach wenigen Monaten bereits Thron und Leben verlov. Doch die neue Monaten den anzuhn, Kaiserin Katharina II 70), heb nur das mit Friedrich singegangens Künduss wieder auf, bestär stere der Frieden unter eben den uneigennützigen Bedingungen, die Peter III eingegangen war.

Achten biese morwartets Besteiung von zweh Festiven würde noch wohlthätigere Folgen für Fries delche gehabt haben, wenn nicht mit derselben fast gleichzeitig in England eine Veranderung vorgegans gen

po) Prinzeskin zu Anhalt. Zerbik, gehoren 1729 zu Stete im, wo ihr Bater praudischer General und Conversumen war. Sie murde 1744 mit dem Groffürst Peter III, wach Annahme der grindstoen Religion, vermählt. Sie war mit diesem Prinzen nabe verwandt, da sie durch ihre Mutter (siebe Id. II. G. 7. Note) auf dem Dause Holstein Gottorp herkammte. Latharing II desties den Thron 1762, und ist 1796 gestorden.

## Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 247

gen ware, welche ben Sachen eine minder gunftige Wendung gab. Rach bem Tobe best eblen und stande 1760 haften Bundesgenoffen, König Georg II, bestieg Deibr. Deffen Enkel Georg III den Thron, ber, ein noch mersahrner Jüngling 71), von andern Rathgebern umringt, nicht mehr auf Pitts Stimme horte, und diesen daburch endlich bewog, aus dem Ministerium 1761 auszntreten. Ein Mann von einem ganz entgegenge Octbr. fexten Charakter und politischem Spftem übernahm an seiner Stelle die Leitung der öffentlichen Angeles genheiten, Lord Bute?!). Es wurde bald mit Frank reich in Unterhandlungen getreten, und die Pralimis warien eines einseitigen Friedens mit dieser Macht wurden in Paris abgeschlossen 74), in welchem, in 1782 grabem Wiberspruche ber zwischen England und Novbe. Preugen bestehenden Verbindung. 4), Friedrich nicht

<sup>71)</sup> Er wat 1738 geboren.

<sup>72)</sup> G. über bepfelben Die Beilage S.

<sup>73)</sup> S. Dieselben in Bend l. c. T. III. p. 315.

Die Worte des Araftats swischen den beiden Verduschen find: "les hauts Contractans, savoir "d'un côté S. M. Brittannique tant comme Ros, que comme Electeur, et de l'autre S. M., Prussienne, s'engagent de ne conclure au-

eingeschlossen und keine andere. Ruckficht auf ihn ge nominen wari, als daß beibe Michte der Theiluis me um Kriege im Deutschland entsagten. Richt ein mal wurde ausgemmaht, übaß bie nach von den Fran zosen besetzen preußischen Provinzen in Westphehen dem Könige wieder eingerkumt werden sollten. Destrercichs Truppen machten sich deshalb schon be dieses ohne: Zweifel versucht senn, hatte nicht Frank reich selbst sith bereit erklart; den König wieder in den Besitz Diefer Provinzen zu setzen. Noch niehr, Lord. Bute ging someit, daß er den rustischen Kab fet ernstlich ermahnen ließ, dem Bunde gegen Pres 1 337 Fen, treu zu bleiben, wogegen er versprach, ihnnale und jede Abtretungen zu verschaffen, welche der zuß Miche Monarch wür perlangen würde... Uber Po teristen III verwarf den verrätherischen Antrag mit eds lem Unwillen, und theilte denselben sogleich Friedrich mit, der dadurch höchlich erbittert wurde. Luch in Wien bot Bute die Vermittlung seines Hofes jum Fries

<sup>&</sup>quot;, cun traité de paix, de trève ou de neutralité
", ni autre convention ou accord, qui ce soit
", avec des puissances qui ont pris parti dans la
", présente guerre, que de concert et par un
", accord mutuel et en s'y comprenant nommé", ment.

Krieken, mit Portugenium, und vortugrache dest ble Rais ferins Königin Schlesisch, abergieben andern Thak, den sie selbst bestimmen würde, von der Friedrich abstr nehenmuben Beite, anhalten follte. :: Auch Raunig: Amb dieses Anerhieten, mistark, als dassen dasselbe hatte für, anfnichtig halten können ; " erdhieft: Es für einen Kunkgriff, im seinen Hof: pau Frankreichezu prennen, und; ben diesem Mistrauen zu werden zu folz wies er dakeriben knglischen Untrag ab, alle odlärte, soine Mermerchine sem machschig genuge für Forderungen putchensehen indentie marbeille sinem Frieden näber prittischer: Rengitting: annehmend die ein eine ris evice result med irons my comb, miljorit en populant

Diese umourbige Behandlung, wörliche ber Ko nig bom englischen Ibfe erfähren mitste; ist vielkeicht diesetige Begebenhett, roelche ihn in seinem Berbalk niff mit andern Staaten am empfindlichsten gekrankt Sie mußte besto schmerzhafter senn, je mehr Friedrich während Pitts Verwaltung bie größte Bies dertreue von England erfahren, und diese selbst bewies sen hatte, auch je mehr er sich bewust war, daß der Friede, den England jezt schließen Wnite, Svorzüge lich seiner Anstrengung und Aufopferung mit zu vers danken war.

Doch nur fichmerzen komite Friedrich ber Absall Bunbesgenoffen, nicht ihn niederbeugen. Wit ungeschwächtem Muth stand er ben noch übrig gestliebenen Feinden entgegen, immer beveit zum Frie Ben; und nichts weiter verlangert, als das Aufger wen jedes Auspruchs an seine Bestehtungen, aber auch eben so bereit, ben Kampf bis anfs Teuferste forts Fufeffen, wienn woch ergend eine Abtrebung ihm juge muthet werde. Gordiel ihn auch ber Kvieg an Mem schen und Gelbigekosset hatte m), so wer er boch noch wicht ganz erfchopft sinnd die Feinds fühlten weit leb hafter als der Rocky bas Umpermögen, diefen Krieg fortzusegen, dessen Zweck zu erreichen Desterreich bie Posseng nun ganz gufgeben mußte, und ber für die Abrigen schon sange gar keinen Zweck mehr hatte, Die Reichssürften gingen nach und nach einzeln von dem

Der König felöft schaft seinen Berluft an Menschen während des Arieges auf 180,000, außerdem über 30,000, welche die Verheerungen der Leinde in den verschiedenen Provinzen aufgerieden hatten, wovon auf das Königreich Preußen allein 20,000 kamen. Den Unterhalt der Armee und aller andern Ariegskoften ber rechnet er auf 125 Millipnen Thaler, außer dem Versluft, den Kriegs Contributionen und andre feindliche Verbeerungen seinem Lande verursacht hatten, doch sagt er seibst, daß er am Ende des Arieges mit Gelde noch gut perseden gewesen sep.

dem Bunde gegen den Konig ab', und Schlossen Bersohnungs a Wergleiche, zu bendu Friedrich sich immer, das gegen ihn begangene Umrecht großmüthig vergest send, bereit zeigte. Der fachfische Hof, deffen Land am meisten verheert war, und der ben langeren Forts dauer des Arieges den ganzlichen Untergang als um vermeidlich vor Augen saher, brang am lebhaftesten auf baldigen Abschluß des Friedens, und bewegte burch seine Rlagen endlich auch Desterreich, sich ernste lich zu demfelben entschlossen zu erklären. Gobald dieses geschehen war, hatte die Herstellung dos Fries dens keine Schwierigkeit weiter. Die Bevollmache tigten der drey Hose 🦈). kaniën auf dem sachkschen Lustschliesse Hubertsbürg zusammen, und da Friedrich 1762 fest barauf bestand, steinen Fuß breit Landes, und Deebe. auch nicht das kleinste Mecht abtreten zu wollen, das gegen aber: auch von den Gegnern nichts zu verlaus gen, immirbe: ber Friede auf die einfache Bebingung, daß Alles in dem Zustande, wie es vorher gewesen, wieder hergestellt werden sollte, abgeschlossen ??).

<sup>60</sup> 

<sup>76)</sup> Bon Defterreich. Derr von Splenbach, von Sachfen Derr von Pergberg.

<sup>77)</sup> S. diefen Traftat in Wend 1. c. T. III. p. 368.

😽 🧀 Go endigte Friedrich: biesen Krieg-obne Gewinn anskandenstrifeuten, aber er mar, was inehrwerth 4st, indne der Achtung ber! Menschen holh ngestiegen. Die keharrliche Ausbauer; mit der er imter allem Bedrief des Mücks dem Angriffe so übertegher Feinbe miberstanden, die Magigung, die er im Glick, die Standhaftigkeit und unerschäpfliche Sefendung immer neuer Halfsmittel, bie er im Unglud bewiesen; hats ten bie höchste Wewundenung iswegt. ... Eximad: der Heines Zeitälters gemorden; hatte die Odenschen während geben Jahren Teht Athhaft beschäftiget, und in Pallasten wie in Hutten de lebenvigste Aheilnah ine an seinem Schisbfatel aufgeregt. Gogar Reib jund Gifersacht gestronden dem Ronige fest eine Gtelle unter demieksten Mächten won Guropa zu, da sie eingesteisen mußten, daß ier füh derselben werbidig be-Richt; richt bemüht, ihn von dieser evident habet Stelle zu derbrangen, bachte man vielmehr barauf, seine Danblungen und Einrichtungen nachzuahmen, um zu gleicher Größe zu gelangen. Feldherren und " Staatsmanner sahen in ihm ein Vorbild, dem ahns lich zu werden das Bestreben der Sbelsten wurde. Dies ist die natürliche, unausbleibliche Folge eines wahrhaft.großen underwiedigen Charakturs; inde ihn Friedrich in diesem Kliege bewährt hatte. Preußen war nun einer der am meisten geachteten Staaten,

antistren en gutent Berfolmentif zu fein Wille tind Entferine wanfisten. Wie folden Michting zu iges; niesteriff für einen Grack, wie für ben Einzelnen, viel weith, und erset in maiden Fällen ben Abgang physikheit Schft. His duit ent an est aufiel gebre นายค่า เทศเทรางให้ กรุงกับได้ เรียก เดิน น้ำได้เลือนกับ

Fetebotth winschlor jest in wo avogloche noch seden fo ter Und semsticker als je zuvor, eines dauxiljaften Friedenst zu hentegent Diesen ABunschenuster unturn lichte Giffinerung von harven Ungentächer weiches er udhvend steben Nahren erbuldes hamen dierk vorbringen. : 12 Die Einbikbungskraft ver Mitsichlenn den kann sich kaum eine zureichende Worstrütung pon diesen Leiden des Konigs machen, auch wenn er den. Ansdruck Piner schmerzhaften Geführte; feine quas lendenallauhungen in seinen vertrauten Ariesennich nach in seinen Gedichten aus bieser Zeit gelesem hat. ; Wir fagen es, ohne zu füristen uns einer Webertkeibung schuldig zu machen, woch nie hat ein Regim vor ihm, von dem und Machrichten übrig geblieben; fo in seis nem Innern gelitten, noch nie hat einer solche Gtands

<sup>28)</sup> Befonders in benen an Marquis D'Argens. Mis ihnen lerne man die geplasse Lage, world sich-Criedrich mabrend bes fiebenjabrigen Rrieges befunden bat, und feinen oft foredlichen Gemuthezustand recht keinen. 6. über diese Briefe Beilage M. VII, 6.

haftigielt, solchen Steichunch, solche unerschipfliche Fruchtbarieit im Erfindung immer neuer Rettrugse mittel wie er bewiesen. Ludwig XIV hat, auch in den letten Jahren des spanischen Erbfolge Krieges harte Leiden bestanden, und sich in denselben mit Standhastigkeit und edler Würde benommen, aber so wie Friedrich hat en nicht gelltten 3 in wer nicht selbst Reidherr, sahe nicht zwie Friedrich die Verswüstungen des Krieges ganz in der Nahe, auch kännesde er nicht, wie jener, um seine Krieges nuch seines angeerbten Staats Erhaltung, sundern nur um einen größern oder kleinern Theil, den er von den angestrebten Eroberungen behalten sollte.

Feiebrich war durch diesen Krieg tief gekränkt und schmerzhaft verwundet, aber nicht mitthe ges macht; er sand seine Erholung nicht blos im Auss ruhen des von schweren Anstrengung Ermüdeten, sons dern in neuer, reger Thängkeit, aber von angenchs mer und erheiternder Art. Diese eble Thätigkeit, zu welchet er sogleich überging, erward ihm noch um so mehr die Verehrung und Anhänglichkeit seiner Uns terthanen, und erregte die Bewunderung und hohe Meinung des Auslandes von ihm. Sein Wunsch, nunmehr in Frieden zu leben, machte ihn auch keiness weges ängstlich surchtsam, univärdig nachgebehd ober

Contract to the second

gleichgültig und untheilnehmend an den Areisen Wese.
haltnissen, die jest unter den Staaten entstanden.
Er wurde keinem derselben fremd, aben er beschrästische immer mehr seinen thätigen Antheil: auf den Kreiser in dem er wirken kounte. Immer überzeugt, das sächerste Mittel Frieden zu erhalten, sep, sich bestänzt dig zum Kriege bereit zu zeigen, wandte Friedpick; unermüdliche Sozossalt an, sein Kriegsheer zu höhen verrandliche Sozossalt an, sein Kriegsheer zu höhen verrandlichen sie bereit zu hälten, in jedem Angenblick gebraucht werden zu können.

Der König befand sich nach geschlossenem Fries:
den ohne Bundesgenossen, und die Wahl eines seles
den soberte reise Ueberlegung. England, mit dem
den soberte reise Ueberlegung. England, mit dem
die Fortdauer des Bundes gewiß sür beibe Theile vors
theilhaft gewesen ware, hatte Friedrich auf eine ihn for
tief frankende Weise verlassen, daß an Emmeuerung der;
Verbindung nicht zu benken war. Mit Frankreich bliebe lange ein gespanntes Verhältnis. Hatte diese Macht
auch während des Krieges dem Könige den meitem
nicht so viel, als sich selbst geschadet, so kannte jenen
doch nicht vergessen, daß der französische Dos, ohne
alles eigene Interesse, vielmehr gegen dasselbe, den
thätigsten Antheil an den feindseligen, sein Verders
ben bezielenden Entwürsen genommen, und über die

Theklung seines Limbe Bestisige gesthlossen. hatte. Wach- bauerte ible Berbinbung zwischen Feankreich und: Defterreichenocht fiet, und es war darin köne Alenves rmigizu hoffen, si thinge Kauing die Angelegenheiten des Wiener Hosesprund, ein diesent leztern ganzwegen bener, aber Friedrich abgeneigter Minister, der Otte wiCholsen (129), die des französischen Goses Leitete. Die Greundschaftliche Werbindung zwischen Frankreich 1866 Preußen kam beshalb sogas in die Arbs nung', worde ste vor dem Krisse grwesen, wur's 1769 langsam zurück, daß erst nach mehrern Jahren ic gewöhnlichen Gesandtschaften zwischen beiden Hofen wieder temenseit wurden, und bon einer nährets Verbittung zwischen ihnen konnte schon um beshalb nicht Me Rede senni; va Friedrich zu den Gefinnungen des franzossischen Winksweitums; welche Abechfel in bemsels Benisand vorglingen; kein Wedtrauen, umb., nach Als teth was vorgegangen war, 'für deffen Politik unb dwiese Einrichtungen keine Achtung hatte. 11 - 11:

Eine Verdendung mit Rukland schien bagegen in allen aletracht die zuträgschiese. Katharina Ik bewies emposstdebienben Geist, und einen Charakter, ver erwarten ließ; daß sie auf dem Thron, den sie

The state of the s

<sup>..., 79)</sup> S. von ihm oben B. I. S. 200, Rote 3.

durch eine Revolution bestiegen hatte, sich erhalten, und ihre Macht noch furchtbarer machen werbe, wenn sie, wie es ihr Vorsaß zu sepn schien, nicht nur eus ropaische Kunst und Wissenschaften in ihr unermeßte ches Reich einführte, sondern auch ihr Bolk, beffen eigenthamlichen Charafter gemäß, ansbildete. alten Gegner Friedrichs, Desterreich und Sachsen, waren eifrigst bemuht, die Verbindung-Ruglands und Preußens zu hindern, und die ruffische Monars hin wieder für das alte politische System zu gewins Aber Katharina sahe ein, daß eine Allianz mit Friedrich ihrem Interesse die angemessenste sep, und daß sie durchaus keinen Grund habe, auf bie Schwächung bieses Monarchen zu arbeiten. Reichskanzler Graf Panin 20), welchem die Leitungder auswärtigen Staatsgeschäfte anvertraut war, bestärkte die Kaiserin in diesem System; Preußen ganz ergeben und jeder Annaherung seines! Hofes zu Desterreich durchaus entgegen. Friedrich. fand also mit feinem Antrage Eingang, und ein Bertheidigungs = Bundniß zwischen beiben Staaten, worin sie sich ihre dermaligen Besisungen garantirs ten und die Art des gegenseitigen Beiffandes bestimms

ten,

<sup>80)</sup> C. über benselben oben B. 1, G. 488. Rote 21,

D. Dobme Denfe, 46,

1764 ten, i wurds wirklich abgeschlaffen; die Dauer bestels hen margauf acht. Jahre beschrinkt, nach beren Abs lauf man sich die Erneuerung; nach Maaßgabe der Umstänge, prophehielt 11), ....Die Verbindung mit Ruffland hatte unstreitig große Vortheile; sie sicherte Preußen an singe Seite, von welcher ein furchtbarer Feind ihmam gesährlichsten werden konnte; und wo ihm jeds Bentheibigung gur schwersten fallen mußte. Aber so wichtig, diese Wortheile für den Augenblick waren, so hatte, wenn man etwas weiter sahe, diese Allianz guch ihre eigenthümlichen und sehr bebeutens den Rachtheile.... Friedrich, maßte, wenn die Wers bipdung von Dauer senn kollts, ; in derselben eine uns tergeordnete:Molle-sibennehmens und für diese war er nicht: gemacht.; \_es war dasnerstemat, das er eine solche übernahmer, Eringuste, sich in die Launen und Entivirse seiner Bundsgenoffin schicken, für ihre immer matter strebende Größe arbeiten ; die, wie er wohl einsahe, für ihm selbst und seinen. Staat eisst drückend werden konnte, so wie es schon jest die Abhängigkeitz sin welcher er sich befand, zu wers den begann. Mabrscheinlich hat er sich hierüber nie deden ihleup Zeinons dunt billem Kegnikete: apert mein wir Friedrichs Charakter richtig beurtheilen, -głaus

<sup>81)</sup> S. diesen Traftat in Beng 1. c. T. III. p. 484

gleihen wir nicht zu irren, wenn wir uns überzeugt halten, das seine Gefühle über die Abhängigkeit, woringer sich burch diese Berbindung, gesest fandy zuweilen sehr beengend gewesen sehn mögen, haß die Behauptung seiner Unabhängigkeit und Wirde ihm oft schwer gefallen senn mag. Zwar hat. er hieser Winde nie etwas vergeben, und die Welt, auch selbst seine Pundsgenossin, haben vielleicht nie van seinen innern Giefühlen etwas ersahren; aber sa groß, auch die: Klugheit, war, mit der er füch in dies sem Berhaltnif immer benommen hat, so mussen wir boch unpartheilsch gestehen, daß er in dieser dem äuffern-Schein nach glänzenden, in der Wirklichkeit, aber ihn erniedrigenden lage den sittlichen Adel seis nes Semuths nicht immer in eben der Große bes, mahrt haben, die er während des Kampfs mit eineng harten, Schieksal bewiesen hatte. Die Schmeicher lenen, womit er die Pundsgenossin ben guter Laung zu exhalten suchte, waren nicht immer eines Fries, drichs würdig 1), doch kam ihm zu statten, und bewahrte vor noch weiterer Erniedrigung, daß Kas kharina von ihrer Jugend an die tiefste Verehrung endsong at the fire

<sup>22)</sup> Wir konnen Diefes mit Wahrheit sagen, da wir verichiedene Briefe Triebrichs an Ratharina gelesen haben.
Sebruckt sind berselben keine, so viel wir wissen.

für ihren großen Bunbesgenoffen empfunden hatte, an bessen Hofe sie erzogen war, und bem sie ihre Permahlung mit dem ruffischen Großfürsten und also den Thron verdankte. Auch hat Friedrich die Hule digung, zu der er sich herabließ, immer nur aus die Person der Monarchin selbst beschränkt," und mit der Gewandheit eines alten Hofmanns wußte er bieser Hulbigung ben Schleper einer zartlichen Galanterie, ober gar zuweilen wohl einer vaterlichen Theilnahme umzuwerfen; gegen die machtigen Gunftlinge, selbst gegen einen Orlow und Potemkin, hat der König sich me etwas vergeben, sich nicht um deren Gunst ber worben, die er auch nie besessen hat, ohne dadurch in den Gestinnungen der Kaiferin zu verlieren. ruffischen Minister wuste er immer in ihre Schraus ken zurückzuweisen, wenn sie auch gegen ihn einen gebieterischen Ton anzunehmen versuchten, wie sie thu in andern Landen anzunehmen sich gewöhnt hatten, wo, statt Vorstellungen zu thun, sie Gesetze zu geben sich erlauben wollten 83).

Im

<sup>83)</sup> So erzählt Friedrich selbst (Oeuvres posthumes édit. de Berlin T. V. p. 23.), daß der russische Sesandte von Saldern, ein kolzer und hertschsächtiger Mann, der zu Warschan und Coppenhagen den Ton eines römischen Diktators angenommen hatte, mit ihm

Immer blieb während der Periode, zu der wir jezt gelangt sind, die Rucksicht, welche Friedrich auf die Politik seiner Bundsgenossin nehmen mußte, so bes deutend, daß wir leztere noch etwas genauer zu schildern angemessen finden. Sobald Ratharina II den Thron bestiegen hatte, suchte sie die Art, wie bied geschehen war, möglichst bald daburch in Bere geffenheit zu bringen, daß sie ihr Bolt in lebhafte Bewegung nach Außen sezte, ihm hohen Ruhm als würdiges Ziel seiner Thatigkeit zeigend, und ihrem Reiche einen Glanz verschaffte, der zuvor nicht gesehen Sie gab balb zu erkennen, daß sie die Plane Peters des Großen auszusühren, und wo möglich noch zu übertreffen gemeint sep. Ein entschiebe ner Supremat im Norden wurde von ihr ans gestrebt, und bessep übrige Gouverains gedachte sie als von ihr ganz abhängige Basallen zu bes R<sub>3</sub> bana

in gleichem Tone habe reden, und ihn gedieterisch habe jwingen wollen, die Hose von England, Schwesden, Dannemark und Sachsen in den Bund zwischen seiner Monerchin und den König aufznehmen, welches er aber, weil er es seinem Interesse nicht gemäß fand, durchaus abgewiesen und dem rufflichen Bevolle mächeigten degreistich gemacht habe, daß er immer der Breund von Ausland, aber nie besten Stlave sepn wolle.

hanbeln 4). Das benachbarte Polen war ber nache ste Gegenstand ihrer Ausmerksanikeit. Die Hochsk unvollkommene Verfassung dieses Landes und die ins nere Sahrung zwischen den int einander kampfenden Parthenen schienen die Absichten der Raiserin zu bes günstigen, und es ihr leicht zu machen, sich ein ganz entschiednes Uebergewicht in Polen zu verschaffen. Da der polnische Thron bald zu Anfang ihrer Red zierung erlediget wurde, so brachte sie, mit gewaltz samer Unterdrückung alles Widerstandes, ihren Liebling, den Grasen Poniatowsky 18), auf den Thron,

84) Mis die Raiserin 1782 dem Großfürffen Paul, verschiebene europhische Lande unter dem: Ramen eines Grafen vom Norden bereisen ließ, wurde an einigen Sofen der angenommene Name ale eine zu stolze Anmaas gung getabelt. Ratharina erführ dieses und schien bes fremdet über den Tades. "Warum, sagte sie, sollte "mein Sohn nicht den Namen eines Landes führen, "dessen bep weitem größten Theil er zu beherrschen bes "stimmt ift. Das Wenige, was daran noch sehlt, "kann er, wenn es ihm beliebt, leicht noch binzusüs

25) Stanissaus August Goaf Pous Poniatoms Ep, din poinischer Edeimann : 1732 geboren, war mit ben machtigkoniFamilien dusch Deiwandsschaft verbunden, wah nichtere Jahre Besander: am Hofer zu Petersburg, wocher kaiserin Kathastina II, wie man allgemein glaubte, im verkrautesten Um.

Thron, und erwärkete bon demsetken Bie-Unterwürf d. 7ten figkeit eines Wasallen. Sie behändelte Polen völlig Sept. wie eine russische Provinz, ohne die Vortheile einer solchen zuzugestehen, welche für den harten Oruck, ven das Land litt, einigermaßen hatten entschädigen R4

'Umgange lebte. Er batte bep. einem eblen Acufern und mannlicher Schönheit wiele naturliche Kabigkeiten und ausgebreitete Renntniffe; fein Beift mar burch den Aufenthalt in England und Frankreich gebildet, er befaß den feinsten Weitton, und maraburhaupt bit liebensmurdigfte Privatmann', boch mar die naturliche Bute feines Bergens mit ju viel Beichheit verbunden, auch wurde er fur mankelmuthig und schwankend gehals ten, fogar Zweibentigfeit und Falfcheit murben ibm Sould gegeben. Er erwarb beshalb feine achte Buneis gung und feine treue Anbanglichfeit." Geine ju große Reigung jum Vergnugen machte ibn oft bie Pflichten feines boben Berufs verfaumen; er mar überall für ben Thron nicht gemacht, jumal nicht in fo fürmischen Beiten eines fark bewegten Lanbes, als er erlebte. Seinem Beifte fehlte Große, seinem Charafter Starte, und beider batte er gar febt bedurft. Nachdem er barte Leiden beftanden, unterlag, er 'endlich feinem Schidsal, und murde burd eben bie Sand, Die ibn auf ben Thron erhoben, ohne alle Schonung bon beme felben berabgestutzt. Er farb 1798 in tufficher Ber 1796 fangenschaft, bie nach Ratharinens Tobe burd Raifer Baul i erleichtert marb. Unfer Gefchichtbuch wird, wenn es so weit fortgesest werden sollte, die warnend lehrreiden Greigniffe ber Regierung biefes ungludliden Zonige noch umftanblider darftellen:

Biberstande, aber die Polen, welche nicht so viel Einsicht als Vaterlandsliebe und Tapserkeit besaßen, auch von keiner Seite Beistand erhielten, wurden nuterdrückt und grausam mishandelt. Unter dem Vorwande, die Rechte der Dissidenten beschüsen zu wollen, wurde ein bürgerlicher Krieg angefacht und von beiden Seiten mit Varbaren geführt. Die Anarchie, welche in Polen für Freiheit galt, wurde auf alle Weise unterstützt, und seder Versuch zur Verbesserung unterdrückt, und wie Rebellion bes kraft 26).

Dem

96) Co wurde bie widerfinnige Einrichtung, daß jur Saffung galtiger Solaffe auf ben Reichstägen burchaus Uebereinstimmung aller Stimmen erfordert werde, bie bloge Mehrheit nicht galt, von Rufland, unter dem Ramen alter polnischer Freibeit, mit Gewalt behauptet. Nur in Fällen, wo es darauf anfam, eine Maafregel burdiufegen, welche Rufland wollte, wurde, als Ausnahme von der Regel, die Mehrheit der Stimmen vorgeschrieben. Aber in allen andern Sallen follte jene Regel gelten. Nach derfelben Connte nie ein vernanftiger Beschluß jn Stande tommen; ber Biberfprud eines Einzelnen, ber leicht ju erfaufen mar, vermogte umjumerfen, mas alle Uebris gen far das Befte gehalten batten, und gegen einen folden Biberfpreder gab es fein anderes Mittel, als bas bie Mehreren ibn nieberhieben ober verjagten. Man

Dem König entging gewiß die Ungerechtigkeit dieses Werfahrens nicht, und er fühlte ganz das Bes klemmende seiner eigenen Lage, in welche er daburch versezt wurde, daß ein ihm benachbartes und sein Reich nur noch allein von Rugland trennendes Land so gewaltsam, mit Verhöhnung alles Rechts, unters bruckt wurde. Er sahe sehr wohl die Möglichkeit ein, daß eben dieser Unterdrücker einst, wenn er Polen überwältiget, auch in Preußen werbe Gesche geben wollen; aber in jeßigem Augenblick war keine Aussicht, dem Uebel zu wehren. Das einzige Mits tel der Rettung Polens ware gewesen, wenn ein Mann von wirklich großem, edlem Charakter, der Zutranen einflößen konnte, sich an die Spiße der Mation gestellt, sie aus der Versunkenheit emporges hoben, die innere Zwietracht mit starker Hand ges bandigt, und zum Verfuch ber außersten Vertheidis gung begeistert batte. Ein solcher Bersuch batte R 5 wahrs

Man saute wirklich kaum glauben, bas eine solche Sine richtung in einer Gesellschaft von vernünstigen Wesen se habe gemacht werden können, bas sie sich bis ins achtzehnte Jahrhundert erhalten babe, und daß für deren Aufrechthaltung Sut und Blut gewagt worden; doch eben so unglaublich, aber dennoch wahr, ist es, daß eine Katharina II und Friedrich II solche Aufrechtbeltung gewollt und mit Gewalt der Wassen unverstätzt daben.

wahrscheinlich auswärtigen Beistand gefunden, den ein unterbrücktes Bolk immer nur dann findet, wem es sich fest entschlossen zeigt, selbst mit Anfbietung aller Kräfte, der Unterdrückung widerstehen: zu wols Doch ein solcher Retter konnte nur unter ben Eingebornen gefunden werden; unter diesen trat er nicht auf, und so war es einem benachbarten Regens ten, :: and, selbst Friedrick, wenn er auch den besten Willen gehabt hatte; gang unmöglich, :: für das uns terbrickte Volk etwas zu thun. Ihm blieb nichts übrig; als ein Mitschuldiger seiner. Bundesgenossin zu werden, und selbst mit an der Unterdrückung Polens zu arbeiten. Dies kann nie gerechtfertiget und nur einigermaßen daburch entschuldiget werden, duß, wenn Friedrich sich zum Beschüßer Polens hatte aufwerfen wollen, er die ganze Erbitterung der Uebers machtigen gereizt, selbst einen guten: Theil des unters brückten Wolks würde wider sich gehabt, und einen harten Rampf wurde haben bestehen muffen, ber, ohne den Zweck zu erreichen, den Untergang des eiges nen Staats herbeiführen konnte.

Doch Friedrich vermied es, sich über Polen mit seiner Bundsgenossin zu entzwenen; es entstanden aber Verwickelungen anderer gleichfalls sehr gefährs Ucher Urt. Während die übrigen Mächte von Eus

ropa der schnickligen Unterdrückung eines gleich ihnen unabhangigen Landes misbilligens, aber mit zurücks gehaltenem Unwillen, zusähen, und nur im Berborges rien burch kleinliche Mittel bagegen zu arbeiten und' die Unterdrückten zum Widerstande zu ermintern wagten, daduich das Uebel jedoch nur ärger machten, war die ottomannische Pforte die einzige Macht, welche, zum Beweise daß politische Unwissenheit ihr mit Unrecht vorgeworfen werde, es fühlte, mit wels ther Gefahr anbere Staaten durch dasjenige, was in Polen verübt marb, bedroht murben. Sie forverte, daß dieses Land don den russischen Truppen geräumt werde, die feit dem siebenjährigen Kriege dasselbe nicht verlassen hatten, von ihm Verpflegung erzwans gen und es überbem feindlich verheerten. Die Raus mung wurde geweigert; und ben einem Gefecht mit den confoderirten Polen verfolgten die Ruffen biese bis in bas türkische Gebiet und brunnten eine kleine Stadt dort nieder. 'Hierdurch aufs außerste gereitt, ers klarte die Pforte den Krieg. Hatte sie ihn nur mit 1768 einiger Geschicklichkeit, und bann auch Erfolg zu fuhren gewußt! Aber die glanzenden Siege der Russen, die stinelle Wegnahme einiger turkischen Pros vinzen, und die nicht verhehlte Absicht; die Osmanen ganz aus Europa verbrangen und fich felbst in ben Besit bet schönsten kande unfere Erdtheils segen zu mol=

wolken, erregte noch mehr die allgemeine Aufmerks famkeit. Besonders betrachtete Desterreich bie über alle Erwartung rasche Zunahme des ruffischen Reichs mit unruhiger Gorge. Raunis sabe nun selbst ein, daß ganz von anderer Seite her, und nicht von Preu-Kens, wie er ehemals geglaubt, vermeinter Vergrbs Berung für das politische Shstem von Europa, und besonders für Desterreich Gefahr brohe; er wünschte nun selbst eine enge Verbindung mit Preußen, die er für die einzige Schuswehr gegen das Uebergewicht Ruglands erklärte. Raiser Joseph II trat dieser Unsicht ben, da er mit einem mehr erweiterten polis tischen Blick, als bisher in Wien üblich gewesen, die Dinge ansahe, nicht, wie Marta Theressa, die Wiedereroberung Schlesiens für das Hauptziel ber öfterreichischen Politik hielt, und nicht Kannigens Haß und Groll gegen Friedrich theilte, vielmehr, die großen Tugenden bieses Mtonarchen bewundernd, ihm mit edlem Eifer nachzustreben, und durch gleiche Mittel wie er ben eigenen Staat zu heben wanschte.

Doch so sehr Friedrich die Beforgnisse über Rußlands Vergrößerung billigte und sie selbst fühlte, fand er doch keinesweges rathsam, gegen dasselbe mit Oesterreich eine Verbindung einzugehen. Sein Wiss

Mistranen wurde durch die arglissige Politik volls kommen gerechtfertiget, welche Kaunis bald nachher gegen die Pforte bewies, die er, nachdem er mit ihr einen Bund zu ihrem Beiftande geschloffen, selbst bes raubte, und durch das Benehmen eben bieses Mil nisters gegen Polen, beffen unterbrückten Burgern er Schuß versprach, sie aber dann verließ, und unter nichtigem Vorwand einige Distrifte ihres Landes wegnahm. Friedrich blieb unter diesen Umstanden seinem Bundniffe mit Rugland treu, weil er bafür hielt, einmal eingegangene Verbindlichkeiten redlich zu erfüllen, sen die beste Politik, und kunftig möglichen Gefahren zu widerstehen, muffe ber Ginsicht derer überlassen werden, welche sie erleben würden. Er erklarte biese seine Gefinnung bem Wiener Sofe ofe fenherzig, und sagte ihm vorher, daß, wenn Ruße land angegriffen wurde, er dasselbe werde vertheidis Dieses sein Betragen vermehrte bas Ansehen Friedrichs bey Katharina, aber sein Bemühen, diese Monarchin zu einem Frieden mit der Pforte unter gemäßigten Bedingungen zu bringen, war vergebens. Indeß entstanden zwischen den Hos fen von Wien, Petersburg und Berlin Unterhands lungen, welche zu dem Gedanken führten, daß Rußland, einigen seiner Forberungen an die Pforts entsagen konnte, wenn es dagegen durch ein ihm

dann Desterreich und Preußen unter der Bedina gung einwilligten, daß auch ihnen, unter dem Vors wande der unter den dren Nächten zu erhaltenden Sleichheit ihrer Besisungen, gestattet werde, einige audere Provinzen von Polen gemaltsem an sich zu reißen.

Un dieser ungerechten Bergewoltigung eines schwächern Staats von den stärkern Rachbaren, word un, die neuere Weschichte dis dahin noch kein Beispiel geliesert, war Friedrich Mitschuldiger. Wir haben eingestanden, das dieses ein Flecken in seinem Charrafter sen, und nur die Beschuldigung für falscherklärt, das der erste Gedanke einer Theilung Polens von ihm ausgegangen sen, da vielmehr Vesterreich das erste Beispiel dazu gegeben, und die russische Kaiserin zu dessen Nachfolge ausgemuntert haue. Indes war Friedrich ein so thätiger Besord derer, das vielleicht gezweiselt werden kann, ob ahne seine Mitwirkung die Ungerechtigkeit wirklich verübt sepn mochte 27).

augitica en la la como de esta la como en Durido

All the second militarity of the second

<sup>20</sup> Die hier angeheuteten Begebenbeiten und Friedrichs Benehmen bep denselben find im erften Bande in der Beilage A. umfandlich ergablt.

rud Burch diese Meinourden her Unsbruch: eines Kries ges zwischen Rufland und: Desterreich verhindent ;.. in welchen Friedrich ohne Zweisels verwickelt worden ware," und dessen Folgen nicht leicht zu berechnen waß ren. Friedrich benuzte den Ruhestand, bessen er genoß, zum Besten seiner Lande. Geine ansmartige Politik wurde nun vorzüglich durch bas Bemühen beschäftige die Verbindung mit Rußland fest zu halten; ba es dem Wiener Kofe gelungen war, diese Macht ummer mehr an sich zu Ziehen, indem er ihr Beistand gegen die Pforte, welche, ohngeachtet des geschlossenen Friedens, Katharina als ewige Feindin betrachtete, versprach, und die Aussicht eröffnete, durch gemeins schaftliche Vertreibung der Osmanen hochst wichtige Vergrößerung: zu erreichen. .. Wie Friedrich: diesen Entwürfen aufmerksam zugesehen und ihrem Goling gen, doch ohne sich mit Ruffland zu entzwenen, ents gegengearbeitet habe, wie bie Kaiserhofe ihre Ente würfe nicht ansführen können, aber wie auch Frank reich und Preußen es nicht gelungen sen, einen festen Gegenbund, wenn gleich beidenes wunschten, imtes fich zu knupfen; - dies Alles ist bereits genügend in unserm Geschichtbuche entwickelt 88).

Dren

<sup>88)</sup> S. ater Bb. 10tes Kapitel.

Drey und zwanzig Jahre hat Friedrich seit dem beendigten siebenjährigen Kriege bes so sehr gewünschs ten Friedens genoffen, und es ist dies vorzüglich die Frucht seiner Staatsklugheit gewesen, mit ber er jeden Zunder, noch ehe er in größere Flammen aus brechen konnte, ansgeloscht, und die Folge des Ans sehens, welches er durch seine Weisheit erworben hatte, das jeden Angriff Anderer abhielt und ihm das allgemeine Zutrauen der Mächte sicherte. Nur Sinmal während dieser Friedenszeit mußte ber Rbs 1778 nig noch wieder die Waffen ergreifenz es geschah aus den gerechtesten und ebelsten Gründen, um einen Mits Kand gegen die Bergewaltigung zu schüßen. kurzem Kriege gab Desterreich bas schon in Besiß ger nommene Stuck von Bayern dem größten Theil nach 1779 zurud; body, da nachher ber Wiener Hof ben Tausch von Bayern gegen die Miederlande durch Orohungen 1785 zu erzwingen versuchte, und zur Ausführung dieses Plans sogar die Mitwirkung Ruglands und die Killschweigende Billigung Frankreichs gewonnen hatte; da trat Friedrich allein mit nachdrücklichen Erkläruns gen gegen die Gewaltthat auf, und ließ nicht zweis feln, daß er, obgleich schon in hohem Alter, sich derselben thatig widerseßen werde. Er erreichte seis nen Zweck, ohne den Frieden noch einmal unterbres den zu dürfen, und brachte, um ungerechten Angriff àuch

anch ferner zu hindern, einen Bund mehrerer deute scher Fürsten, alles dagegen erhobenen Widerstandes ohngeachtet, zusammen, deffen Zweck gemeinsame Wertheibigung gegen jede Verlegung des Rechts, woher sie auch kommen mochte, war. Doch die ges nauere Erzählung auch dieser Begebenheiten ist Hauptinhalt unsers Geschichtbuchs gewesen, worauf wir uns beziehen, und wir endigen also hiermit die Shilderung des Benehmens, welches Friedrich gegen andere Staaten vom Anfang seiner Regierung bis zu deren Ende, während einer langen Reihe von Jahs ren, bewiesen hat.

Wir schließen diese Materie mit einigen allges meinen Bemerkungen. Wir haben gezeigt, baß dieser König mit großem Unrecht zuweilen den Erobes rern beigezählt sen. Dies war er nicht, wenn gleich er beh seinem ersten Kriege allerdings eine Eroberung bezielt hat; doch eine einzelne Handlung darf nicht das Urtheil über den Charakter des Mannes bestims Um diesen richtig zu würdigen, muß man die Handlungen des ganzen Lebens zusammennehmen, und diese sprechen ben Friedrich laut bafür, daß er den Frieden geliebt und aufrichtig gestrebt habe, deus selben seinen Landen zu erhalten, so lange es mit Behauptung seiner Shre geschehen konnte, und ohne

dies hat der Friede weder Werth noch Bestand. Wenn der König gleich beinahe den vierten Theil seis ner Regierungszeit Kriege geführt hat, so ist doch nur der erste derselben von ihm angriffsweise unters nommen worden, und die Ansprüche, die ihn bazu aufforderten, waren, wie wir bewiesen haben, nicht ungegründet, wenn er gleich in der Urt, dieselben geltend zu machen, größere Mäßigung hatte beweis sen können. Sobald er wegen solcher Unsprüche Ges nugthuung erhalten, machte er Frieden, so sehr auch der glückliche Erfolg des ersten Unternehmens und der erworbene Ruhm ihn reizen konnten, den Krieg fortzuseßen und noch größere Eroberungen ans Diese mitten im Gluck und im Gefühl zustreben. der Jugendkraft bewiesene Herrschaft über seine leb venschaft burgt für seine Friedensliebe. Der zweite Krieg wurde zum Schuß des hart bedrangten Ober: haupts des deutschen Reichs unternommen. britten mußte er führen, um seinen Staat vom Um tergange zu retten, und der vierte wurde aus den ebelsten Beweggrunden unternommen, um Deutsch · Lands Freiheit und Verfassung zu vertheibigen. nen dieser Kriege konnte Friedrich, mit Bestand sein ner Ehre und ohne hochste Gefahr für die Sicherheit seines Staats, vermeiden; jeden endigte er, sobald er den Zweck erreicht hatte. Jedesmal kehrte er in

Den

den Friedenszustand zurück, ohne irgend eine Bergrößerung zu verlangen, und die Erhaltung bes Friedens war das unabläßige Westreben seiner Politik, dieses Friedens, deffen seine Lande auch bins nen sieben und dreißig Jahren von den sechs und vierzig, die seine Regierung gedauert hat, zu ihrem größten Gluck genoffen haben, und mit welcher Sis cherheit war dieser Genuß verbunden! Dieses darf nicht übersehen werden, weil der Werth des Genusses dadurch ungemein erhöhet ward. Friedrichs Unterthanen mußten, daß ben dem großen Unsehen, dess sen ihr Konig in ganz Curopa genoß, nicht leicht ein andrer Staat ihn angreifen werde, wenn dieses aber versucht werden sollte, so hatten sie die Hoffnung, daß ihr zur Vertheibigung immer wohlgerusteter Konig solchen Angriff glucklich zurückschlagen werbe. Dies gab eine Ruhe und Sicherheit, von der jungere Zeitgenossen, welche ganz einen andern Zustand ers tebt, und an oftere Umkehrung des Bestehenden, immer wiederholte Abtretungen und Umtauschungen der Lande sich haben gewöhnen mussen, kaum einen Begriff sich machen konnen. Friedrich wußte, wie viel diese Sicherheit den Unterthanen werth sen, wie sie ihre Zufriedenheit, Treue und Anhanglichkeit an den Staat vermehre; aber er wufte auch, wie viel solche Unterthanen dem Staat werth sind. Er

war bashalb jeder Abtretung, so wie jedem Umbtansch alter Unterthanen gegen neue, wenn auch des ren Seelenzahl die größere gewesen wäre, immer abs geneigt. Bon Abtretung oder Vertauschung ganzer Provinzen oder Landstriche ist unter ihm nie die Rede gewesen; aber auch nur von einer kleinen Zahl alter Unterthanen trennte er sich immer sehr ungern, und hat dieses nur in seltnen Fällen gethan, wenn etwa überwiegende Gründe der Lokalität den einigen, in fremdes Gebiet eingeschlossenen Unterthanen, deren Unstauschung gegen fremde, die sich in seinem Gesbiet in gleichem Verhältnis befanden, durchaus raths sam machten.

In der Wahl der Bundesgenossen folgte der Konig nie seiner Neigung oder Abneigung gegen die Persönlichkeit andrer Regenten, Staatsminister und Nationen, oder irgend einer andern blos persönlichen Rücksicht; sondern hier leitete ihn ganz allein die Betrachtung des Wohls seines Staats. Auf standplafte Treue eines Bundesgenossen rechnete er nur in so weit, als das eigene Interesse desselben mit dem seinigen verbunden war. Er hielt diesenigen Verschindungen sür die besten, welche einen bestimmten Zweck hatten und auch in Absicht der Dauer bes schränkt waren, weil nur ben solchen Misverständs nisse

nisse ober Erkältung durch baldige Erklärung vers mieden werden können, welche ben Bündnissen, die in Absicht des Zwecks und der Dauer unbestimmt sind, gewöhnlich deren unvollkommene Ersüllung und baldiges Aushören zur Folge haben.

Friedrich verstand es vortreslich, für seine Vers handlungen mit auswärtigen Hosen, wenn dieselben von seiner Seite ansingen, denjenigen Zeitpunkt zu wählen, wo der andere Hos, wegen eigenen Vedürse nisses oder ben ihm herrschender Ansichten, in seine Ideen einzugehen am geneigtesten war. Fast jedes große Seschäft hat einen Zeitpunkt, in welchem dass selbe mit Leichtigkeit durchgesezt werden kann; dieser muß richtig erkannt und benuzt werden; wird er verz saumt, so hält es oft schwer, den Zweck zu erreichen.

Sine wichtige Sigenthumlichkeit von Friedrichs Politik war es, daß er den Kreis seiner Wirksams keit sehr gut kannte, und denselben nie überschritt. Er nahm von Allem, was in Suropa vorging, Kenntniß, aber selbst Theil nahm er nur dann, wenn er hoffen konnte, es mit Erfolg thun zu konnen. Er kannte sehr gut die Kräste seines Staats, und würdigte sie richtig, ohne Ueberschäßung; wohl wußte er, daß, da es ihm Sin Mal gelungen war,

während des siebenjährigen Krieges, einer ganz uns, verhaltnismäßigen Macht siegreich zu widerstehen, er diesen Erfolg zum großen Theil dem Glück, den von seinen Gegnern begangenen Fehlern, dem Mans gel des Einverständnisses unter ihnen, endlich seiner eigenen so wie seines Volks außerorbentlicher Uns strengung verbanke, Umstände, auf beren verbunbenes Wiedereintreten nicht noch einmal gerechnet werden durfte. Er schätzte die moralischen Krafte sehr hoch, aber eben deshalb sahe er ein, daß von benselben nur in seltnen und außerordentlichen Fals · len Gebrauch gemacht werden könne, weil der Enthus Kasmus sich nicht länger erhalten läßt, als bie außerordentlichen Umstände, die ihn aufregten, vorhanden sind; Friedrich rechnete also in seinem Bertheidigungsstande gegen andere Mächte nur auf die gewöhnlichen, immer bleibenben physischen Krafte und -Mittel, und suchte diese möglichst vollkommen zu machen.

Seine Unternehmungen gelangen vorzüglich dess halb, weil er, ehe er zu handeln anfing, alle Schwies rigkeiten, die sich entgegenseßen konnten, wohl übers dacht, und die Mittel, ihnen zu begegnen, nach Räcksicht auf die verschiedenen Fälle, welche eintreten konnten, bereit hielt. Gar zu schwierige Dinge unternahm er nie, wenn wenn er nicht durch die Umstände bazu gezwungen war. Sorgfältig vermied er, was ihn in Weitlaufstigkeiten oder Irrungen mit andern Staaten verwischeln konnte; auch dasjenige, was, wenn es von der einen Seite Vortheile versprach, von der andern bedeutendere Nachtheile voraussehen ließ. So hat er nie die Vorschläge zur Errichtung einer Seemacht, zum Erwerd von Rolonien in fremden Erdtheilen, genehmigt, weil er einsah, daß er auf diesem Wege es nie zu einer Größe von einiger Bedeutung bringen konne, wohl aber sich schwächen und abhängiger von andern Mächten machen werde. Für das Seld, sagte er, wosür ich ein Kriegsschiff baue, kann ich auch ein neues Regiment errichten, und dies ist besser.

Die Krafte anberer Staaten schätte er nicht zu gering, und er sahe es nicht als Mangel dieser Krafte an, wenn in einzelnen Fallen durch deren uns geschickte Anwendung gesehlt wurde. In seiner vers gleichenden Schäßung dessen, was andere Staaten gegen einander vermögten, nahm er, um nicht zu irren, immer an, daß jeder seine Krafte auf das Beste benußen, und dadurch dassenige bewirken wers de, was zu bewirken möglich war. Für seinen eiges nen Staat aber brachte er in Abzug, was durch Zussalle die bezielte Wirkung vermindern konnte.

Frethümern unterworfen, und seine Regierung war beshalb die glücklichste, weil er in allen Fällen seine Entwürse mit reisster Ueberlegung und mit Erwägung aller Umstände machte, und mit großer Kraft, Ordnung und unermüdlicher Thätigkeit sie aussührte, auch den Einfluß der Leidenschaft auf seine Entschließungen möglichst abhielt.

Wir gehen zu dem über, was Friedrich für das Kriegswesen gethan hat. Die Sorge um dass selbe war ihm besonders angelegen, und mußte es seyn, da er den bedeutenden Rang, zu dem er sich unter den europäischen Staaten mit rascher Schnels ligkeit erhoben hatte, gegen die geweckte Sisersucht andrer Mächte behaupten mußte, und es, wie wir bemerkt haben, eine Hauptmaxime seiner Politik war, dadurch seinem Staate einen dauerhasten Friesden zu sichern, wenn er sich immer wohl gerüstet und zum Kriege bereit zeige.

Der große Chursurst hatte zuerst das brandens burgische Kriegswesen auf einen regelmäßigen Fuß gebracht. Er sührte eine neue Art von Abgaben, die Accise, ein, gab derselben wenigstens eine feste Einrichtung, welche ihm die Einkunfte verschafte,

ein

ein bedeutendes Heer unterhalten zu konnen, ohne vie Unterthanen mit erhöhten direkten Abgaken belas Gegen das Ende seiner Regievung sten zu dürfen. stieg dieses Heer auf 30,000 Mann; er hatte einige gute Feldhetren, und die Welsheit und ber Muth, mit welchem er seine Kriege führte; gab den branz denburgischen Eruppen einem kriegerischen Geist. Dieser erhielt sich auch unter seinem Nachfolger, Kb. nig Friedrich I, welchen an den Kriegen seiner Zeit gegen die gefürchtete Obermacht Frankreichs thatigen Untheil kahm. Dieses Konigs Truppen zeichneten Na burd Lapferkeit, seine Felbherren durch gute Einsicht vowheilhaft aus. Die Stärke seines Hoers war nicht zu allen Zeiten gleich, doch foll sie bis auf 48,000 Mann gebracht senn, neben welchen noch eine wehlgeübte Land Milliz von 60,000 Mann unterhalten wurde. Friedrich I konnte eine folche Macht nicht auf eigne Kosten erhalten; er bezog bon den Seenkachten Substdien. Aber de dieser König die Summen, die er erhielt; nicht wieder mit Weisheit zur Anfnahme seiner Laube anzuwenden wußte, sondern einen großen Theilides Gelbes ik unnüßer Pracht vergeubete; so wurde der Rachtseil; den die Bevolkerung erlitt, nicht ersest. Roch grin Ber war unstreitig die Thorhett, bag Friedrich I mit dem Blute seiner Unterthanen die Averkennung

der königlichen Würde von kaiserlichen Hafe erkauste, dem er unter dieser Bedingung ein anschnliches Corps seiner Truppen überließ.

James Court Tallet 1 ... Friedrich Wilhelm I fühlte, daß er die Stelle, welche sein Vater unter ben unabhängigen Herrschern eingenommen hatte, nur durch ein verhaltnismäßiges, auf eigne Kosten erhältenes Kriegsheer behaupten konne. Die Sorge für haffelbe wurde seine Haupts beschästigung, dech imax hierben die. Ueberzeugung von der politischen Nothwendigkeit vielleicht weniger Ursache 1: als die entschiedene Neigung, weiche dieser Monarch von früher Mgend an fürsidze Soldatens wosen hatte. Kriegacische Uchungen, machten sein größtes Vergnügen aus, und es warzien unermüber tas. Bestreben, im diese Uehungen-ihe möglichste Ordanne, Genauchkeit: 1916 Pünktlichkeit zu bringen, und Soldsten zu haben zichte, durch Richtigkeit und Schnelligkeit ihrer Kernegungen, Meinkahkeit und Schinheit des äußerig Anzuges alle andere Aruppen Dutch: großen Flois ; ind: tunernisdete Aufmerksamkeit wirklichte Friedrich, Wilhelm wirklich thefien Breck. Geine, Armee bestank out so; wohl gebildeten, großen und schönen Leuterz- und diese waren in allen Uehungen bes Krieges, soufentig, und zu dem punkkichsten Gehorsam so gewöhnt. Kein

kein anderes Heer in Europa ihm hierin gleich kam. Schon zu Anfang seiner Regierung, 1718, soll die ses Heer auf 60,000 wirklich unter dem Gewehr stehende Soldaten gebracht seyn, und am Ende feiner Regierung unterhielt Friedrich Wilhelm I 76,000 Mann, wovon 26,000 Mann Ausländen waren. Zugleich hatte er Waffen und Kriegsbedürfn nisse aller Art immer in hinlanglicher Menge, sogan im Ueberfluß vorräthig. Durch die gute Ordnung und große Sparsamkeit, welche Friedrich Wilhelm in allen Theilen ber Verwaltung einfährte, erwach er die Mittel zu den großen Unsgaben, welche de solches Heer erforderte, ohne seine Lande durch neue Abgaben sehr zu brucken. Um auch die Bevolken rung nicht gar zu sehr zu schwächen, wurden nicht nur Fremde unter die Armee gern aufgenommen und durch gutes Handgeld und versprochene Vortheile zum preußischen Dienst angelockt; sondern biefer Ro nig schrieb ausbrücklich vor, daß man so viele tange liche Ausländer, wie nur immer möglich, durch die Werbung auswärts zu verschaffen suchen, undes babin bringen' solle, daß die Armee bis zu zwen Orittel aus Fremden bestehe, welches Verhältnis jedoch nie ers' reicht ist. In Absicht der Einlander war es bis das - hin, sowohl unter Friedrichs Wilhelms I Worfahren, als während des größten Theils seiner Regierung, ben

den Regimentern überlaffen gewesen, so viele junge Leute, als sie nur immer vermogten, zur Annahme von Kriegsbiensten willig zu machen. Durch diese gestattete Willtühr waren aber für das Land großer Nachtheil und Druck entstanden. Die Regimenter wetteiferten mit einander, die größte Zahl von starken und wohlgebildeten Goldaten aufstellen zu können, da dieses das beste Mittel für die Chefs war, sich Die Regimens den dem Konige beliebt zu machen. ter schickten daher überall ihre Leute im Lande umber, um anzuwerben, suchten auch wol oft durch falsche Wersprechungen, ober gar burch List und Gewalt Mekruten zu erhalten. Da hierzu bas ganze Land offen stand, so war die Folge, daß ein Regiment bas andere überbot, eins dem andern entgegenarbeis trtei, und daß hierburch die Last, Menschen zu Kriegsbiensten zu stellen, ohne alle verhältnismäßige Gkichheit von den verschiedenen Provinzen Orten getragen wurde. Ein Distrikt, ein Dorf hatte oft alle seine irgend brauchbaren jungen Leute hergeben mussen, wenn bagegen ein anderes in sehr langer Zeit nur sehr wenige ober gar keine lieferte. Diesem Nachtheil suchte Konig Friedrich Wilhelm I burch die sogenannte Kantoneinrichtung Jahr 1733 abzuhelfen. Das Reglement, welches diese Einrichtung seststellte, ist zwar nie dffentlich bes kannt

### Ch. Fr. II zc. Benehmen in Absicht b. Kriegswes. 285

Fannt geworden, wie dieses sehr oft mit den Borgschriften, welche wegen der Werbung ertheilt wurden, der Fall war. Das Wesentliche dieser Einrichtung, dessen Bemerkung um so mehr hieher gehört, d. es auch unter Friedrich II mit wenigen Abanderungen beibehalten ist, bestand in Folgendem.

Das ganze Land wurde, mit wenigen Ausnah, men 19), in gewisse Distrikte, Kantons genannt, ges

<sup>89)</sup> Die ausgenommenen Provinzen waren, unter Konig Friedrich Wilhelm I, Cleve, Gelbern, Mors, Tedlens durg, Lingen und ein Theil der Grafschaft Mark. Der Brund Diefer Ausnahme mar, weil die Einwohner Diefer Provinzen eine große Abneigung vor dem Ariegs. Rande batten, und die gurcht vor demfelben fie baufig jum Austreten bewog, welches burch die Rabe freme Lande, besonders Hollands, mo jeder Fremde immer leicht Arbeit und Unterkommen fand, febr beganftigt murbe. Konig Friedrich 11 bestätigte biefe Freiheit den genannten Provinzen, und ertheilte fie auch aus gleichem Grunde bem von ihm neu erworbenen Farftenthum Offriesland, wie auch einigen Diftriften in Schlefien, mo die bort blubenden gabrifen die Befreiung vom Militair : 3mang butchaus nothwendig au erforbern ichienen. Er ertheilte fogar Diefelbe Befreiung auch den Stadten Berlin, Potsdam, Bress lau, Brandenburg und Althadt Magdeburg. Aue in diesen Städten Geborne waren nicht zu Krieasdiensten Den politischen Grund dieses verpflichtet. Privilegiums wiffen wir nicht anzugeben. SHOTE

getheilt, deren jeder einem gewissen Regiment zugetheilt war, das die Befugniß hatte, aus demselben jahrlich so viele tangliche junge Leute auszuheben, als es bes durfte, um die ihm nothige Zahl von Einlandern immer vollzählig zu erhalten. Der Kanton eines Infanterie: Regiments hatte 5000 Feuerstellen, der eines Kas vallerie = Regiments 1800; das Infanterie = Regis ment war in Friedenszeiten jahrlich dreißig, in Kriegs. zeiten aber bis hundert auszuheben befugt 90). Was den Regimentern mehr abging, sollte burch Auslans der ersezt werden. Jeder solcher Distrift war wies derum in kleinere zertheilt, und diese waren den Kompagnien zugewiesen, aus denen das Regiment bestand. So gehorte also jedes Hans im Lande eis ner bestimmten Kompagnie, und alle in demselben -geborne Knaben waren; sobald sie das gehörige Als ter

große Bolksmenge jener Städte, besonders von Berlin, unftreitig dem Staate nachtheilig ift, so scheint es, daß es vielwehr rathsamer gewesen ware, densels ben keine Befreiungen zu ertheilen, welche dem zu großen Andrang der Menschen nach jenen Orten noch einen bedeutenden Reiz mehr geben mußte.

<sup>90)</sup> Wie viel ein Ravalletie. Regiment auszuheben berechtiget gewesen, sinden wir nicht bemerkt. Die Zahl
war aber verhältnismäßig weit geringer, theils, weil
zur Kavallerie nur angesessene, vorzüglich sicher gehaltene Leute genommen wurden, theils auch sich immer
mehr Freiwillige zum Kavallerie. Dienst meldeten.

ter und die verlangte Größe etreicht hatten, auch ihe rer Tanglichkeit zum Dienst sonst nichts abzing verpflichtet, nuter dieser Kompagnie auf ganz unbes stimmte Zeit, so lange sie die Befehlshaber brauchs bar fanden, zu dienen. Doch waren einige Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel gestattet, namische die Sohne des Adels, von denen man voransfezte, daß sie freiwillig sich zum höhern Kriegsvienst mels den würden; die Sohne der Geistlichen und hohern Staatsbedienten, auch die Sohne der Fremden, Die unter dem Versprechen der Befreiung vom Kriegsdienste für sich und ihre Kinder sich im Lande ansäßig gemacht hatten; ferner die Sohne gewisser Fabris kanten, auch diejenigen jungen Leute, welche einzige Sohne, oder zu Fuhrung der von ihren Eltern ererbten Wirthschaft, ober zu Unterstüßung der vers wittweten Mütter unentbehrlich gehalten wurden; endlich auch die Sohne aller verer, welche ein bes tractliches, zu verschiedenen Zeiten verschieden bes stimmtes Vermögen nachweisen konnten; — alle diese waren von der Aushebung fren. Diese Auss nahmen waren aber in der wirklichen Unwendung so vieldeutiger Auslegung fähig, daß das Militair immer leicht Vormande fand, sie nicht gelten zu lass sen, deshalb häufig Streitigkeiten entstanden, vielfache Klagen über Verlegung der Vorschriften

und über harten Druck gehört wurden. Dieses war um so unvermeidlicher, da die wirkliche Aushabung zu Kriegsbiensten ganz allein dem Militair überlassen Jedes Regiment schickte jahrlich seine Leute (einen Officier mit einigen Unterofficiers) in den ihm zugewiesenen Kanton, und ließ durch sie über die darin gebornen Knaben Listen halten, und sowohl den Zuwachs, als, den durch Todesfälle oder bewiesene Untauglichkeit zum Kriegsdienst entstandenen Abgang Den Eltern der neugebornen Knaben bemerken. wurde die Verpflichtung berselben, so wie die eigne Berantwortlichkeit der Eltern, die Kinder, so oft es verlangt würde, zu stellen, erklart, und zum Zeis chen eine rothe Binde 91) gegeben. Ichrlich wurden Die jungen Leute gemossen, und ihre Größe in den Listen bemerkt; von benen, welche die gehörige Gros Le erreicht hatten, murden dann jährlich so viele zum wirklichen Dienst ausgehoben, als das Regis ment behauptete an Einlandern zu bedürfen, vollzählig zu bleiben. Ben allen diesen Perfüguns gen wirkten die Civilbehorden gar nicht mit; sie ers hielten von denselben nicht einmal Kenntniß, . Fonns

<sup>91)</sup> Diese rothe Binde war eigentlich ein Strenzeichen, welches den Wohlhabendern bep der Geburt eines Sohns von des Regiments Feldwebeln gegen eine Erstenntlichkeit gebracht wurde.

konnten also den sie bestürmenden Klagen der Unters thanen gar nicht abhelfen, da die den Regimentern ertheilten Vorschriften ihnen nie vollständig bekannt waren, so daß es also bem Militair, auch wenn je eine Klage über gar zu arge Misbrauche bis zur bochsten Behorde gelangte, nie an Gründen fehlte, sein Verfahren zu rechtfertigen. Noch ein sehr arger Misbrauch bestand ben dieser Einrichtung. Die zum Kriegsbienst verpflichteten Unterthanen wurden von dem Augenblick an, wo sie in die Rollen eines Regis ments eingetragen waren, ober wenigstens von der Zeit an, da fie den Soldateneid hatten ablegen mus fen, welches sogleich nach der Confirmation der juns gen Leute gefordert wurde, aller Aufsicht ihrer ges wöhnlichen Obrigkeit entzogen, und waren nur der Gerichtsbarkeit des Regiments, zu dem sie gehörten, unterworfen. Ein Enrollirter, und eben so ein Beurs laubter wahrend seines Aufenthalts in der Heimath, konnte, was auch sein Vergehen senn mochte, ben dem Gerichte seines oft fernen Regiments in Uns spruch genommen werden; dies war die fruchtbare Quelle von großen Unordnungen, die noch dadurch vermehrt wurden, daß sich oft in einem Orte Ens rollitte-und Beurlaubte von mehrern Regimentern befanden. Alle Thatigkeit der burgerlichen Obrige keit warde hierdurch gelähmt;- und die ruhigen Uns terthas v. Dobms Denfm, 48.

terthanen sahen sich häusigen Beleibigungen aller Art von den Enrollirten ausgesezt, ohne dagegen Hülfe erhalten zu können; denn von den Regimentern wurde sie, nach lange angewandter Mühe, selten ertheilt. Noch mehr, ein Enrollirter durfte ohne Erlandniff des Regiments, zu dem er gehorte, sich nicht von seinem Orte entfernen, kein Gewerbe ans fangen, besonders nicht heirathen, noch einen Hauss Hierdurch befand sich ein guter Theil halt errichten. der Unterthanen in Absicht der wichtigsten Handlungen seines Lebens in ganzlicher Abhängigkeit, und in wirkticher Sklaveren der Chefs der Regimenter und Kompagnien. Die Klagen waren baufig, daß diese die jungen Leute, statt sie zu Kriegsbiensten auszus heben, zu Arbeiten zum eigenen Vortheil auf ihren Gütern gebrauchten. Daß es Mittel gab, sich von dieser Abhängigkeit ganz oder Theilweise, ja wol gar von den Kriegsdiensten selbst zu befrepen, daß diese Mittel von Allen, die es vermogten, sehr häufig angewandt wurden, und daben oft mit ungerechter Partheilichkeit, mit Begunftigung bes Ginen zum harten Druck des Andern verfahren wurde; wird von Niemanden, der die Menschen kennt, bes Das Kanton : Reglement Fries zweifelt werden. drich Wilhelms I machte also den Zustand des Lans des nicht besser, es hatte nur den Streitigkeiten zwis schen

schen den verschiedenen Regimentern abgeholfen, die vorher oft entstanden, so lange allen Regimentern die Werbungen durch das ganze Land fren standen. Nachdem aber den Regimentern bestimmte Districte zur Aushebung angewiesen waren, so war jedes auf merksam genug, sich in seinem Besiß zu behaupten, und jedem Eingriff eines andern durch Klage ben der hochsten Behorde zu wehren. Aber den Unterthanen wurde hierdurch nicht geholfen, vielmehr waren sie jezt nur noch öfter aller Willkühr bes Militairs überlassen, da jedes Regiment, so lange es sich nun innerhalb seines Kantons hielt, auf denselben ein bestimmtes Recht behauptete, und in dessen Auss übung keiner Kontrolle unterworfen war. Die Falle ungerechten Drucks waren hierben um so haufiger, ba bie Chefs ben diesen Geschäften sehr oft von Subalterns Officieren, oder gar von Unterofficieren geleitet wurden, oft auch diesen die Aushebung allein übers ließen. Leute dieser Art, oft jedem edlen Gefühle fremd, wurden nicht selten nur durch Eigennuß, oder andere niedere Beweggrunde bestimmt. Den durch alle diese Misbrauche geplagten Unterthanen, und den sie, wenn es gar zu arg wurde, zuweilen untera stüßenden Civilbehörden (welche leztere doch, wie bereits bemerkt, zu solcher Unterstüßung eigentlich nicht befugt, noch auch, wegen der ihnen abgehenden

**Z** 2

Rennts

Renntniß von ben Befugnissen bes Militairs, recht im Stande waren) wurde es schwer, mit ihren Klas gen Gehör zu finden. Dem Militair ward es dagegen leicht, auch die offenbarsten Ungerechtigkeiten zu bes Ben einem Monarchen, dessen hochste Freude der-Unblick eines schönen und wohlgeübten Regiments war, konnte nicht leicht Recht erhalten werben gegen den Kommandeur eines solchen Regis ments, dem er diese Freude verdankte. vollends darauf an, daß ein schöner junger Mensch, Der eine ungewöhnliche Größe hatte, zum Krieges Bienst ausgehoben worden, dann waren auch die sprechendsten Billigkeits : Gründe, bie nach Vorschriften gültigsten Ausnahmen nicht hinreichend, einen solchen vom Kriegsdienste zu befrepen. Leute von jedem Stande und Vermögen, ja fogar Familienväter und Männer in geistlichen und weltlis chen Aemtern, wurden, wenn sie ungewöhnlich groß waren, mit List und Gewalt aus ihren Häusern Rachts aus dem Bette geholt, und zu Goldaten ges Viele haben mehrere Jahre, andere bis zu erreichtem hohen Alter, oder bis zum Tobe, ben Kummer und Krankheit beschleunigten, in biesem Stande zubringen niuffen. Viele entwichen heimlich aus dem Lande, um der Sklaveren zu entgehen, mit Verlust ihres Vermögens, beffen Confiskation die geseß=

gesehliche Strafe solcher Desertion mar. Reine Bet-Kellungen konnten hiergegen, helfen, und nur in seltze nen Fällen gelang es einem menschlicher gesinnten militairischen Befehlshaber, eine gute Laune Friedrichs Wilhelms I zu begußen, um in einem dringenden Falle eine Ausnahme von der Strenge der harten Regel, oder auch die Verbesserung einer widen die Regel begangenen Sarte zu bewirken. Zwang und Druck, unter welchem ein großer Thetl der Unterthanen in beständiger Farcht leben mußte, machte unter diesem Könige die praußischen Lande, ahnerachtet aller übrigen guten Einzichtungen in densetben, zum Schrecken und Abscheu aller ander Landez : ver Fremde vænnled den Aufenthalt in dens filben, sogar die Onrchreise, und die Eingebornen sahen es als das guiste Unglück an, wenn ihre Wohne zu einer mextlichen, besonders zu einer mehr pie gewöhnlichen Größe aufzumachsen schienen. Man suchte Kinder, die in diesem Falls waren, so gut und lange wie möglich vor der militririschen Mes sung, und Rufzeichnung zu retten, verbarg sie in den geheimsten Zufluchtsprien, ober sandte sie ben Zeiten ins Ausland. Wurde dies entdeckt, so waren die Eltern der Abwesenden den strengsten Strafen und dem Verluste des Vermögens ausgesest; es wurde elso, wenn es nicht möglich war, das Daseyn der **A** 3 Uns

\*Unglucklichen In verbergen, Gelb und jede Ansopses \*tung angewähldt, um Begünstigung zu erschleichen, \*welches auch off seder nicht immer, gelang.

Die Herbeischaffung der Ausländer wurde auf micht minder ungerechte und brückende Art bewirkt. Ein größer Theil ber angesessenen eingebornen Gol-Iduten war mahrend zehn Monate bes Jahrs benr-Laubt und konnte während herselben in der Heimath Aeben und sein Gewerbe treiben, war aber baben als Isin der Gerichtsbarkeit feines Regiments unterworfen. Wonn auch dutch biese Einrichtung die Harte gezwungenen lebenslänglichen Rriegsbienstes einigermaßen erleichterk wurde, und biese Last shne Meselbe gar nicht hatte geträcken werben konneit; fo Hatte doch auch diese Einrichtung wieder unverkielte Mich bruckenbe Folgen. Me Gold ber Bearland -wurde namlicht roubrend der Beit threr Abwesenheit Eingezogen und gehörte, bem größten Theil nach, Ben Rompagnie sChefs; welche bagegen verbunden was ren, theils die Dienste ver Beutlaubten von den in ver Garnisch zuruckgebliebenen Golduten, die hier für besonders bezahlt wurden, bersehen zu laffen, theils aber die Rosten der auswärtigen Werbung zu Bestreiten, sund baffir zu forgen, daß immer eine möglichst große Zahl Auslähder im Dienst war. \* ft : ! Mit

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 295

Mit je geringern Kosten Heses bewirkt weiben konns te, destid größer war nutlitlich der Vortheil des Kompägnie-Chefs. Deshalb wurden nicht nur alle Frende, welche sich nur kurze Zeit im Lande aufhielten, obet auch daffelbe nut durchreisten, und beren Größe und Geftalt bas Militair anreiste, mit Lift ober Gewalt jum Rriegsdienst gebracht, sondern die Regimenter Schickten Dfficiere und Uns terefficiere in fremde Lande, um durch Handgelo " und Bersprechen anbrer Vortheile, die nicht immer gehaften wurden, taugliche Leute' gum Dienst, zu überreben, auch ste wol' mit Gewalt wegzunehmen und helmitch über die Granze zu führen. Borzügs lich wurden diese Werber in die Reichsstädte, oder in die kleinen deutschen Lande gesandt, beren Regies rungen über begangene Bewaltehat fich nur schwer Gehor verschaffen konnten. Auch an die Granzen großer Staaten und in die Mahe ber Garnisons Gidde berfelben wurden die Werber verlege, fremde Godbaten zur Defertion zu verkiten 32). . Al Figure Land and the Cartin Land of the Brook

<sup>92)</sup> Es And uns sogar Beispiele bekannt, das von den im Auslande befindlichen Werbern selbst aus preußischen un der Gränze gelegenen Bestungen die eigenen Sol-Daten zur Desettion verleiten und dann für ein andered Regiment angewarben wurden. Diese waren ugturlich vorzüglich angenehm, da sie schon die Uebung des preußischen Dienstes hatten.

Noch ein anderer bas eigene Land sehr brückenber Misbrauch entstand burch biese Ginrichtung. namlich die Kosten der fremden Werbugg möglichst zu vermindepn, bemuhten fich die Kompagnie schefe, viele Einlander an die Stelle von Fremben, sinzuziehen; hierzu wurde jehnre Adnrwand gebraucht. Die Sohne der Ausländer, wenn sie auch in der Garnison geboren weren, galten wieherum für Ausläuber, und gehörten ohne-Widerrede berickompagnie, in der die Wätersstanden. Jehen Einfander , her zu entfliehen persucht hatte, aber wieder ergriffen, oder dem wegen ingend eines Pengelens eine harte Regiments : Strafe guerkannt, mar: wurs de als ein Auslander angesehen. Endich wurden auch diejenigen Eingebornen, die kein Landeigenthum defassen un für unsicher enklärt und den Fremden zus 184346Lt. The said of the second of the seco

राम्योगार १ एउँ । १८ वर्षेत्र को १५ १ १ १ १ १ <u>१ १ छ</u> So bestand das Heer, welches der Stolz mid die Freude Friedrich Wilhelms I wer, wieden großen Theil nach aus Leuten, bie wider ihren Willen dienten, und von denen nur durch harte Behands lung bie Erfüllung ber Pflichten, die man bon ihnen forberte, erhalten werden konnte; nur burch barbarische Strafe, die ben jeder versuchten Entweis dung gewiß bevorstand, konnten diese Menschen in bem

50 mm 2 1

dem Kerker ihrer Garnisonen, aus deren Mauern sie oft in Jahren nicht entlassen wurden, gefangen. gehalten werben. Die Eingebornen waren zu dieser Sklaveren sehr oft auf Zeitlebens verdammt, doch war ihnen die bemerkte lange Beurlaubung in die Heimath eine bedeutende Erleichterung, aber bas Schicksal der Anslander war ungleich harter. Denn die ihnen gegebnen Kapitulationen, wodurch nach gemissen Dienstjahren der Abschied versprochen war, wurden gewöhnlich, und so lange die Leute noch einigermaßen brauchbar waren, nicht gehalten. Von denjenigen, welche ben höherm Alter endlich entlassen murben, erhielten nur wenige eine sehr kargliche Unterstüßung, und wurden meistens der bittersten Dürftigkeit preisgegeben. Ben allen dies sen Umständen wurde der preußische Kriegsstand für das größte Ungluck gehalten, bas einem Menschen von Bildung und einigem Gefühl begegnen konnte, und Jeber, ber es irgend vermogte, suchte sich und seine Kinder vor demselben zu retten. Rur Einfalt und ganzliche Unkunde, jugendlicher Leichtsinn, ober durch große sittliche Verberbtheit herbeigeführte verzweifelte Umstände, wol gar begangene Verbrechen, konnten Jemand bewegen, freiwillig Dienste zu neh-Die außere Ehre, welche mit dem Goldas tenstande verbunden war, und die demselben gegebs **X** 5

uen

uen Vorzüge, besonders die Erlaudnis, andern Unterthanen auf vielfache Weise lästig zu fallen, konnten nur leichtsinnige Menschen, auch gewöhnlich nur auf kurze Zeit, für das Elend entschädigen, in dem sie lebten. Auch waren die den Soldaten außer dem Dienst gestattete Zügellosigkeit, und die ihnen überall zum Nachtheil andrer Unterthänen zugestandenen Rechte und Vortheile noch ein bedentender Zusaß der Beschwerden, welche das Land durch dieses Heer erleiden mußte.

Dies waren die Einrichtungen, welche Friesdrich II fand, als er den Throm bestieg 91). Die Rlas

feinem Borfahr, deren Schilderung bier in einander fließt, weil fie durch Friedrich nur wenig Abanderungen erhalten hat, ift von uns bas Mera beaus Mauvillansche Werk von der ihren beaus Mauvillansche Werk von der ihren fie fie uns ber ihren fie fie und seine Gelbst preußis sche Ueberseher von Blankenburg (selbst preußis scher Officier) diesen Gegenstand mit vieler Einsicht und richtigem Urtheil bearbeitet, und mauche unrichtige Borstellungen der Urbeber des französischen Origis nals berichtiget hat. S. von die sem Werk Beistungen sinder Wark Beistungen sinder man gute Rachrichten in und Bennes kungen sinder man gute Rachrichten in und Bennes kendorf Charafterzigen aus dem Leben König Friedrich Wilhelms I. Verlin 1787;

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Kriegswes. 299

Rtagen über dieselben waren zu allgemein unb zu Läuk im ganzen Lande, und auch im Anslande, aks rest to a support that I will be a state of

in ber britten und vierten Sammlung. Won den Beranderungen, welche Friedrich seit dem fiebenjährigen Briege im Militair porgenommen, bat er felbft nadricht gegeben in den Oeuvres posthumes. Berlin T. V. p. 161. Eine febr belehrende Nachricht giebt: Berfaffung, bes preußischen Rantonme. fens, pon Ribbentropp. Minden 1798. Delb findet fich in diefer Schrift, dem Zwed ibres Berfoffere gemaß, eigentlich nur ber Buftand, wie er nach Den Werordnungen fepn follte, nicht bet, welder wirklich vorhanben mar, gefdittert. Auch beschränkt der Werfaffer fic nicht auf die Zeit Friedrichs II, fondern bemerft auch die fpatern Deranderungen. — Um die Kantoneinrichtung und ihre nachtheiligen Folgen recht kennan zu kernen, verdient eine kleine Schrift gelefen zu werden, worin diese golo gen von einem fie praftifc fennenden Manne mit Freis muthigkeit gerügt find: Heber bie Ranton. ditiffer Berfassung in ben preußischen Staaten, von dem Geb. Kriege, und Landrash v. Arnim. Frankfart und Leipzig 1788. Außer dem, mas aus diefen Schriften gezogen if, beruhet indes vieles bier Gesagte auf mundlichen Rach. richten von Militgirs und andern mobl unterrichteten Mannern, und man kann fich auf die Richtigkeit unfrer Schilberung verlaffen. Das Andenken an ben von den Worfahren, auch jum Theil, noch ben Beitgenoffen, erlittenen barten Drud batte fich ju gut erbalten, als daß in der frubern Lebenszeit des Berfaffers

" Kid

daß sie dem alle Vorkehrungen der Regierung auf merksam beobachtenben Kropprinzen hatten unbe-Lannt bleiben konnen. Er sah auch ohne Zweisel die Ungerechtigkeit dieser Einrichtungen und beren verderbliche Folgen für die Pephlkerung und den Wohlstand seiner Lande sehr gut einz aber ganz abs helfen konnte er diesen Folgen nicht. Rur der Druck, welchen die Leidenschaft des Waters für vorjuglich schöne und lange Soldaten hervorgebracht batte, nur bie übertriebene Strenge, oft unmensche Niche Behandlung, welche Friedrich Wilhelms I pedantische Forderungen einer überspannten Volls kommenheit des kleinen Dienstes nothwendig macht hatten, horten ben Friedrich II auf; Rriegswesen war für diesen König keine Spieleren. Ex hielt seine Saldaten, um sie zu gebrauchen, und er wußte, daß die höchste Vollkommenheit des kleis nen Dienstes diese Brauchbarkeit nicht vermehrt, mahl aber den Goldaten ihren Zuftand unerträglich macht und sie zu der Berzweiflung bringt, ihrem Elend burch

fere solche Erzählungen nicht pft hatten gebort werden sollen. Jest wird fich dieses Andenken nach und nach verlieren, aber ganz darf es nicht vergessen werden, um den bessern Zustand, der uns geworden ift, und den Rachsommen hoffentlich noch vollkommener werden wird, gerecht und dankbar zu wurdigen.

### Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Kriegswes. zor

durch Defertion, fogar burth Gelbstmorb zu entgehn, welches unter Friedrich Wilhelm I fehr gewöhnlich war, und auch unter Friedrich fortbauerte. Auch die unmenschliche Sarte, mit ber Gingeborne und Fremde zum Kriegsbienst gezwungen wurden, borte auf, ba ber König nicht bazu ermunterte, indem er nicht, wie der Vater, große und schone Leute außerordentlich bes zahlte, und diejenigen Befehlshaber, welche sie vers schafften, so wie biejenigen, welche burch besonders ftrenge Mannszucht die hochste Fertigkeit in den Rriegeubungen, und die größte Schönheit des außern Unsehns zu erreichen wußten, mit Gnaben überhaufte. Der Kriegsdienst wurde also unter ihm in vielen eins zelnen Punkten menschlicher, und ber Druck ertrage licher, ohne daß es deshalb vieler Vervis ungen bedurft hatte, die auch nicht erlassen, wurden. war genng, wenn nur auf den alten Vorschriften nicht weiter bestanden wurde. Friedrich schonte ben allen Gelegenheiten gern das Andenken seines Bas ters, und wollte auch hier auf die von ihm begans genen Fehler nicht durch beren auffallende Verbeffes rung aufmerksam machen.

Alber im Sanzen konnte Friedrich seinem Bolke den Druck nicht abnehmen, oder benfelben auch nur merklich erleichtern. Nicht Laune und Leidenschaft bewog

bewog ihn, wie den Bater, ein zahlreiches, wohls geubtes, besichnbig zum Gebrauch fertiges Deer zu erhalten; sondern die Staatsklugheit machte ihm dieses zur Nothwendigkeit. Daß dies so war, ist unstreitig die wichtigste nachtheilige Folge, welche die schnelle Vergrößerung seines Staats, und der gluckliche Erfolg feines wiften Krieges gehabt haben. Denn diese Vergrößerung hatte die Eisersucht und Abneigung einiger Nachbarn noch in höherm Verhaltniß vermehrt, als die eizne Macht. Es war also nothig, bas Heer in seinem Stande zu erhals ten, und wo möglich noch zu vermehren, es wie bisher in allen Uebungen des Krieges zu vervolls kommnen und immer Alles bereit zu haben, was die wirkliche Kriegsführung erfordertk., So konnte Friedrich in den Einrichtungen, die der Vater ges troffen hatte, nichts Wesentliches nachlassen. blieb baher die Kanton . Verfassung für die Ginlans ber mit allen ihren bruckenden Folgen, und nur spat traten darin einige mildernde Bestimmungen ein; es blieb die auswärtige Werbung mit den meisten ihrer Gräuel. Mur einige gar zu große Mangel wurden verbessert. So wurde die Abtheilung der Kantons in . Heinere, den Kompagnien, zugetheilte Distrikte aufges hoben, weil die Erfahrung bewiesen hatte, daß die ben Kompagnie: Chefs und ihren Abgeordneten übers lass

### Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 303

lassene Gewalt, weil sie mehr ins Einzelne und Rleinliche ging, noch bruckenber, die Misbrauche bep derselben noch vielfacher und schwerer zu übers sehen waren. Die Anshebung sollte also, nach Friedrichs Vorschrift, für bas ganze Regiment ges schehen, deffen Kommandeur die Vertheilung ber Einzelnen unter die Kompagnien, nach beren Bes durfniß, oblag. Auch das Recht, enrollirte junge Leute zu verabschieden, und die Erlaubnif zum Heis rathen derselben zu ertheilen, wurde diesen Koms mandeurs beigelegt; die Abschiede und Transcheine sollten unentgeldlich ertheilt, auch benen (dieses wurde schon in Friedrichs erstem Regierungsjahr porgeschrieben) nie verweigert werden, für welche sie von den Civilobrigkeiten, nach Maaffabe der Umstände der Unterthanen, verlangt wurden. Auch in der über die Enrollirten und Beurlaubten auszus übenden Gerichtsbarkeit wurden die Regimenter bes schränkt, dagegen die Ausnahmen, welche vom Kriegsdienst befreiten, vermehrt und genauer bes stimmt.

Doch die Hauptverbesserung in der bisher bes standenen Kantoneinrichtung, welche Friedrich erst nach dem siebenjährigen Kriege vornahm, bestand darin, daß die Aushebung zum Kriegsdienst nicht mehr

mehr dem Militair allein überlassen, fondern von ihm nur gemeinschaftlich mit ben Civilbehorben bes wirkt werden sollte. Nach den deshalb erlaffenen Borschriften, ben welchen besonders der mit diesem Geschäft beauftragte General von Möllendorf?4) fich thatig bewies, sollten die Listen aller zum Kriegs. dienst pflichtigen jungen Leute gemeinschaftlich von bem Regiment und ben Land : und Steuerrathen ges führt werben, immer ein gleichlautendes Exemplar dieser Listen im Verwahr beider Behorden senn; auch sollte Alles, was die Aushebung betraf, nur-mit Zuziehung der Civilbeamten geschehen. Jährlich kamen, dieser Vorschrift gemäß, einige dazu kommandirte Officiere der Regimenter in die Kantons, und untersuchten gemeinschaftlich mit jenen Beamten ben wirklichen Zustand ber jungen Mannschaft; alle in den Kantons seit der lezs ten Revision vorgegangenen Veranderungen wurden gemeinschaftlich bemerkt, und dafür gesorgt, daß nicht Jemand, ber nach seinem Stande, seinem Alter, seiner korperlichen Beschaffenheit und seinen ôfonos

ober diesem Feldbergn in den Jahren 1763 und 1764 über diesen Gegenstand erlassenen Verordnungen find in der erwähnten Schrift des Hrn. v. A'rnim: über die Kantonverfaffung in den preußischen Staaten, abgedruckt.

### Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Kriegswef. 305.

Skonomischen Verhältnissen zum Kriegsbienste verpflichtet und tüchtig war, in den Listen ausgelaffenp aber auch Reiner in benselben aufgeführt wurde, der nach den ertheilten Vorschriften befreit war. Alle enrollirten jungen Leute mußten sich vor dieser jährlis den Commission stellen, sie wurden gemessen, und wenn sie Grunde anzusuhren hatten, weshalb sie glaubten Befreiung verlangen zu konnen, damit ges hort. Alle diejenigen, deren Gründe die Civilbes horde billigte, und welche sie für ihr Gewerbe und ihre Familie unentbehrlich hielt, sollten vom Regiment ohne Weitlauftigkeit und unentgeldlich verabschiedes werben. Es wurde auch die Zahl von Goldaten, welche ein Kanton kellen, und immer vollzählig hals ten mußte, genau bestimmt, und nicht mehr als hterzu ersoderlich sollten ausgehoben werden 95).

Unch

<sup>11</sup>des die Civilbeborden, auer Worschriften ungeachtet, nie zureichend unterrichtet, denn hierzu mare ersphere lich gewesen, daß sedesmal auf eine ganz befriedigende Art die vorhandene Jahl der Ausländest nachgewiesen, und unter diefen keine andere, als wieffiche Ausländ der, oder solche Einländer, die nach gesetzlichen Wassichten für Ausländer galten, aufgeführt waren. Golche Rachveisung wurde aber den Einlichehorden sele ten, vielleicht nie korzeitegt.

- Auch in Absicht der auswertigen Werbung fand nach dem fiebenjährigen Rriege eine wichtige Abans derung Statt. Richt mehr ben Regimentern follte und zur Beftreitung überlassen senn, Rosten derselben der innebehaltene Gold der Beuts lanbten den Kompagnie = Chefs gehoren; fondern der König ließ diesen ersparten Gold für fich einziehen, und übernahm dagegen, den Regimentern die Aus-Den Juspekteurs, denen das Under zu liefern. ganze Militair untergeordnet war, wurde die Bes forgung und Oberaussicht der Anwerbung, in fremden Landen und die Vertheilung der durch dieselbe erhaltenen Rekruten unter die Regimenter, nach Maaggabe deren Bedürfnisses, Wertragen. Durch diese neue Einrichtung wurde allerdings dem Rachtheil gesteuert, daß ben der alten manche Koms pagnie : Chefs aus Eigennuß zu wenige Auslander angeworben, und dagegen Einlander auf unsechtliche Weise an deren Stelle gum Dienst gezwungen hats Dagegen aber bemerkte man, bas mit dieser neuen Einrichtung ein febr wichtiger Vortheil ganz wegfalle, melchen die bisher bestandene gehabt hatte. Es war namlich unstreitig ben lezterer ber Vortheil der Kompagnie = Chefs, von den auf ihre Rosten angeworbenen Ausländern, möglichst lange Dienste zu genießen, alfo Defertion zu verhaten,

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 307

wenigstens selten zu machen. Dies konnte nur bas durch bewirkt werden, wenn für Nahrung, Wohe nung und Kleibung des gemeinen Goldaten gut ges forgt, er in allen Dingen menschlich behandelt, und dadurch mit seiner Lage zufrieden gemacht wurde. Diefer Beweggrund bes Kompagnie & Chefs, hiefur zu forgen, siel aber weg, wenn der König den Abs gang der Ausländer erfezte; sogar mogte mancher Rompagnies Chef jest gern von altern und gebrechs lich werbenden Goldaten ben Zeiten sich lesmachen, um fie mit jungen und kraftigen Leuten, bie auf Rosten des Königs herbeigeschaft, wurden, zu. vers tauschen. Auch wurde der Besit ber Kompagnien durch die neue Einrichtung bedeutend minder eins träglich, als er ben der vorigen es gewesen war. Wenn nach der leztern die Rompagnies Chefs ihrt answärtigen Werbungen gut einrichteten, und die Goldaten lange erhielten; so blieb ihnen vop ihren Einkunften so viel übrig, daß der Besiß einer Kome pagnie gewöhnlich dem Besiß eines mistigen Ritters guthe gleich geachtet wurde. Hierin sabe ber junge Officier den Ersaß für die in frühern Inhren erduls beten Entbehrungen und ausgestandenen Gerapalien; daher war der Besiß einer Kompsgnie bad Ziel aller Wünsche, und um so angevehmer, du der Inhaber, auch wenn er zu hohern Dienkfinfen und: bamit vers 11 2 bunz

gesehene Militairs zu beleidigen, beren Ungunk ihnen schaben konnte, ober aus Rachläsigkeit. Manche biefer Behörben fügten auch von ihrer Seite noch nenen Druck und Partheilichkeit hingu. Gine große alle andern üblen Folgen noch vermehrende Unvollkommenheit, die schon unter Friedrich Wils helm I gewesen war und auch unter Friedrich forts dauerte, war es, daß bie vielen Verordnungen und Vorschriften, nach welchen ben der Aushebung und anbern Berpflichtungen ber Unterthanen gegen bas Militair verfahren werden sollte, gewöhnlich nicht zur allgemeinen Runde kamen. Die üblichste Art ber Bekanntmachung war ein jährliches Ablesen solther Verordnungen, von den Kanzeln; aber auch den Geübtesten mußte es schwer fallen, die verwickelten Bestimmungen und vielfachen Ausnahmen solche Werordnungen im Gebachtniß zu behalten, und bem gemeinen Manne war bies wirklich unmöglich. Go gar den Civilobrigkeiten wurden biese Vorschriften selten vollständig bekannt, und sehr oft waren sie nicht mit der nothigen Deutlichkeit und Bestimmte heit abgefaßt. Gewöhnlich hoben die neuern Berordnungen die kltern nur zum Theil, aber nie ganz Auf, sondern ließen einige Verfügungen ber leztern Millschweigend bestehen, so, daß man meistens eine große Zahl biefer Verordnungen aus verschiedenen

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 31%

Beiten zusammen haben und mubsam ihre oft einander wers der widersprechenden Vorschriften mit einander vers gleichen mußte, um zu wissen, was in einem bes stimmten Falle gesessich sep oder nicht; und ben dies sen Umständen war nicht leicht ein Fall möglich, in welchem ein Militair sein Versahren, wenn über dasselbe geklagt wurde, nicht durch irgend eine vers altete Verordnung, die wenig bekannt geworden, oder durch eine andere, welche verschieden gedeutet werden konnte, zu beschönigen vermogt hatte 26).

So blieb auch unter Friedrich die Verbindliche Veit zu harten Kriegsdiensten" von unbestimmter Dauer der härteste Druck, den die preußischen Uns Verthanen leiden mußten. Für diesenigen, welche U 4 nicht

Dingen ju thun gehabt haben, werden die Wahrheit mnfrer Schilderung bestätigen, die vielleicht Manchem, der damit gar nicht bekannt ift, übertrieben scheinen möchte, was sie doch nicht ift. Dem Verfasser sind Beispiele bekannt, daß den Civilbehörden die Mittheis lungen der das Militair betreffenden Verdrdungen ausdrücklich geweigert, oder das sehr billige Verlangen abgelehnt wurde, es möchte in die neuern Verordnung gen alles dassenige ausdrücklich aufgenommen werden, was aus den ältern gültig bleiben sollte, damit der abtige Inhalt der lestern einmal als aufgehoben auges sehen werden könne.

١

nicht gerade unmittelbar durch denselben litten, was ren andere mit dem Millir'r wesentlich verbundene Einrichtungen nicht minder lastig. Die Lieferung der Fourage für die Kavallerie war ein harter Druck für das platte Land, es mochte nun sene wirklich in Matur abgeliefert werden muffen, oder den Unterthanen freigelaffen senn, sich durch Abkaufung mit dem Militair abzufinden, als weshalb, nach Vers schiedenheit der Provinzen und der Zeitumflande, verschiedene Ginrichtungen bestanden. Die Gine quartierung der Goldaten ben ben Burgern war auch verschieden eingerichtet, blieb aber gleichfalls unter jeder Gestalt immer eine harte Last. Enblich was ren unläugbar es allein bas große Beer und bie Militairs Anstalten, welche die Abgaben zu einer so großen Hohe, wie wirklich geschahe, zu steigern no thig machten. Wir vermögen nicht mit Gewishelt anzugeben, wie viel die Ethaltung des gesammten Kriegswesens unter Friedrich gekostet hat. Einige haben behauptet, daß zu dieser Ausgabe eilf Zwölse tel aller Einkunfte erfobert waren. Wenn bieses auch, wie wir glauben, übertrieben senn sollte, so ift boch gewiß, daß weit über die Halfte der Eins nahmen zu biesem Zweck verwendet wurde. Man bedenke, wie viel andere nühliche und nothige Bers wendungen dieser Ausgabe wegen haben unterbleiben mus

### Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht de Kriegswes. gaz

Missen! Roch mehr, welch ein ungleich höhemer Wohlstand im Lande gewesen senn würde, wenn welche nigstens ein bedeutender Theil der Abgaben, welche das Kriegswesen ersoderte, den Unterthanen hütte erspart werden können!

Aber konnen wir Friedrich anklagen, daß er so brudenbe Lasten seinem Wolke aufgelegt, ober wes nigstens, daß er diejenigen, die er schon aufgelegt fand, bestehen lassen, und sie nicht merklicher ers leichtert hat? Wenn wir unpartheiisch uns in des Konigs Verhaltnisse benten, so konnen wir ihm wahrlich beshalb nicht Vormarfe machen. Er bei fand sich, besonders nachdem er seine Staaten burch den Erwerb von Schlessen vergrößert und die Aufv merksamkeit in so hohem Grade auf sich gezogen hatte, in einer Lage, daß er mit großer Wahrs scheinlichkeit besorgen mußte, von eifersüchtigen und 16m an Kraften weit überlegenen Machten angegrife fen und unterbruckt zu werben, wenn er in seinem Bertheibigungs . Stande irgend hatte nachlaffen, fein Beer hatte vermindern, ober es minder fertig gum Rampf, minder wohl versehen mit allen Ers fordernissen hatte halten wollen. Die Nothwens bigkeit der Dinge zwang ihn, nicht nur benselben Bertheibigungsstand, ben er von seinem Water ges U 5 erbt

erbt hatte, beizubehalten, sondern unch ihn, nach Werhaltnis des vermehrten Umfangs seiner Lande, und der größern Gefährlichkeit seiner politischen Lage, noch zu vergrößern.

die stehenden Heere einmal eingeführt sind, hat das Nachbenken der Weisesten und Wohls gefinntesten aller Lande sich oft mit Entwurfen beschäftiget, wie die Bettheibigung der Staaten auf eine minder brückende Art bewirkt werden könnte; aber immer hat dieses Nachdenken leider auf bas Resultat geführt, baf - stehenbe immer in ben Waffen wohl geübte und zum Angriff wie zur Vertheibigung, jeden Augenblick bereite Heere ein sehr hartes, sehr bruckenbes, jedoch nothwendiges und unvermeidliches Uebel sind, weil keine andere Art der Bertheidigung im Stande ift, einem feindlichen Angriffe von stehenden Heeren wirksamen Widerstand zu leisten. Zwar wollen wir die Hoffnung eines bessern Zustandes in diesen für das Glück ber Menschheit wichtigen Verhaltnissen keinesweges aufgeben. Schreiber dieses, so weinig er auch geneigt ist, von der nachsten Zukunft gar. ju glanzende Erwartungen zu hegen, theilt boch mit frohem Herzen die Ausficht, welche grade jest sich zeigt, daß ein besferer Zustand in Absicht der Kriegseinrichtungen in unserm Waters lande

# Ch. Fr. II zc. Benehmen in Abscht d. Kriegswef. Bag'

lande nicht mehr sehr entfernt sehn konne. Die Spannung ist wirklich so hoch getrieben, daß es nothwendig fcheint, dieselbe muffe nachlaffen. Die ftehenden Becke find überall so lästig geworden, ihre Erhaltung fobete eine solche Unstrengung aller Krafte, einen so une verhaltnismäßigen Aufwand, daß die Regierungen sich zur Werminderung der großen Heere genothigt finden wurden, auch wenn die Bolker nicht eine entschlebene allgemeine Abneigung zeigten, biefe bruckenben kasten langer zu tragen, burch welche ber Buftand bes Friedens fast eben so unerträglich wirt, als der des Krieges. Die großen Erfahrungen ber neuern Zeit haben überall bie Einficht gereift, bas einzige Mittel, woburch die Bolber sich gegen jeden Ungriff sichern konnen, bestehe barin, daß sie ihre Vertheidigung nicht einer befondern dafür bezähltet Rlasse von meistens gezwungenen Menschen übettras sondern diese heiligste aller Pflichten sellis Abernehmen, und deten Last unter sich so vertheilem daß alle Glieber der Gesellschaft: fie abwechselnd tem gen. Mur erft wenn bie Bolter zu bieser Gelbste vertheidigung sowohl fähig als willig gemacht sind, werden stehende Heere auf bisherigem drückenden Fuß enthehrt werben konnen, und nur so viel mohla geubte Krieger nothwendig bleiben, um immer einen Stamm zu haben, an den sich die bewaffnete Bolts. maffe

2

maffe im Fall der Roth anschließt, und in deren Unführern sie die Lehrer sinden könne, um in kurzer Beit im Gebrauch ber Waffen die fehlende vollkoms mene Nebung zu erhalten. Gewiß sind Einrichtungen dieser Urt sehr möglich, und weil sie dieses sind, durfen wir ihre Verwirklichung um so gewisser erwars ten, da eben jezt in allen Landen die Roshwendigkeit derselben gefählt wird, und man überall mit Ents wärfen dieser Art lebhaft beschäftiget ist 97). Mögen fie ben besten Ersolg haben! Mogen besonders die Berathungen der eblen und einsichtsvollen Manner, welche burch ben beutschen Bundestag vers einigt sind, bem gefammten beutschen Vaterlande Kalb einen Zustandigeben, ber alle seine Bürger mit bem feweigsten Enthusiasmus und bern festen Willen, für biefes Zustandes Bertheibigung Miles aufznopfern, beleben muß! Wird nur diefer Wunsch erfüllt, so wird es auch an ben zweckmäßigsten Einrichtungen nicht sehlen, durch welche die Lasten mit möglichster Gibichheit getragen und baburch weniger bruckend wers

<sup>27)</sup> Es find bieraber in der neuesten Zeit in mehrern Schriften schnicken manche der Bebergigung der Regierungen werthe Gedanken vorgetragen. Vorzäglich verdient, nach unsrer Einsicht, Ausmerksamkeit, was über diesen Gegenstand gesagt ist in Schnidts gehaltvoller Schrift: Deutschlands Wiedergeburt. Jens

#### Ch. Fr. II 2c. Benehmenen Absicht d. Kriegswes. 817

werden. n. Alle: Sohne bes Baterlandes werden die Fähigkeit erwerden, basselbe zu veitheidigen, und hierin nicht mehr eine drückende Last, sondern viele mehr Lust und Freude sinden. Ein so unglücklicher Justand, als derjenige war, den wir beschrieben: had ben, wird dann nie wiederkehren, und bessen Schiln derung wird vielleicht den Nachkommen unglauhlicht und übertrieben scheinen.

Friedrich hat eine so große menschenbegkischniba Verbesserung nicht bewirkt, nicht einmal sie bezielts In allen seinen Schriften findet sich keine Spur, daß er eine Abschaffung, oder eine bedentende Vermindes rung des stehenden Heers, unter den Werhaltnissen wie sie einmal in Europa waren, nur für möglich gehalten hatte. Vielmehr sahe er die beständigs Wermehrung dieses Heers, die immer polikommners Rustung zum Kriege, als bas einzige nothwendigs Mittel an, seinem Staate einen dauerhaften Fried. ben zu sichern. Hierauf ging sein unausgesetes Bei streben, dies war das Ziel seiner unablästigen Thas tigkeit und Mühe. Unstreitig hat sein Beispiel hierin übel gewirkt, und die Herrscher andrer Staas ten bewogen, die immer fortgehende Vermehrung ihrer Heere, die mausgefezte Bereithaltung zum Kriege gleichfalls für nothwendige Bedingung: ihrer Err

٠<u>٠</u>

maffe im Fall der Roth anschließt, und in deren Unführern sie die Lehrer sinden könne, um in kurzer Beit im Gebrauch der Waffen die fehlende vollkoms mene Hebung zu erhalten. Gewiß sind Ginrichtungen dieser Urt sehr möglich, und weil sie dieses sind, durfen wir ihre Verwirklichung um so gewisser erwars ten, da eben jezt in allen Landen die Nothwendigkeit derselben gefählt wird, und man überall mit Ents wärsen dieser Art lebhaft beschäftiget ist 97). Mögen fie den besten Ersolg haben! Mogen besonders die Berathungen der edlen und einfichtsvollen Manner, welche burch ben beutschen Bundestag vers einigt sind, dem gefammten beutschen Vaterlande bald einen Zustand geken, ber alle seine Bürger mit bem feweigsten Enthusiadmus und bern festen Willen, für bieses Zustandes Bertheidigung Miles aufznopfern, beleben muß! Wird nur dieser Wunsch erfüllt, so wird es auch an ben zweckmäßigsten Einrichtungen nicht fehlen, burch welche die Lasten mit möglichster Ginchheit getragen und baburch weniger druckend mers

<sup>17)</sup> Es find hieraber in der neuesten Zeit in mehrern Schrif. ten icon manche der Bebergigung ber Regierungen werthe Bedanfen vorgetragen. Borgaglich verbient, ned unfrer Einsicht, Aufmerklamkeit, was über diesen Gegenstand gesagt ift in Somidts gehaltvoller Schrift: Deutschlands Biebergeburt. Jene YBIA.

### Ch. Fr. II 2c. Benehmenen Abscht d. Kriegswef. 317

werden. n. Alle: Sohne des Baterlandes wenden die Fähigkeit erwerden, basselbe zu vertheidigen, und hierin nicht mehr eine drückende; Last, sondern viele mehr Lust und Freude sinden... Ein so ungläcklicher Instand, als derjenige war, den wir beschrieben: had ben, wird dann nie wiederkehren, und bessen Schila derung wird vielleicht den Nachkommen unglandlicht und übertrieben scheinen.

Friedrich hat eine so große menschenbeglischeba Werbesserung nicht bewirkt, vicht einmal sie bezielts In allen seinen Schriften findet sich keine Spur, daß er eine Abschaffung, oder eine bedeutende Vermindes rung des stehenden Heers, unter den Werhaltnissen wie sie einmal in Europa waren, nur für möglich gehalten hatte. Bielmehr sahe er die beständigs Wermehrung dieses Heers, die immer vollkommners Rastung zum Kriege, als das einzige nothmendige Mittel an, seinem Staate einen dauerhasten Fried ben zu sichern. Hierauf ging sein unausgesetztes Bei streben, dies war das Ziel seiner unablässigen Thas tigkeit und Mabe. Unstreitig hat sein Beispiel hierin übel gewirkt, und die Herrscher andrer Staas bewogen, die immer fortgehende Vermehrung ihrer Heere, die unausgesezte Bereithaltung zum Kriege gleichfalls für nothwendige Bedingung: ihrer

Erhaltung anzusehen. Wundern wir und nicht darüber, daß sogar ein Friedrich ben seiner umfassene den Ginsicht, ben seinem seit so vielen Jahren auf biefen Gegenstand gerichteten angestrengten Nachden den nicht auf Ideen einer bessern Einrichtung gekom men ist, welche, wenn man sie einmal gefast hat, wach so natitelich scheinen. Höchst wahrscheinlich würden diese Ideen auch jezt noch nicht entstanden seyn, wenn nicht die Betrachtung der Begebenheiten, welche nach Friedrichs Tode sich ereignet haben, ben den Regierungen endlich die Ueberzeugung zur Reise gebracht hatten, daß ein minder brückender Bertheis digungskand eben so nothwendig als möglich sen, und wenn nicht auch die Wolker diese Verbesserung Beingend verlangt, und zugleich durch die That bu wiesen hatten, bag im Fall der außersten Noth ste hende Heere, auch wenn sie noch so geübt und wohl gerüstet sind, doch nicht hinreichen, sondern die Voll keir selbst aufstehen und ihren entschlossenen Willen Seisähren muffen, daß sie sich nicht unterbruckn lassen wollen.

Zu dieser Ueberzeugung war man in der Zeit Friedrichs noch nicht gelangt, und dieser große König ist hierin nicht über die Ansicht seiner Zeit hinausger zangen. Doch, auch wenn ihm je eine Ahmung der Möge

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 319

Möglichkeit einer vollkommnern Einrichtung gekome men ware, wir zweifeln sehr, ab er einen Versuch hieser Art gewagt haben wurde. Denn in der Thak scheint auch in unsrer Zeit die Hoffnung eines bessern Zustandes vorzüglich nur darauf gegründet werden zu konnen, daß die Ueberzeugung von dessen Nothwendigkeit und Möglichkeit ben den Regierungen fast aller großen Staaten zugleich geweckt ist. Hieran mar aber in Fries brichs Zeit noch nicht zu denken. Auch unter begüns stigenden Umständen wird die Verminderung der ster henden Heere und beren Ersetzung durch andere Eine richtungen, an welche, auch wenn sie durch die Erg fahrung minder druckend befunden werden sollten, doch das Volk weniger gewöhnt ist, nur mit großer Porsicht und allmählig geschehen müssen. zelner Staat, der einen solchen Versuch machen wolls te, und diese Vorsicht versaumte, durfte sich großen Sefahren ausselsen und den Zweck schwerlich erreis chen; auch nur für wenige Staaten, beren Herrscher hierüber einen Augenblick ganz gleichgesinnt bachtes durfte es sehr schwer senn, deshalb bestimmte Abres den zu treffen und sich gegenseitig zu binden. Fries brich hielt wenigstens dieses nicht rathsam. Jahre nach dem siebenjährigen Kriege hatte der Wies ner Hof den gewiß sehr wohlgemeinten Gebanken eis ner.

der solchen Abreve. 'Maria Theresia trug Friedrich un, die beiderseitigen Beere in vollig gleichem Bers haltniß zu mindern, und sich bas Wort zu geben, über einen Armeebestand, wegen dessen man sich eine Mal vereinbart hatte, nie hinauszugehen, wodurch sehr bebeutende Rosten erspart, die gegenseitigen Vers Baltniffe aber ganz dieselben bleiben würden. brich lehnte den Antrag ab, ohne Zweisel weil er Kich überzeugt hielt, daß die Bestimmung des Maas ses, in welchem vermindert werden sollte, zu gron se Schwierigkeiten finden, auch eine solche Einrichs tung, wenn sie zu Stande gebracht wurde, an beiben Gelten eifersuchtige Beobachtung, in wies fern der Abrede völlig genüget werde, zur Folge has ben; und diefes zu unangenehmen Erdrterungen und Frrungen führen werde. Ben einigem Rachbenken findet man sich überzeugt, daß dieses richtig gesehen, find eine folche Abrede zwischen zwen Staaten gat Mot möglich sei. Mur ein auf gleiche Ueberzeugung gegründetes, gleichzeitiges Verfähren aller großen Staten kann eine Berminberung der flehenben Heere allmahlig hervorbeingen, so wie deten Entstehung auds einst gleichzeitig überall ersolgt ift, weil ein Staat dem Beispiele bes anbern zu folgen sich gende thigt glaubte. Das bessere Beispiek einiger unfrer machtigsten Kertscher, auf welches wir zu hoffett Bük

## Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 30 K

uns berechtiget halten, wird aber um so schnellere: Rachfolge finden, je unfehlbarer die Erfahrung bes weisen muß, daß jeder Staat in eben dem Verhalte niß, in welchem er sich der Burde des stehenden Heers entladet, und seine Vertheibigung allein auf den einzig sichersten Grund, die Fahigkeit und den entschiedenen guten Willen seines Volks baut, auch durch den ersparten großen Aufwand und den erhöhe ten Wohlstand seines Landes einen Zuwachs an relas tiver Kraft und Sicherheit gewinnen werde, der Als les übertrift, was je durch Eroberer erreicht oder nur angestrebt ift.

Doch wenn wir Friedrich mit guten Gründen gegen die Unklage vertheidigt haben, daß er sein Volk durch ein zu größes Heer und alle zur Kriegsrus stung erforderlichen kostbaren Ginrichtungen zu übers maßig ohne Noth gedruckt habe; so unternehmen wir nicht, ihn von dem Vorwurf ganz fren zu spres chen, daß er die Sache etwas übertrieben habe. Hat dieser Konig auch nicht, wie sein Vater, die immer fortgehende, hochst mögliche Ausbildung seines Heers mit Leidenschaft betrieben; so war die Sorge für diesen Zweck doch eine zu anhaltende Beschäftis gung für ihn, daß sie ihm nicht endlich um ihrer selbst willen hatte lieb werden sollen. Dies ist nun . Dobms Denfw. 48.

einmal die Schwäche der Menschen. Wenn wir. lange Zeit, ununterbrochen, mit großem Eifer dies selben Mittel anwenden, um einen Zweck zu erreis chen, so werden uns zulezt die Mittel, besonders wenn wir guten Erfolg berselben erfahren, eben so werth als der Zweck felbst. Wir werden den Ges brauch jener Mittel übertreiben, vielleicht ohne an den Zweck selbst weiter zu denken. Dies mag auch ben Friedrich in Absicht des Kriegwesens bis auf eis nen gewissen Grad der Fall gewesen senn. Er machte sich die Ausübung aller seiner Pflichten zur Luft; so fand er ohne Zweifel auch an den kriegerischen Eins richtungen, die seine beständige Aufmerksamkeit fors berten, beren Anwendung und Aufsicht ganz in seine Lebensordnung übergegangen war, ein sehr lebhaftes Wergnügen, und dieses um so mehr, je glücklicher er hier in Erreichung seiner Absichten war. Er brachte sein Heer zu einer größern Vollkommenheit, Fertige keit und pünktlichen Ordnung, als irgend anderes Der Anblick dieser von ihm wo gefunden wurde. geschaffenen, von Jahr zu Jahr fortschreitenden Bolls kommenheit, die Bewunderung derselben von nahen und fernen Zuschauern, war der gerechte Lohn für alle die mühvollen Anstrengungen, die er sich mit uns erbittlicher Strenge auflegte, für die Aufopferungen jedes ihm angenehmern Genusses, die wachsame Gerge

## Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Kriegswef. 323.

Gorgfalt, die unausgesezte Gebuld, mit der er bie ermubenste Einformigkeit so vieler hier nothigen Ges schäfte ertrug. Wir geben also zu, daß Friedrich die Vermehrung seines Heeres und die kriegerischen Einrichtungen überhaupt etwas weiter getrieben has ben mag, als die politische Nothwendigkeit, auch des ren Richtigkeit zugegeben, durchaus erforderte; daß er vielleicht mit einem etwas kleinern Heere, mit ets was minderer Anstrengung, dieselbe Rolle in Europa. hatte spielen konnen. Es wird uns dieses um so wahrs scheinlicher, da wir überzengt sind, daß Friedrich nie auf Eroberungen ausging, sondern sein Zweck nur immer der war, zu Abweisung jedes Angriffs in vollkommenster Bereitschaft zu senn. Wer vermag hier das Maaß zu bestimmen, das in gerechtent Verhältniß zu den stets wechselnden Umständen nicht überschritten werden kann, ohne zum Fehler zu werden?

In welchem Verhältniß das Kriegsheer sich zu der Volksmenge befunden habe, läßt sich für die ganze Zeit von Friedrichs Regierung nicht genau bestimmen, weil sowohl die Bevölkerung als die Zahl der Ausländer in der Armee in den verschiedenen Pestrioden verschieden gewesen ist, und hierüber uns die genauern Data sehlen. Zu Anfang der Regierung,

Fries

Friedrichs war, nach seiner eignen Angabe, die Starke der Armee an Einlandern funfzig tausend Mann, und er bemerkt felbst, daß dieses für die Volksmenge zu viel gewesen sen. Sogleich nach der Erwerbung von Schlesien wurde das Heer vermehrt, und mit der wachsenden Bevölkerung nahm diese Wermehrung verhaltnismäßig zu, bis zum siebenjähs rigen Kriege. Durch diesen wurde die Volksmenge sehr vermindert, sowohl weil der Krieg so viele Leute wegraffte, als weil im Lande weniger geboren wurden; aber sechs Jahre nach geschlossenem Frieden befand sich das Heer schon wieder auf dem Fuß, wie vor dem Kriege; jedoch mag in bieser Zeit die Zahl der Auslander nach Verhaltniß am höchsten gebracht Nach der Erwerbung von Westpreußen fand die lezte große Vermehrung Statt. Da nach dem Zuwachs an Lande die Armee jedesmal in gleichem wo nicht gros Berm Verhaltnis vermehrt wurde, so brachte ein solcher Zuwachs den alten Provinzen nie Erleichterung. In den lezten Jahren war das Heer auf zweihundert tausend Mann, vielleicht noch etwas höher, gebracht. kann wol im Durchschnitt annehmen, dag mährend der langsten Zeit von Friedrichs Regierung ungefähr der vierzehnte streitbare junge Mann Soldat gewesen beurlaubt, der aber zehn Monate im Jahr also dem Ackerban und andern Gewerben bey weitem nicht

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 325

nicht ganz entzogen war. In dieser Ginrichtung lag uns streitig die wichtigste Erleichterung, welche es möglich machte, daß eine so starke Aushebung wenigstens mahrend der Friedenszeit ertragen werden konnte. Durch die immer bedeutende Zahl der Ausländer wurde allers dings die Bevölkerung des Landes geschont. Ob aber dieser Vortheil nicht durch den Nachtheil überwogen sen, daß die Armee durch diese. Ausländer, und die Härte, mit welcher diese behandelt werden mußten, merklich verschlechtert wurde, - vermögen wir nicht zu ents' scheiben. Daß jedoch ber Wohlstand des Landes überhaupt durch das Kriegswesen nicht so sehr gelits ten habe, wie es oft geglaubt worden, erhellet dars aus, daß die Volksmenge und die natürliche und känstliche Produktion seit dem siebenjährigen Kriege immer Im Zunehmen gewesen sind.

Wenn ein Ariegsheer brauchbar, kräftig und gegen einen nicht in aller Rücksicht gar zu überleges nen Feind unüberwindlich seyn soll, so ist nicht genug, baß dasselbe zahlreich, in allen mechanischen Uebungen des Arieges vollkommen gewandt, und mit allen Erfordernissen wohl versehen, auch zum pünkte, lichsten Sehorsam gewöhnt sen; sondern es komme auch vorzüglich darauf an, daß es von einem guten Seiste belebt werdes, der bewirkt, daß der Ofsicier

X 3

wie

wie der gemeine Goldat seinen Beruf selbst achte und liebe, und die Pflichten besselben mit Lust und Wohls gefallen erfülle. Einen solchen Geist in seinem Heere fortbauernd zu unterhalten, und ihn ben jeder Geles genheit neu anzusachen, war Friedrich unabläßig bes Bey ben Officieren mußte das Gefühl der Chre immer lebendig und wach seyn, und diese Chre bestand darin, bey jedem Anlaß personlichen Muth und Herzhaftigkeit zu beweisen, und nicht zu bulben, daß je der kleinste Mangel dieser Tugenden auch nur vermuthet werden konne. Die Shre mußte dem Of. ficier das kostlichste aller Guter, ihm ein Leben ohne Chre ein unerträglicher Zustand seyn. Forderungen der ihm gebührenden Achtung von Andern, war der preußische Officier eben so sorgfältig, die Achtung, welche Andere zu fordern berechtigt was Ueberhaupt mußte eine ehle ren, nie zu verleßen. Sesinnung alle seine Handlungen auszeichnen, und er mußte sich über alle niedrigen Gesinnungen, besonders schmußigen Eigennuß, weit erhaben beweisen. Von den Untergebenen foderte er' den strengsten Gehorsam im Dienst, und gestattete nicht bie mindeste Wibers rede; aber außerdem behandelte er sie mit Menschlichkeit, und sabe gern, medie es seinen Gokaten an nichts fehlte, wenn sie immer wohlgemuth waren, und in den Stunden der Erholung sich der Freude übers

Während des Krieges suchte der preuske sche Ofswier den seindlichen in Helbenmuth und allen -Augenden des gemeinschaftlichen Berufs zu übertrefs fen, aber gern bewies er diesem alle Achtung, die er verdiente, und glaubte auch im seindlichen Kames raden sich selbst ehren zu müssen; wenn er ihn übers munden hatte, suchte er ihm auf alle Weise den Uns fall exträglich zu machen. Anch im feindlichen Lande hielt der preußische Officier gute Mannszucht, und erlaubte nie, daß der ruhige Bewohner mehr leibe, als die Verhältnisse des Krieges unumgänglich noths wendig machten. Gelten hörte man ben einem preu-Bischen Heere von gewaltsamen Expressungen, muthwilliger Verletzung der Personen und des Gis genthums der Einwohner, und wenn sich ein Unwurs diger dergleichen Frevel erlaubt hatte, wurde es, sobalb es bekannt geworben, von den Obern strenge genhndet, und der Fredler durch allgemeine Verachs tung bestraft. Durch diese Menschlichkeit und Würs de ihres ganzen Betragens übertrafen wahrscheinlich die preußischen Officiere ihre Zeitgenossen in andern Diensten, so wie durch hohere Bildung und Einsicht. Sehr viele Officiere ftrebten bem Beispiel nach, bas. der König selbst gab; sie suchten sich wissenschaftlich auszubilden und gründliche Kenntnisse-in Allem zu erwerben, was zur Kriegswissenschaft gehört. Man mußte,

wußte, dies sep das beste Mittel sich zu empsehlen und schnell befordert zu werhen; aber man wußte auch, daß Friedrich den bloßen Schein und oberfläch-Liche Kenntnisse-nicht liebte und dieselben bald er-Lannte; man strebte also nach grundlicher Kenntniff. Biele Officiere hatten ihren Beruf wirklich studiert, und erfülleten die einzelnen ihnen ertheilten Aufträge ·um so besser, ba sie den Zweck und den Zusammenhung derselben einsahen. Aber besonders herrschte während bes siebenjährigen Krieges unter den prens Bischen Officieren der gute Geift, daß Jeder am eifs rigsten bemüht war, dasjenige möglichst vollkommen gu thun, was ihm auf der Stufe, worauf er stand, oblag, und daß er, auch bey erweiterter Einficht und erhöhtem Nachdenken, sich nicht erlaubte, bie Entwürse und Handlungen der Vorgesezten tabelnd zu heurtheiten. Wie hochst wichtig diese Tugend, und wie schädlich deren Gegentheil sen, hat die Ers fahrung ber in neuern Zeiten geführten Kriege bewies sen, wo der untere Feldherr zuweilen die Plane des ihm vorgesezten laut tabelte und sogar eigenmachtig ihm entgegen zu handeln wagte, wo auch selbst Subaltern & Officiere oft mehr beschäftigt waren, Opes rations - Plane für ben Feldzug im Ganzen zu mas chen, ober die gemachten der hochsten Feldherrn zu kritisiren, als die Pflichten ihres beschränkten Berufs

#### Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswes. 329

1138 erfüllen. Go etwas warbe in Friedricht Gene nicht gehört; die hohe Meinung, welche Alle von - des Königs Talenten, von seiner Uebersicht des Gans . zen, von seiner stett regen Wachsamkeit und Bedbachtung des Größten, wie des Kleinsten hatten, ließ ben Miemandem einen Tadel seiner Unternehmungen auf-- kommen, oder wer damit hervortrat, wurde nicht gehort. Auch die Einsichtsvollsten waren, sest überzeugt, daß Friedrich am besten wisse, was in jeder Lage zu thun fen, daß Miemand beffer, als er seibst, sich aus einer Versegenheit ziehen könne, daß er als Len seinen Seguern an richtigem Blick ben weitem überlegen sep, und daß sogar basjenige, was in der Ferne Fehler und Vernachläßigung geschienen, gewiß, wenn es naher erkannt, worden, einen neuen-Be weis eben dieser hohen Einsicht und richtigen Blicks geben werbe. Mit herzlichem Wohlgefallen erzählte man sich die Vorfälle, worin dieses oft auffallend und wider alles Erwarten bewährt worden, und bei flärkte Einer den Andern in dem festen Vertrauen und in der achtungspollen Anhänglichkeit zu diesem einzigen und wirklich unüberwindlichen Feldheren. Diesen Geist suchte Friedrich auf alle Weise unter seinen Officieren zu erhalten, und überzeugte sie ben jeder Gelegenheit von seinem Wohlwollen und seiner Uchtung; dies geschah auf die mannichfachste, inunce

X 5

neue

nene, höchst einnehmende Weise. Jeder Beweis von Einsicht, Entschlossenheit und guter Ueberlegung, jede sthone muthvolle That wurde vom Könige bewerkt und nie vergessen, und dieses oft bewiesen, wenn es am wenigsten erwartet war. Sein Beifall wurde immer auf solche Art bezeugt, daß sie dem, der mit demselben beehrt wurde, vorzäglich angenehm sehn mußte. Dies spornte sowohl einen sols der, als auch Andere zu immer neuer Anstrengung und ausgezeichneten Thaten. Auch der Tadel, ober dieStrafe war immer so eingerichtet, daß der, wels der betroffen war, nicht ganz niedergebeugt und in feinen eigenen Augen zu tief herabgesezt, vielmehr ermuntert wurde, durch sein kunftiges Betragen ben begangenen Fehler gut zu machen. Die Verdienste ber hohern Feldherren wurden von Friedrich ben jeder Gelegenheit gern hervorgehoben und in ihr volles Licht gesezt, auch burch worzügliches Bertrauen belohnt. Die Geschichte seiner Kriege beschrieb der König vorzäglich für seine Ofsiciere, sowohl um die Kunst, wie der Krieg geführt werden musse, zu lehren, und bes gangene Fehler durch ihre freimuthige Erzählung lehrreich zu machen, als auch die gute Meinung, die selbst von den vortreslichen Eigenschaften seiner Armee hatte, und das Bertranen, welches er in sie sezte, öffentlich zu beweisen. Um die zum Officiers stande

schulen angelegt, mit deren Einrichtung sich der Ronig sehr beschäftigte, sur welche er vorzüglich weschickte Lehrer auswählte, benen er selbst Instruktibnen ertheilte. Der Borzug, den Friedrich ben Besehung der Officierstellen dem Abet gab, mag in der Nation selbst, in welcher dadurch kriegerischer Gesst und Sprzesühl zurückgehalten wurde, nachtheiliger gewirkt haben, als in der Armee. Der zum gemeisnen Goldaten augewordene Bürgerliche und Bauer wußte, daß er nach einmal bestehender Einrichtung nicht weiter als höchstens die zum Unterofficier und Feldwebel kommen konne, und er beruhigte sich hierben, als ben etwas Unabänderlichem.

Die Unterofficiere waren in der preußischen Assenee vorzüglich wichtig. Auf sie kam in Ansehung des kleinen Dienstes besonders viel an, und sie trubgen am meisten ben, den gemeinen Mann in Ordnung und zu stets punktlicher Erfüllung seiner Pflichten aus zuhalten. Der König wußte dieses, und er hielt alst daranf, daß zu Unterofsicieren verständige, gesezte und durchaus rechtliche Leute gewählt wurden, unter denen er einen guten Seist, und das Sesühl der ihrem Stande eigenen Shre dadurch erhielt, daß er selbst ben jedem Anlaß ihnen Achtung und Vertrauen bewies, und dars

deranf hielt, daß die hohern Officiere ein Gleiches thaten, und diese nachsten Vorgesezten ber Goldaten mit besonderer Auszeichnung und Höflichkeit behans helten. Zu Officierstellen beforderte er sie aber nur äußerst selten, weil er wußte, daß diese Leute sich in ihrer Lage besser befanden, als wenn sie, ploslich in eine höhere versezt, denen gleich gemacht wurden, die sie von Jugend an als über sich Erhabene zu be--trachten gewohnt waren, und in deren von der ihrigen verschiedene Sitte und Lebensweise such zu schicken ihnen heschwerlich siel. Friedrich wußte, daß den meisten Menschen, und vorzüglich benen vom unverborbens -ften natürlichsten Gefühle weit mehr baran liegt, in ihrer Klasse und unter ihres Gleichen zu ben Ersten zu gehören, als in einer höhern Klasse die Untersten zu seyn, und nach beren Vornrtheilen, vielleicht wes gen ihres Herkommens, mit unverdienter Nichtachtung behandelt zu werben. Er bekohnte also die Unterofficiere, wenn sie vorzügliches Verdienst bewies sen, lieber auf andere Art, und wenn sie burch AL ter und Kranklichkeit zum Kriegsdienst minder tauglich geworden, versorgte er sie durch gute-Stellen im Civilstande, die gesunden Verstand, Ordnung und Wertrauen erfoderten, und nuzte also anch hier noch rinmal die guten Eigenschaften braver Männer. Beging dagegen ein Unterofficier einen groben ihn ents

#### Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absichtb. Kriegswes. 333

pfung begrabirt, ober mit noch harterer Strafe ien.
legt. Renner versichern, daß diese Einrichtung eine ber besten und nüßlichsten in der Armee gewesen sen, daß gute Unterofficiere zuweilen die Mangel der Officiere ersezt, und am meisten beigetragen haben, die: innere gute Beschaffenheit des preußischen Heers zu bewahren.

Bey dem gemeinen Solbaten wurde ein guter Geist vorzüglich dadurch unterhalten, daß ihm. fir sich selbst und seinen Stand Achtung eingeflößt ward. der Beifall seiner Obern ihm über Alles werth wark und er dieses Beifalls sich versichert halten konnte, wenn er seine Pflichten mit Punktlichkeit und Orde nung erfüllte. Gute Kompagnie: Chefs liegen es sich besonders angelegen senn, ihre Soldaten gut zu ziehen, weniger durch Strafen, als durch Ermunten rung und gute Behandlung berer, welche sich durch Ordnung und Sittlichkeit des ganzen Betragens por Undern auszeichneten. Ben dem geringen Golde wurde es dem gemeinen Soldaten schwer, seinen Una terhalt nur nothdurftig zu gewinnen, besonders wenn er verheirathet war und Kinder hatte. Zum Heiras then wurde daher eine besondere Erlaubniß ersobert, und diese nur dann ertheilt, wenn der Golbat nache weisen

weisen konnte, daß er, anßer seinem Traktament, auch durch seiner anderweitigen Erwerb im Stande sep, eine Familie zu ernähren. Wohlbenkenbe Officière saben barauf, daß ihre Goldaten eine gute Wirthschaft führten, und wirklich befanden Manche becselben sich, befonders in Garnisonen, wo es an Arbeit nicht fehlte, in einer ganz behaglichen Lage, und auch in diesem Stande wurden zufriedne Mens schen gefunden. Um wenigsten war dies der Fall in der königlichen Garde, worin der strengste Zwang und die größte Einformigkeit bes kleinen Dienstes uners trägliche Plagen waren. Mancher Soldat berselben kam oft in Jahren nicht aus ben Thoren von Pots: dam, . keiner durfte heirathen, weshalb auch Ausschweifungen aller Art hier herrschend waren, und in keinem Regimente so viele Selbstmorde, wie in diesem vorkamen. Auch ben dem gemeinen Goldaten war die hohe Meinung, welche verselbe von Fries beiche Alles übertreffenden Ginsichten, ber Festigkeit feines Charakters, und auch von seinem Gluck hatte, eine wichtige Triebfeber, um ihn immer ben gutem Muth zu erhalten. Die Herablaffung und Theils nahme, welche der große König ben jeder Gelegens heit auch dem gemeinen Goldaten bewieß 98), seine

<sup>98)</sup> Im siebensährigen Kriege hat man den Konig sich oft am

## Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegewes. 335

Werektwisligkeit, gleiche Entbehrungen und Weihser ligkeiten selbst zu erdulden, erwarb ihm das Lorgund die Liebe des gemeinen Mannes. Jeder war
stolz darauf, unter diesem Könige zu dienen, und man will bemerkt haben, daß während des siebens
jährigen Krieges, wo die Desertion in den nahe den einander stehenden Leeren oft groß war, dieselbeit Lente sich ungleich braver und besser ben Friedrichs. Heere, als ben den seindlichen bewiesen haben.

Der Glanbe an Friedrichs Gluck that ben den Soldaten auch sehr viel. Sie waren sest überzeugt, der König stehe unter dem besondern Schuße der Worsehung, und, troß aller Wechsel des Schicksals, werde er am Ende doch gewiß oben bleiben. Die so anßerordentlichen Begebenheiten des siebenjährigen Krieges, das immer vergebliche Anstreben so vieler Feinde, die oft wunderbare Rettung des Königs, hatten diesem Glauben eine große Festigkeit gegeben;

am Wachtseuer der Goldaten erwärmen, oder mitten unter ihnen bingefreckt, sich einem furzen Schlummer überlassen sehen. Auch ritt er oft neben den marschirenden Goldaten und borte ihren traulichen Gesprächen oder muntern Liedern zu, gleich jenen römischen Feldberrn, deren Triumphwagen die Soldaten voranzogen und oft sogar Spottlieder auf den flegenden Feldberrn sangen.

es herrschte in der Armee, bey einem großen Theile der Officiere sowohl als der Gemeinen, ein religisser Beist 29), den Friedrich allerdings noch sehr würde vers mehrt haben, ware er selbst von gleichem Geiste belebt gewesen. Hatte er auch nur zuweilen bem Gottesbienfte beigewohnt, und nach großen Tagen ein religibses Fest in seinem Beiseyn seyern lassen (welches außerst felten geschehen ist), es würde sehr gewirkt haben. Des Königs Unsichten und Ueberzeugungen erlaubten dieses nicht, und andere, als er hatte, wollte er nicht heucheln. Aber zum Gluck kannte die Menge bie irreligibse Denkungsart des Konigs nicht genau, und wenn ihm zuweilen eine Aenßerung entsiel, welche auch sein Vertrauen zu der Vorsehung bewies, so wurde diese begierig aufgefaßt, verbreitet und machte großen Eindruck.

Die Aussicht des gemeinen Goldaten für das Alter war schrecklich. Die Zahl derer, welche in den Invaliden "Häusern aufgenommen werden konnsten, war nach Verhältniß der Bedürftigen sehr klein, und die Unterstüßung, welche einige außer denselben erhiels

<sup>99)</sup> Gute Feldprediger trugen sehr bep, denselben zu unters balten. Man wird biervon durch Lesung der Schriften ... Rufters, eines gewesenen Feldpredigers, (S. von demselben Beilage M. Nr. 59, 60.) sehr, überzeugt.

erhielten, außerst unbedeutend. Höchste Dürftigkeit und ganzliche Verlassenheit war daher, wenn sie keine Werwandten hatten die sich ihrer annahmen, das Schicksal derer, welche im muhvollsten Dienste ihr Leben der Vertheidigung des Vaterlandes gewidmet hatten. Daß Friedrich den sehr wichtigen Nachtheil, den dieses hatte, nicht eingesehn, und warum er dem Uebel nicht abgeholfen hat? gehört zu den Unbegreifs lichkeiten. Auch für die Erhaltung und Erziehung der Kinder der gemeinen Goldaten wurde unstreitig zu wenig gesorgt. Es ist auffallend, daß es ber Aufmerksamkeit des Konigs hat entgehen konnen, wie durch diese Kinder, beren viele im Elend umkas men, die Armee treflich hatte erganzt werden kons nen, und dadurch ber bruckende Zwang der Einges bornen zu Kriegsbiensten, und die kostbare Werbung der meistens so unsichern Auslander wenigstens zum Theil zu ersparen gewesen waren!

Nun ware noch zu reden von dem Gebranch, den Friedrich von seinem so wohlgeübten Heere wirks lich im Kriege gemacht hat, von dem Sigenthums lichen seiner Kriegskunst beim Angriff und ben der Wertheibigung, und in allen Beziehungen. Hieraber zu reben gehörte allerdings zu einer vollständigen Chas rakteristik Friedrichs, dessen Feldherrn=Rolle eine v. Dobme Dentw. 4B,

1

seiner bebentendsten war. Aber der Verfasser, ein kape in der Kriegswissenschaft, wurde weder für Kenner noch Nichtkenner belehrend und unterhaltenb genug über diese Dinge schreiben konnen. Er unter: last es daher lieber ganz, doch wünscht er sehr, das ein Militair, der, gleich bekannt mit der altern Kriegsgeschichte, als vertraut mit den Grundsagen der neuern Kriegswiffenschaft, die Lucke, welche wir in unserm Werk absichtlich lassen, ausfüllen, und Friedrich schildern moge als Feldherrn mit allen seis nen Vorzügen und Mangeln, in unpartheiischer Ver gleichung mit den edelsten (benn nur diese durfen ne ben Friedrich genannt werden), die vor und nach ihm eine Runst geübt haben, welche den seltensten Berein der außerordentlichsten Talente des Geistes und eine eben so seltne Größe und Stärke des Charakters fobert. Da das Andenken an Friedrichs Feldzügt noch genug erhalten ist, um Beziehungen auf beren Geschichte ganz zu verstehen, und da vor den Augen der jeßigen Zeitgenoffen Kriege nach ganz andern Grundsäßen, als die seinigen, geführt find, so scheint uns grade jezt der bequeme Zeitpunkt zu fenn, um eine solche Schilderung, wie wir sie uns benken, ju unternehmen. Im preußischen Heere befinden sich gewiß mehrere Manner mit allen Kenntnissen ausges rustet, um dieselbe auf die lehrreichste Art entwerfen

Char. Fr. II 2c. Geseßgebung und Rechtspflege. 339 zu können. Möchte unser Wunsch einen dieser Fås higen ermuntern!

Nächst der Sorge für die Vertheidigung seines Wolks, der Unabhängigkeit und ber Shre seines Staats, war es Friedrich als Regent bas angeles genste Geschäft, seinen Unterthanen eine gute Rechts pflege zu verschaffen. Er wußte, daß den Menschen unter allen Vortheilen der Wirgerlichen Gesellschaft ben weitem der wichtigste ist, Person und Eigenthum gegen jede Beeintrachtigung geschüzt zu wissen, alle ihre Rechte gehörig bestimmt, und Gerichte zu haben, durch welche entstehende Streitigkeiten bald und unpari theiisch entschieben werden. Er wußte, daß wenn ihre Forderungen in Absicht dieses Punkts befriedigt werden, sie manchen andern Druck des gesellschaftlichen Wereins leichter tragen, bagegen gar kein anderer Wortheil, sen er auch noch so groß, den Mangel guter Rechtspflege je zu erseßen vermbge. Deshalb war Friedrichs unabläßiges ernstliches Geschäft, seinen Unterthanen möglichst gute Gesetze und schnelle unpars theilsche Rechtspflege zu verschaffen. Man kann mit Wahrheit sagen, daß er mit diesem Geschäft anges fangen, und mit eben demselben geendet habe. Diese seine wohlgemeinte Thatigkeit ist auch immer allges mein anerkannt und gepriesen, nur hat man sie zu:

weilen, wol gar in der Meinung sie recht hoch zu ers heben, in einem unrichtigen Lichte dargestellt, und Friedrich die Absicht beigemessen, Alles, was vor ihm in Absicht auf Gesetzgebung geschehen war, als zu unvollkommen ganz zu vertilgen, und in diesem Fache etwas durchaus Menes und idealisch Vollkom menes zu schaffen. So etwas hat er nie angestrebt. Dazu hatte er über das, was durch Gesetze in der Welt von jeher erreicht ist, und erreicht werden kam, zu viel nachgedacht. Wir können hierüber gar nicht im Zweifel senn, da er seine Gedanken über diese Materie in mehrern Stellen seiner Schriften 100) deutlich genug geäusiert und dadurch bewiesen hat, daß er in seiner Untersuchung des Ursprungs aller Geseßgebung bis zu eben ben Granzen gekommen war, über welche hinaus die kundigsten Forscher noch immer nict

rungsjahren geschriebener Aufsag: dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix. S. denselben in Oeuvres de Frédéric publiés de son vivant T. II. p. 165. Oringt Friedrich gleich micht sehr tief in die Materie ein, und redet über die Gesetzgebung aller Staaten etwas zu oberflächlich, verweilt er auch oft mehr bep öffentlichem Recht und Werfassung der Staaten, als beim Privatrecht, von dem er doch nur reden wollte; so bewährt diese Schrist doch genug, daß er die Beschränftheit unstres Kenntnif in dieser Materie sehr gefühlt habe.

nicht gebrungen sind. Ueberall, wo die altesten Jahrs bucher oder Reisebeschreiber in den entferntesten Zeiten und Weltgegenden uns Menschen zeigen, sind diesels ben, schon mehr oder minder vollkommen, mit eins ander verbunden. In den außerst seltnen Fällen, wo man ein burch sonderbare Zufälle in früher Kinds heit verirrtes menschliches Wesen ganz einzeln gefuns den, war daffelbe ein Thier, das, wenn es nicht aufgefangen und gepflegt wurde, ohne sich fortzus pflanzen als ein solches bahinwelken mußte. Aber wo unter allen Himmelsstrichen mehrore Menschen neben einander gefunden wurden, waren sie auch im Besiß von Eigenthum und Rechten, und hatten bes reits Einrichtungen getroffen, um diesen Befit gegen fremden Angriff zu behaupten, und ihn auch auf die Machkommen weiter zu bringen. Wie dieser Besis und diese Einrichtungen ursprünglich entstanden sehn migen, barüber fehlt überall die Runde. Go wie Alles, was den Ursprung der Dinge betrift, über alle Geschichte hinausreicht, so wissen wir auch durchs aus nichts vom Anfang der Gesetzgebung und gesells schaftlicher Einrichtungen. Wo die alteste schriftlich aufbehaltene Geschichte anhebt, da finden wir nirgends erste Gesegeben, die etwas ganz Renes ges schaffen hatten, sondern überall nur Reformatos ren, die das Bestehende, was schon vor ihnen da

war, ausbesserten, ergänzten, näher bestimmten und dann bestätigten. Ein Mehreres, als dieses, vers mag also auch kein Regent in dem verseinerten Zus stande der Bildung der neuern Zeit.

Gewiß sahe auch Friedrich die Sache so an, und so wollte er in seiner Gesetzgebung nie etwas Un= deres, als den Mangeln und Gebrechen, die vor= handen waren, abhelfen, und die Geseke, die er in seinen Landen fand, so weit verbessern, daß sie den Bedürfnissen und der Bildungsstufe seiner Unterthas ven möglichst angemessen wurden. Hierüber hinaus: zugehen war nie sein Gebanke. Durch die Klagen, de bis zu ihm gelangten, und die er mit Aufmerkfamkeit anhorte, glaubte er zu bemerken, daß die Haupturfachen der Uebel, welche bas Bolk bruckten, Heils in den so verschiedenen, oft einander widerspres chenden, dunkel ausgedrückten, in einer fremden, lángst nicht mehr unter uns gesprochenen Sprache verfasten, nicht einmal in achten Handschriften auf uns gekommenen, daher von den Rechtsgelehrten perschieden ausgelegten und angewandten Geseßen lies gen, theils aber durch die Unwissenheit, Nachläßigs keit, den Eigennuß und andere bose Leidenschaften der Richter und Abvokaten veranlagt werden. Es mar daher sein angelegenster Wunsch, in seinen Staaten

die Verschiedenheit, Verworrenheit und Zweideutige Keit der Rechte abgethan, und statt deren ein festes, ficheres und allgemein verständliches Recht, und bann eine solche Rechtspflege eingeführt zu sehen, vermittelft welcher die Geseße mit völliger Unpartheilichkeit ans gewandt, und alle Streitigkeiten in möglichst kurzer Zeit genau und ganz vollständig entschieden wurden. Friedrich wußte recht gut, daß es in den verschiedes nen Provinzen, die seinen Staat ansmächten, eine Menge sehr verschtedener, zum Theil recht guter Ges seße gab, die theils von frühern Regenten schriftlich verfasset, theils durch undenkliches Herkommen und Sitte, deren erfte Entstehung Niemand anzugeben vermag, Gultigkeit erhalten hatten, daß neben dies fen allen das romische Gesetzbuch in sehr vielen Fals len, für welche es gar keine einheimische Norm gab, die alleinige Entscheidung war, daß aber diese mans cherlen Gesetze theils in Absicht des Landerumfanges, - binnen welchem sie galten, beschränkt, theils eines verschwedenen Sinnes fähig waren, und von den Gerichten und Rechtsgelehrten nicht an allen Orten und sn allen Zeiten gleich ausgelegt wurden. Diese Wie dersprüche brackten Ungewißheit des Rechts und des Besises hervor; welche eine fruchtbare Quelle von Streitigkeiten waren, ohne daß man dem einen oder bem andern streitenben Theile beshalb eine Schuld

beimeffen konnte. Diesem Uebel wollte Friedrich abs geholfen wissen; er hatte also grade eben die Absicht, die uns von einem berühmten Herrscher der alten Zeit, welcher ihm an Größe des Geistes und an Erhabens heit der Gesinnungen in allem Betracht verglichen werden kann, erzählt wird, und wir wissen in der That den Zweck, welchen Friedrich sein ganzes Leben hindurch verfolgte, nicht besser auszudrücken, als mit eben den Worten, melde ein Geschichtschreiber 101) gebraucht, um Casars Zweck anzugeben: "jus "civile ad certum modum redigere atque ex "immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos con-"ferre libros" —. Grade dieses, und durchaus nicht mehr, wollte auch Friedrich. Er wußte sehr - wohl, daß das romische Recht große Vollkommens heit habe, und daß auch in den übrigen Gesetzen, welche in seinen Landen seit den altessen Zeiten gals ten, sehr viel Gutes sep. Dieses abzuschaffen fiel ihm nicht ein; er wollte nur die zwischen den vers schiedenen Rechten sich findenden Widersprüche ents schieben, die in allen befindlichen Dunkelheiten aufs geklart, alles verschiedener Deutung Fähige genau bestimmt, und nur basseuige ganz weggeraumt has

<sup>201)</sup> S. Suctonius Vita Catsar. C. 44.

ben, mas für ben gegenwärtigen Zustand ber Bils dung, und für die jeßigen Sitten und Bedürfniffe nicht mehr paßte, ober was auf Spißfindigkeiten und verschiedenen Meinungen der Rechtsgelehrten alter und neuer Zeit beruhte; alles vorhandene Gute und für jeßige Verhältnisse Branchbare aber sollte gesammelt, genau bestimmt und ind Kurze gezogen werden. Es sollte durchaus kein Zweifel mehr bletz ben über das, was in seinen Landen Rechtens sep, und die Gesetze sollten in der Landessprache und in einer allgemeinen verständlichen Schreibart abgefaßt' senn, zugleich aber sollten der Willkühr und den Lew denschäften derer, welchen die Anwendung der Gesetze übertragen war, solche Schranken gesezt, und für die endliche Abmachung aller Rechts. Streitigkeiten solls ten solche unüberschreitbare Zeitperioden bestimmt werden, daß über ungerechte Erkenntnisse, oder Verzögerung bes Rechts, mit Grunde keine Klage mehr geführt werden konne.

In diesem Sinne hat Friedrich während seiner Regierung zu zweien Malen sich sehr ernstlich und eifrig damit beschäftiget, Seseßgebung und Rechtse pstege zu verbessern. Das erste Mal geschahe dieses, wie er, nach dem zweiten schlesischen Kriege, eines dauerhasten Friedens zu genießen hoffte. Merkwurs

big ift, daß gerade zu eben dieser Zeit, um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, in zwen andern deuts foen Landen das Bedürfniß einer bessern Gesetzgebung ebenfalls fühlbar wurde, und die Regenten von Desterreich und Bayern, gleich bem prengischen, ernsts haft darauf ausgingen, ihren Wölkern neue, den jeßis gen Verhaltnissen und Sitten angemessene, Gesetze zu geben. Maria Theresia sezte zu diesem Zwecke im Jahre 1753 eine Commission erfahrner Rechtsgelehrs ten nieder, welche 1767 ein Gefegbuch zu Stande brachte, das, wenn es auch vielen Mangeln abhalf, doch den Absichten der großen Monarchin noch nicht Genüge that 102). Die Vollendung dieser wichtigen Arbeit blieb ihr mahrend ihrer ganzen Regierung wichtig, sie hat aber dieselbe nicht erlebt; ihre Nachs folger bewiesen gleichen Gifer für dies Unternehmen,

und

Land to the state of the state

nardin in acht starken Folianten vorgelegt; sie gab ihn mit dem Befehl nochmaliger Umarbeitung jurad, und machte besonders darauf ausmerksam, daß aus dem Gesethuch Ales wegbleiben musse, was in ein Lehrbuch des Rechts gebore. Sie schrieb vor, Alles in möglickt einfache Säte zu schsen, zweideutigkeit und Undeuts lickeit zu vermeiden, und das römische Recht nie weiter, als insofern es mit der natürlichen Billigkeit äbereinstimme, beizubehalten. Sie versuhr also in dieser Säche gerade nach benselben Grundsäten, als Friedrich.

Char. Fr. II 2c. Geseßgebung und Rechtspflege. 347

Franz I in hoher Vollkommenheit vollendet werden können 1919). Auch Shurfürst Max Joseph von Rayern ließ zu eben jener Zeit, von gleich löblichem Eifer belebt, an einem neuen Sesesbuche für seine Lande arbeiten, bessen Vollendung er auch noch ers lebt hat 104). Wenn gleich Friedrichs Thatigkeit in diesem Fache schon einige Jahre früher angesangen hat, so wollen wir doch nicht behaupten, da wir bierüber

<sup>103)</sup> Im J. 1811 ift erschienen: "Allgemeines, but "gerliches Befegbuch für die gesammten "deutschen Erblande ber oftetreichischen "Monardie." Es baben an bemfelben Die einfichte." vollften und erfahrenften Rechtsgelehrten gearbeitet, und allerdings die Fortschritte benugt, welche durch das preu-Bische Besethuch und nach demselben bie legistatorifiche Einficht in Deutschland gemacht batte. Einer ber thas tiggen Mitarbeiter, herr von Beiller, bat in ber "Borbereitung jur neueften bfterreichis ifden Gesethunde, Bien 1810, eine febr belehrende Radricht gegeben, und einen guten Bouis Diefes Gefenbuchs findet man in: Bongers "Archin "får die Befengebung und Reform des ju-"riffischen Studiums. 4ter Bb. 2tes Deft. "Landsbut 1814."

<sup>104)</sup> Das baperische Gesethuch ist 1750 angefangen, und 1768 vollendet. Der Haupturheber desselben war der Kanzler Baron von Kreitmaper, ein Mann von großer Einsicht und Gelehrsamfeit.

hieruber keine Rachricht haben, daß sie die gleichen Gedanken in Desterreich und Banern erft rege gemacht habe. Die hochst mangelhaste Beschaffenheit der gels tenben Gesetze war überall in Deutschland so offenbar, daß aufmerksamen Regierungen das Bedürfniß, etwas Besseres an die Stelle zu seßen, bringend ers scheinen mußte, und bas schon bamals so rege gewors dene Gefühl deffelben rechtfertigt um so mehr in unsrer Beit den Wunsch, daß endlich in ganz Deutschland an die Stelle bes bruckenben Rechtsgewirrs ein einfaches, -den Sitten und Bedürfnissen angemessenes, in der Landessprache abgefaßtes, allgemein verständliches Gesethuch treten moge. Wahrlich! kein Zeitpunkt ift schicklicher zur Erfüllung dieses schon lange gehabs ten Wunsches, als der jeßige, da das deutsche Wolk das Joch fremder Abhängigkeit, auch ein fremdes ihm aufgebrungenes Gesegbuch, abgeworfen hat, und wir können das Vertrauen zu unsern Zeitgenoffen nicht bergen, daß sie durch keine Schwierigkeiten, an deuen es bey einem großen Werke nie fehlt, auch nicht burch scheinbare Gegengrunde, die einmal erregte Aufmerksamkeit von einem berselben so würdis gen Gegenstande werden ableiten lassen ios).

Der

<sup>205)</sup> Die Ansmerksamkeit ist vorzäglich erregt durch zwep lesenswerthe Schriften: Thiebaut über die Noth-

## Char. Fr. II 2c, Gesetzgebung und Rechtspflege. 849

Der Mann, bessen sich Friedrich ben seinem ersten Versuche, seinem Volke vollkommnere Gesetze zu geben, bediente, war Cocceji, den er schon ben Antritt seiner Regierung als Instizminister gefunden hatte, und den er unter dem Namen Großkanzler

an

wendigfeit eines allgemeinen bargerlie den Redte in Deutschland. Beibelberg 1814; und Somid Deutschlands Biebergeburt. Jena 1814. S. 123. In der lestern Schrift find mehrere in der jegigen Beit book wichtige und auch ausführbare Ideen enthalten, und wir wunfchen febr, Diefelbe moge nicht wie eine gewohnliche Klugschrift bald vergeffen werden! - 3mar find uns Die Bedenklichkeiten nicht unbekannt geblieben, welche ein febr achtungswerther Rechtsgelehrter, herr von Sawigny, bagegen in einer febr viel Lebrreiches enthaltenden Schrift: "vom Beruf unfrer Beit "jur Gefetgebung und Rechtemiffenfcaft, "Dei delberg 1814," aufgestellt hats aber wir gefeben aufrichtig, feine Grande baben uns nicht abergeugt, und mir tonnen uns nicht aberreden, bas irgend eine Beit, welche bas Bedarfniß einer beffern Gefeggebung fablt, nicht auch ben Beruf baben follte, Diefe Berbefferung porgunchmen, noch, daß die brep Wersuche, welche in neuerer Beit in brep verschiedenen Landen mit unverfennbar großem Eifer unternommen find, fo gang mistungen fepn follten, und diefes auch mit der preußischen Befeggebung ber Kall fep, beren Urbebern übrigens fr. v. Savignp sowohl radfictlich ihrer Ginfichten als Befinnungen alle Berechtigfeit wiberfahren läßt, Die fie ver-Dienen.

nun in allen Landen ein gleichförmiges Werfahren eine geführt, und dieses so vereinsacht werden, daß jeder Prozest binnen einem Jahre durch alle Instanzen zu Ende gebracht würde. Man kann denken, daß dies ses überall eine sehr auffallende Veränderung hervors brachte <sup>107</sup>). Da aus Pommern die meisten Klagen eingegangen waren, so wurde für diese Provinz die veue Prozestordung zuerst, unter dem Namen Codex Fridericianus Pomeranicus, eingeführt. Nach ders sels

207) Auch verursachte diese Reuerung nicht aberall Zufrieden. beit, felbft nicht bep ben ftreitenben Parthepen, und ber Ronig erfuhr, daß die Richter und Abvofaten nicht allein an der Menge und langen Dauer der Prozesse Schuld Einft beflagte fich ein Pommericher Edelmann febr bitter über die unerträgliche Langfamfeit, die er bep allen Gerichtshofen erfahren muffe, und reichte eine lange Lifte von Prozessen ein, Die er bereits feit vielen Jahren betreibe, aber mit benen es gar nicht aus ber Stelle wolle. Der Konig bezeugte fein Bedauern, und meldete dem Manne, er babe allen Gerichten, bey benes feine Prozesse anbängig waren, ernftlich befohlen, dies felben auf bas Schleunigfte vorzunehmen und ganglich abjumachen; der Ronig boffe, biefes merbe mirten, und binnen einem Jahre folle der Supplifant keinen einzigen Prozeß mehr haben. Aber dieser antwortets nun: "er banke zwar febr fur bie große Gnade, bitte "jedoch, es mit dem Befohlnen nicht gar ju ftrenge ju ,nehmen, benn er manfche boch einige feiner Brozeffe "thrig ju behalten, und nicht gleich neue anfangen ju "darfen, da er obne. Projesse nicht leben tonne, indem vier an diesen Beitvertreib von jeber gewöhnt fep. e.

sekbeni nanktien binnen acht Monaten 2400 alte zum Abril-hackst verwickelte-Parozesse, welche schan-lange pop den :: Pominerschens Gerichten geschwebt hatteif theils durch gatliche Bengliche, Cheildeburch, befinid tive Erkennenisse abgemacht. Das hienben Einiges übereilt worden, mel dem Broßkanzler Alles-baran lags distribution beglichst schnolle Erfüllung des königlichen Millens fich za empfehier ... mag Leiveigrundiofe. Klagk gewesen, senn; indeß machte dieser: Exists in gang Deutschland: großes. Aufschen, und genipodfürsteit fandten ihre Rechtsgeicheren nach Berling imm rsich van der Kunst einer Methode, welche sottemisnza herpielen vermöge, genaner zu unterrichten. Cocceji wurdendfinichtert, den ersten Entwurf, des er imder Penimenschaft Gerichtspronungigegeben, und eispiel unzuarbeiten, und stwas, wihr Epikkomund regrismer dem TitelkomProjekt desmoglidid "Pridericiani Marchici, abeareine nech "Srikinigl. Majestálden Preußen Geibse "vorgeschriebenem. Plan entworfen eik anw ,mere Berichts, Dromung, nachmelchenialle "Protesse in Einem Jahre, durch Im "Rengemagn Ende mabracht, wardou füllen "und masse fen if imissis748100) harauspagebent d Letter ineliebe in Geraffe in generale Des

icishuSchan iras erfchen ams neue verbeffane Auflage.

Diese Gerichtsorbnung sollte zunächst in der Churmark eingeführt werden, bemnächst aber allen Provinzen mit får se passenden Weranderungen zum Muster dienen. Aber schon damals hieft Cocceji, wie später nach ihm Carmer, sich überzeugt, daß ein Werk biefer Art nicht:von einem Manne gemacht werden konne, sondern, wenn es einigermaßen volls kommen fenn soll, ben demselben die Einsicht der Zeits genoffen bennzt werden muffe. Deshalb wurde diese Gerichtsordnung zuerst als Projekt bekannt gemacht, über welches, nach dem bestelbe begleitenben Sbift, ben Juftig . Collegits, ben Stanben, und überhampt einem Jeden fren stehen solle, binnen Jahresfrist Monita einzureichen, welche man bemuächkomit den Standen reguliren wolle. Bus um die fortbesserte Einrichtung nicht aufzuhalten, wurden die Justiz-Collegia angewiesen, einstweilen nach bem Projekt wirklich zu vorfahren. Dieses geschahe. Biele Mowita gingen indes von allen Seiten ein; sie wurden worr den erfahrensten Rechtsgelehrten in Verathung genommen, und nach ihnen ward manche Abanderung gemacht, und so ist viele Jahre hindurch an allmählie ger Verbufferung biefer erften Gerichtsordsung geare beitet, mid baburch ber Gennt zu ber zweiten gekegt, welche erst nach Friedrichs Tode, das Werk son Carmer und Suares, endlich erscheinen Lounte,

Wemerkungen, und so auch mit bereit. Bearbeitung langsam gegangen senn, besonders nach Coccejes Tobe (1755). Die auf diesen folgenden Großkanzler scheinen auf die Gesetzgebung nicht gleichen Eifer, wie er, gewandt zu haben; der siebenjährige Afleg lenkte natürlich die Aufmerksamkeit des Königs und des Mis nisteriums noch mehr bavon ab, und während desselben gerieth die Arbeit allmählig ganz ins Stocken. von Cocceji angefertigte Gesethuch hat im ganzen Lande nie Gesetzes Kraft erhalten; nur in einzelnen Provins zen ist diese demselben beigelegt, und zwar auch hier nicht dem Ganzen, sondern nur einzelnen Theilen. . So hat also wahrend Friedrichs Regierung, seines guten Willens ohngeachtet, ber preußische Staat nie des Glucks eines allgemein gültigen und verständlichen Gestsbuchs genoffen, und es blieb in den verschiedes nen Provinzen die Mannichfaltigkeit verschiedener Rechte, die der Konig so gern abgeschafft haben wollte. Er bemerkte dieses mit großem Misfallen, und immer war es sein angelegenster Wunsch, bas angefangene verbesserte Gesethuch zu vollenden. Er besprach sich deshalb oft mit seinen exsten Justizmans nern 109), aber immer wurden ihm Hinderniffe und

uns

<sup>1993-</sup>Diese waren vorzäglich der Großkanzler Bon Fürst ... (s. von ihm Gd. & G. 269: Note-14.), ein sehr einfichte

sin allem Ders Problezen statuiret wor 5,den." Dieser umftandliche Titel sagt beutlich, daß die Absicht keine andere war, als ein gewisses and zuwerlästiges, auf die jesigen Verhaltnisse ganz passende Recht einzusühren, und baben alles bereits Boshandene, vorzüglich das roenische Recht; zu Benugen. Um dem jegigen Gesetzbuche bie st seize gewinschte Festigkeit zu geben, und allen kunfe tigen Ungewißheiten vorzukommen, murde ausbrück lich alles Commentiren, Umplificiren und Linktiren des neuen Rechts untersagt, und auf den Universitä ten sollte vor wie nach nur über das kömische Recht gelesen werden, sowohl; well es ther Grund bes preußischen war, als auch wegen der Ausländer, welche preufische Universitäten befuchten. Der erste Theil des neuen Werks enthält bas Personen Recht, ver zweite bas Sachen : Necht. Jener erschien 1749, biefer 1751. Der britte Theil, welcher die Oblkgas tionen umfassen sollte, ist nie öffentlich bekannt ges worden, und von Cocceji, so fleisig er auch bis an sein Ende daran arbeitete, nicht vollendet. Jene beis den ersten Theile erschienen ebenfalls nur als Projekt. Sowohl alls Justis Collegia und Stande, als und Einzelne, die sich dazu betufen fünden, wurden wuse gesodert, Hes Beinerkungen über daffeibe Bekanntszu micken i Es mag aber mit dont Eingehen solcher 4 &

Wemerkungen, und so auch mit deren Bearbeitung langsam gegangen senn, besonders nach Coccests Tode (1755). Die auf diesen folgenden Großkanzler scheinen auf die Gesetzgebung nicht gleichen Eifer, wie er, gewandt zu haben; der siebenjährige Afleg lenkte natürlich die Aufmerksamkeit des Königs und des Mis nisteriums noch mehr bavon ab, und während desselben gerieth die Arbeit allmählig ganz ins Stocken. von Cocceji angefertigte Gesethuch hat im ganzen Lande nie Gesetzes Kraft: erhalten; nur in einzelnen Provins zen ist diese demselben beigelegt, und zwar auch hier nicht bem Ganzen, sondern nur einzelnen Theilen. . So hat also wahrend Friedrichs Regierung, seines guten Willens ohngeachtet, ber preußische Staat nie des Slucks eines allgemein gültigen und verständlichen Gestsbuchs genoffen, und es blieb in ben verschiebes nen Provinzen die Mannichfaltigkeit verschiedener Rechte, bie der Konig so gern abgeschafft haben wollte. Er bemerkte bieses mit großem Misfallen, und immer war es sein angelegenster Wunsch, das angefangene verbesserte Gesethuch zu vollenden. Er besprach sich deshalb oft mit seinen eisten Justizmans nern 109), aber immer wurden ihm Hinderniffe und uns

<sup>1993:</sup> Diese waren vorzäglich der Großkanzler Bon Farft ... (s. von ihm Gd. & G. 269: Note-14.), ein sehr einfichte

£

unübersteigliche Schwierigkeiten entgegengesezt, nie die Leichtigkeit, ober auch nur Möglichkeit der Andsführung seines Wunsches gezeigt. Nur in dem Justizminister von Schlesien, von Carmer 110), sand er einen Mann, der in seine Ideen ganz einging, und der

fictvoller, gelehrter und book rechtschaffener Mann, der besonders auch durch große Arbeitsamfeit fic dem Konige empfahl. Aber seine oft ind Rleinsiche gebende, fakt pedantische Genauigkeit und feine Anbanglichfeit an alte Formen, und besonders bie ibm beigemeffene Bartheilichfeit für die Vorrechte des Abels misfielen. ner der Jukisminiffer 'von Dandbaufen; biefer mar ein wirklich großer Ropf von den liberalften Unfichten, der aber der beabsichtigten neuen Verbefferung ber Rechtspflege um beshalb nicht hold war, weil er glaubte, diefelbe werde dem Landesherrn und bem Amte des Richters zu viele Gemalt geben. Auch ber Braffe bent bes Rammer . Gerichts von Rebeur, ein Mann von lebhaftem Ropf und großer juriftifder Gelehrfam. feit, batte ben Friedrich in Abfict Diefer Gegenftanbe viel Ansebu, und er trug burd die mannichfachen Somietigkeiten, welche er bemerklich machte, vorzäge lich bep, daß es so lange mabrte, ebe der König fic gang får bie Carmeriche Reform erklarte. Als dies endlich gefdeben war, jog fich Rebenrigang von ben Beschäften jurad, suchte aber noch in einigen fleinen Schriften das Bedenfliche und Sehlerhafte ber neuen Befeggebung ju jeigen.

tra) Er war wie Coccesi ein Pfälzer, 1720 zu Kreuznach geboren. S. mehr von ihm oben Bd. 1. S. 264. und S. 280.

### Char. Fr. II 2c. Gofefgebung und Rechtspflege. 350

der ihm offen zu erkemen gab, daß sine gründliche Resorm der bestehenden Gasese und der Rechtspslege eine eben so nothige, als auch sehr wohl mögliche und ausschhrbare Sache sen. Nach des Königs Ausse und ausschhrbare Sache sen. Nach des Königs Ausse brage legte er ihm mehrere Entwürse hierüber vor, und Suarez 121), den Carmer hieden zuzag, arbeitete 1775 die Coccejische Processordung (ober den Codex Fridericianus) gänzlich um 122). Carmer legte sie dem Könige vor, aber weil dieser; welcher in Absücht dieses Segenstandes mit größter Vorsicht wersuhr, zuvor die übrigen Justizministen darüber hörte, kam es damals noch nicht zur Ausschhrung.

TII) Bon ihm ift auch bereits im Bd. I. Rap. 6. gerebet.

Er war 1746 zu Schweidnis geboren, und Oberant.

Regierungsrath zu Breslan, als ihn Carmer, nach

des Adnigs Willen, zu feinen Arbeiten gerrauchte.

Als lezterer 1780 als Großfanzler nach Berlin ging,

wurde auch Suarez dahin versezt, und erhielt den Cha
rafter Geheimer Ober Jufizzath. Er hatte von nun

an den wichtigsen Untheil an dem neuen Gesenducke

und ift 1798 gestorben. Ale in hat seinen Charaster

nach Wahrheit geschildert in "Jahrbüchern der

34.

Mie

"preuß. Monardie." Octor. 2796.

Umarbeitung ift die Grundlage der vorsäglich burch ihres ersten Urhebers unabläßige Arbeit zu großer Bollfommenheit gediehenen allgemeinen Gerichtsordnung geworden, die aber erft nach Friedrichs-Tode 1795 publicirt wurde.

ABic endsichmen Jahr 1780 eine Kleine Begebenheit unter dem Zusamentreffen inshserer Umstände Fries brich babin brachte, dene Zustigteform gleichsam im Seurm vorzunkhnen, woewas endlich ein Gesetzbuch hervorzegangen ist, das alle bisherigen Vorsuche ber Urs übertref, das aber erst mach Friedrichs Tode wollender durder - dieses, ist bereits oben in sechften Kapitek dest ersten Bandes umftandlich erzählt, und wir wiederholen hier den gleichfalls schon an eis ner frühern Stelle bieses Geschichtbuchs 113) gekußers ten.: Winfch, ... duß den noch vorhandenen volls standigen durch weit großer Ginficht geordneten Mates wielken die Geschichte des Ganges der durch Carmer bewirkten Gesetzgebung ausführlich beschrieben wers den undchte.

Me Resorm von Evereit umfaste nur die Sis oklistig. In Absicht des peinlichen Rechts galt zu Friedrichs Zeit eine von seinem Bater im Jahr 1717 wiessene Grininal's Debnüng, die näch dem Vorbilde der peinlichen Halsgerichts Drds nung Kaiser ist. Veingerichtst war, zwar manche ähnliche Gesese deutscher Lande übertraf, aber doch noch viele Mängel hatte. Friedrich wuste dies

<sup>113)</sup> C. Bb. 11, Bufage C. Al.

# Char. Fr. II 201 Gefeggerung und Rechtspflege. 382

fes, and war auf diese Mangel schon fruh um fe niehr auftnerkfam geworden, da, wie wir bemerk haben, feld Bater mahrend bes Kustriner Arrens thm Criminal . Urtheile zur Bestätigung ober Mestriff zugeschickt hatte: - Rachbem er zur Regietaute zes langt war, i suchte er burch einzelne Berotoningen ven Mangelie möglichst abzuhelfen, nnd besondest sie Eriminal "Jufitz menschlicher zu machen. Giso seiner ersten; vielleicht die alleverste 114), Berordnung feiner Miglewung hatte diesen Zweit, du busch ville felbe der Gebrauch der Tortur ganz allgemein abges schafft wurde, nur allein bas Verbrechen ber beleis digten Majestat und Landesvorräckeren ausgenoms men 25). Friedrich hat hierdurch zuerst ein Beispiel 35---ber

Besteigung des Throns. Man findet sie nicht in der großen Sammlung von Berordnungen des Mplius, ohne Zwissel aus dem sogleich anzusährenden Grunde, weil der König diese Ausbedung der Tortur nicht als gemein bekannt gemacht wissen wollte. Aber sie ist später in mehrern Privatschriften erwähnt und abgedruckt, 3. B. in Behmeri Nov. Jus Controversum T. I. Observat. LXXV.

Richen, daß wir diese Ausnahme, wenn gleich fie ben Abschaffung der Tortur auch in andern Ländern wiederholt ift, nicht angemessen und gerecht finden. Richt

den Menschlichkeit gegeben, das von allen Meglerungen in Europa nachgeahmt ist, und es verdient bes werkt zu werden, dast er hierin auch den theoretischen Schriststellern zuvergekommen ist, welche sich nachs der gegen den Sebranch der Aortur erklärt haben. Uber ein allgemein verbessertes Eriminal: Sesesbuch zu erlassen sand er nicht gut; ohne Zweisel, weil er es gesährlich hielt, harte Strasen plößlich durch mils dere zu ersessen, da ben der Roheit vieler Menschen es ersoderlich schien, sie durch die Furcht vor jenen von

Midt Die Ratur bes begangenen Berbrechens fann ein Brund fepn, über bie Buträglidfeit eines Beweises, das daffelbe wirklich begangen-worden, 'an entscheiben, vielmehr scheint es, je größer bas Berbrechen ift, und je barter also die auf daffelbe gesette Strafe, defto mehr muffe in Annahme ber Beweife beffelben Borfict und Sorgfalt bewiesen werden, und eine Beweisart, die bep geringern Berbreden nicht angenommen wirb, tonne bep grobern noch weniger gelten. Rur in bem einzigen galle burfte die Tortur mit diem Recht angewandt werden fonnen, wenn ein wirklich gekandiger Berbrecher fich weigert, feine Mitschuldigen, Die er gehabt ju baben nicht lauguet, ju nennen. Dann bat bie angethane Beinis gung aber nicht die Abficht, bas Geftandnis eines begangenen Berbrechens berauszubringen, foubern fie if verdiente Strafe ber Beigerung des Berbrechers ibm befannte Umftanbe angugeigen, beren Kenntnig bem Richser nothig ift.

von groben Berbrechen abzuschrecken, auch deuen wirkliche Anwendung in einzelnen Fällen noch nothe wendig werben konnte, obgleich Friedrich harte Strax fen im Allgemeinen in einem neuen Gesesbuch anzus drohen auch nicht gut fand. Die Tobesstrafe schaffer er nicht ab, weil er wußte, daß keine Strafe, wens fie auch wirktich harter mare, erfonnen werben konne, deren Vorstellung auf die Einklidungstraft der Menschen alles Alters, Standes und Vermögens eine gleiche Wirkung hervorbringt, wie die Tobesi Krafe. Aber wenn er ihre Beibehaltung, verkeht sich mit angemessener Beschränkung auf die Falle, für welche sie allein sich eignet, burchaus nothig hielt; so war er auch überzeugt, daß die einfache Worstellung des Todes ben dem Menschen Wirkung genug thue, ohne daß es nothig sen, dem lezten Aus genblicke noch barbarische Martern vorhergeben zu lassen. Doch wurden auch die schrecklichen Todes ftrafen, g. B. durchs Rad, burch Verbrennen, nicht formlich abgeschafft, aber höchst selten sind dieselben angewandt. Der König ging darin, baß er das mildere Verfahren, welches er eintreten ließ, burch eigne Verordnungen nicht vorher bekannt mas chen wollte, so weit, das auch die ganzliche Abschafs fung ber Tortur noch lange nachher, nachbem sie verfügt worden, nicht nur bem Volke, sondern sos

gor beit Untergerichten ein Geheimniß blieb, und, um die Meinung anfrecht zu erhalten schaff die Tors tur nock zuweilen augewendet werden könne, mußten bey: den Obergerichten in allen Fällen; wo davon bie Atde fenn konnte, die Grunde für und wiber Begen einander abgemogen werden, " Die, bann aber allemal mit dem Beweise endigten, daß unter den vorliegenden Umskuden die Folter nicht angewandt wesden dürfe 116), woburch dann immer die Meis nung fich erhielt, das unter gewissen Umständen der Gebrouch ber Folterindch immer Statt finde. Wenn aber die Todesstrafé ohne grausame Martern volls fibrt wurde, so wollte Friedrich auch dagegen, daß ihre Dolle Wirkung durch wichts geschwächt murbe. der Unverstand einiger Seistlichen die von ihnen bes wilkter Bekehrung von zum Tode verurtheilten Ber brechern als eine besondere gottliche Bnade sehr ges 是一个人,我们的人,这个人的人的人。 prics

nigen praktischen Rechtsgelehrten, des Geheimen Trisbunglraths Behmer, siehe dessen novum jus controversum Tom. I. Observat. LXXV., wo der selbe zugleich versichert, die Tortur sep auch in den aussendmenen Föllen Auses Friedtiche Regiedung nie zur Memendung gebencht. Die Beibeimlichung dieser Parime ift ohne Zweisel der Grund, daß in verschieden denen Schriften der Abschaffung der Tottur unter Friedent wieden wiedersprocen ist.

priesen, die ganz ohnsehlbare Gelikteit als gewisse Folge so solcher Bekehrungen geschildent, und die Regbrechen gleichsam in einem Triumphyuge jum Richtplaß geschilder in einem Triumphyuge jum Richtplaß geschilder in eine üble Mira bung auf die Sindilbungskraft ungebildeter Menschung dur die Sindilbungskraft ungebildeter Menschung der weise Könds verordnete beshalb, daß die Berg brecher ohne alle Begleitung der Geistlichen und ohne Gesang zum Tode geführt welden sollten; eine Berg ordnung, die ansangs als zu hatt manchen Eines fand, und der Freeligiosität des Königs beigemessen wurde, deren Weisheit aber in der Folgs allses mein anerkannt und von denkenden Geschichen nachgeahnt wurde.

Complete to the first of the

Wenn der König harte Strafen offentlich abe zuschaffen nicht rathfam hielt, so bewachte er weste aufmerksames beren Unwendung. Ein Urtheilt bas wuf Bob, Westungsstrafe vor anderes Gefinge nis von längerer Dauer erkannter, mußte vom dem competensch Gerichte zuvörderst dem Zuschzwinster rium vorgelegt werden, welches dann alle Gründe wind vorgelegt werden, welches dann alle Gründe vochmaliges strengen Prüfung untrewarf, nub, wond es nichts zu erinnern fand, dasselbe dem Könige mit einem kurzen Verichte, der das Wesensliche der ges führten Untersuchung enthielt, vorlegte, der dann, ehe er sich zur Vestätigung antschloß, die höchste

# Circ. Fr. 11'saltsiapse. Patachanussecreptive. 384

dines bacier. Epistrich habr barisp geipreten wenn er malmend seiner ganzen Regierung ein folden Gesch bude nicht usthweudig gehalten hate. (50) ppeiswur big die Aufmerksamkeit war, mit welcher hiefer Rie nig über die Anwendung der Strafgeseße selbst wachs tod Lecture purch bieselbe perhinders wusden, bag ein Unfamilhigen gestraft, ober ein Schalbigen-mit un angemessener zu harter Strafe belegt werden konntez sorgeniff, burch diese hostandige-Wachsamkeit Ein hris inden Grupdfaßen, nach denen die joseische feinem humanem Geiste, belebten Gerichterwerfuhren, hen sangebracht wurdest in war dies woch wicht Milch was durch eine, aute Krinzipul = Merkuspung-hätte be mirkt werden sollen, .... Der König kappten nicht von Milem Einas bolding innaterrichtet feunt id eilnft eur Rorgange.,. die seiner Entschung korgelegt mangen umaften .. oben balln Kouindifff int dont um Marcub ant Lieben Frühmer burch besonders Bedrickte bis Mihme gelandter: Aber von dernaltsiglichen schlep pader Cange der Ceiminal : Unterfiehungen, burch Men-so Manden die Giernicht den Muthand die Gie maydheit hattens, ihre Klagen laut werden, zu fassen aft-sahis kart leiden imaßten zumpulltender König sichts. Roch weniger konnte er den häckst elender Buffund der Gefangnisse kennen in impelchen so viele Mudlückstebe , oft noch wehrend ber Mutchluchund und

und ehe sie eines Vergehens schuldig erkannt waren, schreckliche Behandlung erduldeten, und eben so wenig die groben Misbrauche, die mit der Aufsicht über die Gefangen Mnstalten verbunden waren, die üble Vers waltung der für dieselben bestimmten Gelder. Gleich unbekannt blieb ihm eins der schrecklichsten Uebel, nam. lich der ganz hülflose Zustand, in welchem diejenigen, die Jahre lang in Gefangnissen geschmachtet hatten, wieder in die Welt gestoßen wurden, denen schlechters dings gegen den Hungertod kein Mittel blieb, als neue Verbrechen zu begehen, zu denen sie oft im Ges fangniß durch die Gesellschaft geübterer Berbrecher noch Anleitung und neue Fertigkeit erworben hatten. Dies Alles kannte Friedrich nicht, und konnte ihm also auch nicht abhelfen, doch ist gar kein Zweisel Darüber, daß alle diese schrecklichen Uebel unter seis ner Regierung wirklich vorhanden gewesen sind, ba noch geraume Zeit nach dem Tode des Königs ein von diesen Dingen wohl unterrichteter edler Mann in eis ner hochst lesenswerthen Schrift eine wirklich schaubers hafte Schilderung von der noch fortdauernden schleche ten Beschaffenheit der Straf = Anstalten gemacht hat, die ganz unmöglich gewesen ware, wenn Friedrich Teine wohlthätige Aufmerksamkeit nicht blos auf gerechte Anwendung der Strafgeseße, sondern auf Als les das gerichtet hatte, was eine vollkommene Crimis v. Dobme Cenfm, 4 B.

nal "Versassung im ganzen Umfange dieses Worts umfaßt 118). Wir können und nicht enthalten, auch ben diesem Anlaß noch einmal ausmerksam baranf zu nuachen, wie unter einem Regenten, der mit so gros ßet Einsicht, so edlem Willen, so unglaublicher Thätigkeit, wie Friedrich sechs und vierzig Jahre selbst

<sup>118)</sup> Das Werf, das mir bier im Sinne haben, und bas mir Lefern , benen biefe Materien wichtig find , nicht genug empfehlen tonnen, beift: "Brudftade aber Beribreden und Strafen, ober Bedanfen "aber bie in ben Preußischen Staaten be-"merfte Bermehrung ber Berbrechen ge-"gen Die Siderbeit des Eigenthums, nebft "Borfolagen ju zwedmäßigen Gefangen. "Unfalten; jum Gebrauch ber bobern Be-"borden." Berlin 1801. - Der Berfaffer bef. selben ift ein nun bereits verftorbener bocht murdiger Mann v. Arnim, Konigl. Preuß. Juftigminifer und Chef des Criminal - Departements, der, von allen Werhaltniffen mohl unterrichtet, dies Buch aus bem ebeiften Beweggrunde, namitch um Befferung gu bemirten, gefdrieben bat. Un ber Babrbeit feiner Soils berung lagt fich nicht zweifeln, und niemand mirb fie obne lebhafte Gemuthebewegung lefen. war dies Buch nur fur bie Beborden, an die es der Berfaffer vertheilte, bestimmt; aber es ift fpater burd einen Radbrud, unter tem Drudort Frant. furt und Leipzig, ins Publifum gefommen, und in Haberline Staatsatchiv, Dest 42, findet man einen febr guten Auszug des wesentlichen Inbalts.

Char. Fr. II 2c. Gesetzgebung und Rechtspflege. 37% felbst regiert hat, doch so viel Gutes nicht geschehen ist, und so viel Schlechtes dem Regenten unbemerkt hat einwurzeln können!

Db Carmer noch zu Friedrichs Ledzeiten, mit dieses Königs Einstimmung, in seinen ersten Entswurf eines neuen Gesesbuchs auch das peinliche Recht mit habe aufnehmen wollen, vermögen wir nicht mit Gewißheit zu sagen, doch haben wir Urs, sach es zu vermuthen. In dem Allgemeinen Landrecht, das nach Friedrichs Tode bekannt gemacht wurde, machen die Eriminal Besetze einen Theil desselben (den 20sten Abschnitt des 2ten Theils) aus, sie sind aber nachher aus dems selben wieder weggelassen, und nach Carmers Tode ist ein allgemeines Eriminalrecht für die Preußischen Staaten 119), als ein für sich bestes hendes Ganze, erschienen.

A a 2

Bep

enthalt, ift zu Berlin 1806 gedruckt, und deffen. Wollendung wird noch erwartet. Bis dieselbe erscheint, kann zur Ergänzung dienen, eine mit vieler Einsicht gemachte "Sammlung der Verordnuns gen und Ministerial Werfügungen in Bezug auf den 20sten Titel des 2ten Theils vom Allgem. Landrecht und auf die Eriminasordnung. Berlin 1816."

Ben der Polizen hatte Friedrich burchaus keine andern Zwecke, als welche eine weise Regies rung ben berselben immer nur haben muß. Er suchte durch deren Unwendung theils im Finstern mit bes sonderer kist und Verschlagenheit verübten Vers brechen auf die Spur zu kommen, theils grobe Vergehungen wo möglich zu verhindern, oder sie doch auf alle Weise zu erschweren. Diese Zwecke bemühte er sich besonders in seiner Hauptstadt zu erreichen, und dadurch die dffentliche Sicherheit in berselben zu befördern. Die sogenannte geheime oder höhere Polizen, deren Gräuel wir in Deutschland erst in späterer Zeit unter fremder Herrschaft haben kennen lernen, kannte man unter Friedrich auch nicht dem Namen nach. Auch in Frankreich war dieselbe damals noch nicht in der Art eingeführt, wie es nachher geschehen ist, doch hatte man daselbst schon: merkwürdige Eins richtungen, durch welche den geheimsten Verbindungen ber Einzelnen nachgespürt und die im größten Ges heinmisse betriebenen Absichten entdeckt wurden. Der franzbsische Polizen = Lieutenant Sartines hatte sich besonders dadurch Ruhm erworben, daß seiner Wachsamkeit nichts entgehe, und er im Stande die, sich auch, in entfernte Lande erstreckenden Berbindungen von Verbrechern zu erforschen und bas

#### Char. Fr. II 2c. Gesetzgebung und Rechtspflege. 373

das Berborgenste zu entbecken 120), wobon map wunderbare Dinge erzählte. Der auf Alles auf merksame Konig wünschte etwas Aehnliches auch in Berlin nachzuahmen, und er sandte deshalh einen schon in diesem Fache geübten Geschäftsmann Philippi 121) nach Paris, sich von den dortigen Polizen = Einrichtungen genau zu unterrichten, unt sie nach der Rucktehr nachahmen zu können. Phis Lippi wurde zum Polizen-Prasidenten von Berlin ernannt, und der Konig beehrte ihn mit Vertrauen. Mie aber nach einigen Jahren viele Verbrechen geheim verübt und dadurch die öffentliche Sicherheit. sehr gefährdet wurde, weil man die Urheber nie entdecken konnte; so bezeugte Friedrich seinem Pos lizen-Prasidenten beshalb sein Misfallen, und Ua 3 mads:

maien Sartines um Auskunft über einen berüchtigten Beträger gebeten habe, der in Paris sepn solle. Sartines antwortete: er kenne den Mann recht gut, derselbe sep auch allerdings vor einigen Jahren in Frankreich gewesen, aber jest werde man ihn in Wien unter dem angegebnen Namen und in einem nach seiner Nummer bezeichneten Sause finden, wo derselbe auch wirklich gefunden wurde.

<sup>121)</sup> Er war 1721 in Berlin geboren, hat fic durch einige Schriften über Polizep und Staatswirthschaft rübmlich bekamt gemacht, und ift 1791 gestorben.

Knachte Kith den Vorwurf, daß er die in Paris erlernten Künste-nicht besser anwende. Philippi er: wiederte: er wende mit großem Fleize alle bem Rinige vorgeschlagenen und von diesem genehmigten Mittel an, um die offentliche Sicherheit zu erhals iten, weiter aber konne er nicht kommen, nicht noch ganz andere Mittel gebraucht wur: ten, zu beren Anwendung er sich jedoch ohne ausbrücklichen Befehl des Königs nicht befugt halte; · allerdings sen durch strengere Aufsicht noch mehr zu bewirken, alsbann aber nothig, daß alle und jede Unterthanen, ohne Unterschied des Standes, in allen thren Handlungen und Vorhaben auf das genaueste bewacht wurden, einer nuffe zum Wach: ter des andern bestellt, und Alles angewendet wers den, in die innersten Geheimnisse der Familien eins audringen; Briefe mußten erbrochen werden, in jes de Gesellschaft musse sich ein Aufpasser einschleichen, um Gesinnungen und Absichten zu erforschen, hier: zu bedürfe die Polizen sehr. vieler Gehülfen und Spione, die aus allen Klassen gewählt und Gelde erkauft werden mußten, und, ohne daß Jes mand es ahnen konne, mit Beiseitsegung jeder ans dern Rücksicht blos der Polizen dienten. Da sich an folden Diensten nur die schlechtesten Leute würs ben gebrauchen lassen, so setze man sich hierdurch als lets

lerdings der Gefahr ans, oft misleitet zu werden; auch die bravsten und unschuldigsten Menschen könns ten in Verdacht kommen und in Verlegenheit gesest werden; ein allgemeines Mistrauen werde hierdurch hervorgebracht und der sittliche Charakter des Bolks durchaus verdorben werden. Dies sen freilich übel, aber ohne solche Mittel sen es unmöglich, durch die Polizen mehr, wie bisher geschehen, zu bewirken; wenn solche Mittel genehmigt würden, so hoffe Phitippi, Sartines Wunder auch in Berlin zu bes wirken, den Verbrechern auch in ihren verborgensteh Schlupswinkeln nachzuspüren, und vielleicht manches Wose zu verhindern. Wenn aber auch Alles des halb angewendet werde, wurde doch die Wirkung erst nach einiger Zeit merklich werden, denn noch sepen die Brandenburger zu ehrliche, treuherzige Menschen, um, gleich dem Auswurf der verdors bensten Einwohner der französischen. Hauptstadt, zu allen Diensten gebraucht werden zu konnen, die eine solche Polizen nothwendig erfodere. Er that hierauf ins Einzelne gehende Vorschläge zu Einrichtungen, durch welche man sich einer Menge Menschen versichern konne, die, ohne daß es Jes mand ahnde, die Geheinnisse aller Bürger ersprsche und auch das Verborgenste entbeckten. Der Konig wurde burch diese Porstellungen A a gea

gerührt, erwiederte aber ohne langes Bebenken: so angelegentlich er anch eine strengere Bewahrung der öffentlichen Sicherheit, und die Entdeckung und Verhütung der sie bedrohenden Verdrechen wünsche; so sinde er doch, daß die Mittel, durch welche dies ses nur allein bewirkt werden könne, ein noch grös seres Uebel senn würden, als dasjenige, dem vors gebant werden solle; er wolle nicht die Ruhe und das Vertrauen seiner guten Unterthanen gestört, und die Moralität seines Volks perderbt wissen. — Er verwarf also alle dahin zielenden Vorschläge, und eine geheime Polizen wurde unter seiner Regierung nie eingeführt.

# Zwanzigstes Kapitel

Fortsetzung des vorigen.

Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Sein Benehmen in Absicht der innern Regierung und der Finanzen. Allgemeine Bemerkungen über Friedrichs Regierung. Privatcharakter. Schlußbemerkung.

Friedrich wandte gleiche Aufmerksamkeit auf alle übrigen Theile der Regierung, und war für alle gleich thätig. Aber diese Thätigkeit konnte sich nicht überall so lebhaft und mit so vielem Aussern, wie den der Gesetzgebung und Rechtspslege. Dies war Natur der Sache. Der Zweck der insnern Regierung ist, daß die Unterthanen alle lhre Kräfte fren äußern und durch diese Aensserung sich glücklich fühlen; daß sie durch ihren Fleiß so viel erwerben, um mit Behaglichkeit und im Wohlstande leben zu können; daß sie daben

so weit gebildet sind, als es in ihrem Zeitalter, nach den verschiedenen Verhältnissen eines Jeden, möglich ist, und daß zugleich Jedem biejenige Ehre ganz zu Theil werde, melde, nach der Sittassetties Volks, in demjenigen Stande, worin er lebt, hergebracht ist. Wenn ein Wolk dieses genießt, so fühlt es sich Aluctica Aber daß es zu solchem Gennffe gelange, dies ist am meisten sein eignes Werk, und muß es senn, wenn der Genuß rechter Art senn soll. Es bedarf hierben nur einer stillen Mitwirkung der Regierung, damit Alles seinen ruhigen Gang gehe, und storende Hindernisse von Außen abgehalten werden. mochten wir sagen, je stiller, je unbemerkter bie Regierung hier verfährt, desto besser ist es. Du gegen wird zu viele Einmischung von oben mei stens übel wirken, und der Zweck wird versehlt werden, wenn die Regierung, auch in bester Abs Ascht, ins Einzelne gehen und den Unterthanen von . schreiben will, welche Richtung sie ihret Thatigkeit geben, welche Mittel sie anwenden sollen, Bermogen zu erwerben, um ihre Gesundheit zu er halten, und sich vor Sefahren jeder Art zu sichern. Zu allem diesen werden die Unterthähen weit bestr Mittel und Wege selbst finden, als irgend eine his here Einsicht, welche die Dinge doch immer nur in thren allgemeinsten Beziehungen kennt, es ihnen

anzugeben vermag. Nur allgemeine Fürsorge ist nothig, damit geistige Bildung im Volke fortschreite, und sich immer allgemeiner verbreite, und dies wird, wenn nur nicht gewaltsam geheumt wird; überall unfehlbar geschehen ben dem Grabe von Kultur, der jezt in Europa bereits erreicht ist, und ben dem frenen Tausche der Ideen, der unter den Volken wirklich besteht. Man kann dieses ruhig sich selbst überlassen, nur dafür ist zu sorgen, daß die wirklich schon vorhandenen Kenntniffe Allen möglichst zugängs lich gemacht werden, und auch die untersten Klass sen einigen Antheil daran bekommen, doch ohne sie zur Ueberbildung (allemal ein großes Uebel!) zu reizen, daß besonders die Jugend der dürftigsten Klasse nicht ganz roh aufwachse, sondern zur Sitte lichkeit angeführt werde, und den zu ihrem Forts kommen unentbehrlichsten Unterricht erhalte. Auch dafür ist einige Vorsorge nothig, daß die gewöhnlichen Mittel des Unterhalts zu aller Zeit in zulänzlicher Gute vorhanden sind, und nie ganzlicher Mangel an ihnen sen, daß bosen Krankheiten und Seuchen gewehrt werde, auch daß das Volk ben leztern nie ohne Hülfe bleibe, oder gar solchen Menschen in die Hande falle, die, statt zu helfen, die Uebel der Natur noch ärger machen'; endlich ist dahin zu sehen, daß die durftigsten Klassen der Gesellschaft, beren

Wangel zu aller Zeit ist und senn wird '), mit dem Unentbehrlichsten versorgt, und sie durch ihnen verschaffte Beschäftigung abgehalten werben, durch ihre Vergehungen und Laster die Ruhe der Sesellsschaft zu unterbrechen.

Je mehr eine Regierung sich selbst in diesen Schranken ihrer Mitwirkung halt, je mehr sie der eig-

2) Das boofte Darftigfeit wirflic ein gang unabe wendbares Loos der unterften Rlaffen von Menfchen fep und immer fepn merbe, folgt nothwendig aus dem Umftande, weil, sobald durch Farforge ber Regierung, oder durch andere gunftige Berhaltniffe, Die vorhandenen Darftigen über ben außerften Mangel erhoben und zu einigem Wohlstande gelangt find, es nie an Andern fehlt, die schort an die Stelle der Wersorgten eintreten, und benen auch die karglichften Mittel bas phpfische Dafepn ju friften genagen. wie jedes Rleid, welche Form ihm auch gegeben werde, einen Saum bat, fo befinden fich in feder Gefellchaft immer Einige, welche Die augerften Stufen derselben einnehmen; feine wohlthatige gurforge der Regierung, oder der Wohlhabenden fann bochte Durftigkeit ganz abwehren, vielmehr ift bie Bemerkung oft gemacht, das durch gunahme ber Armenversorgungs : Anstalten die Bahl der Armen nicht vermindert, sondern vermehrt merde. Gine Bemerfung, die indes das Berdienstliche und Wohlthatige solder Farforge feinesweges schwächen fann, sondern nur bep ihrer Unwendung leiten muß.

eignen freien Thatigkeit ber Unterthanen die Sorge für ihre Angelegenheiten überlaßt, und, wir seken noch hinzu, se mehr sie ben dem, was sie für die Unterthanen thut, dieselben daben zu Rathe zieht, wenn dies auch nicht nach den Förmlichkeiten und Vorschriften einer bestimmten Verfassung geschehen kann, und se mehr sie auf deren Meinungen, Anssichten, sogar Vornrtheile und Irrthümer Rücksicht nimmt; desto besser handelt die Regierung. Denn mündige Menschen wollen nicht gleich unmündigen Kindern behandelt senn, deren Ansichten und Wünssindern behandelt senn, deren Ansichten und Wünssichen der verständige Vater, oft um ihres eigenen Bestens willen, grade entgegenhandeln muß.

In diesem Sinne — nach unsver Ueberzeugung dem einzig wahren — hat nun freilich Friedrich seine innere Regierung nicht eingerichtet. Dies ers laubte seine große Liebe zur Thätigkeit nicht. Zu ungeduldig, Früchte zu erblicken, konnte er sich nicht darauf beschränken, nur zuzusehen, wie die Nastur diese Früchte langsam hervorbringt, und sich zu überzeugen, das Beste, was der Regent daben thun könne, bestehe in einer wenig merklichen Thäs tigkeit, welche nur bemüht ist, Hindernisse wegzus räumen. Friedrich und sein Vater, dessen Regies rung hierin sein Vorbild war, glaubten nicht, das

1

gent sorge nur bann landesväterlich für seine Untersthanen, wenn er sie ermuntere und anhalte, recht steißig und ersuberisch zu sepn und dadurch wohls habend zu werden; wenn er durch Belohnungen und Strafen ihrer Thätigkeit diesenige Richtung gebe, welche für sie felbst die beste sen, und sie dagegen von dersenigen abziehe, walche ihnen vers derblich werden konne. Die Wahl ihrer Beschäftis gingen, glaubten sene Regenten, dürse man dem größsten Theile der Unterthanen keineweges allein übers lassen, sie müßten ben derselben nothwendig durch höhere Sinsicht geleitet werden.

Regierung eingerichtet, jedoch hat Friedrich seine Regierung eingerichtet, jedoch hat er es nicht ims wer und überall mit strenger Consequenz gethan. Wohl ihm und seinen Landen, daß er es nicht konnte! Er mußte, wie es nach der Natur der Sache überall nothwendig ist, doch immer Vieles der eignen Sinsicht und der selbstgewählten Thätigkeit seiner Unterthanen überlassen, und wir getrauen und zu sagen, der hohe Wohlstand, welcher in einigen Prospinzen während seiner Regierung erreicht ist, des ruhte grade daranf, daß diesem so war. Doch würs de man von der andern Seite wieder sehr unrichtig

metheilen, wenn man die Einmischung des Königs immer und überall verderhlicher Art glauben wollte. Dieses war sie nicht, und konnte es nicht senn, denn Friedrichs Einrichtungen waren in sehr vielem Fällen den Umfänden mit großer Ueberlegung ans. gepaßt, und mußten also gute Folgen haben. Auch war die Festigkeit und der innere Zusame menhang in Allem, was Friedrich unternahme ein großer Vorzug seiner Regierung, ben man, menn man über dieselbe urtheilt., nie vergeffen barf. Jehrr Unterthan konnte fest darauf rechnen,: daß basjenige, mas einmal eingerichtet war, ohne hochf dringende Ursachen nicht abgeandert werde. Was vorher angekündiget war, geschahe wirklich, was versprochen war, wurde gehalten. Durch diesen Umstand allein wurden oft die Folgen von an sich nicht guten. Einrichtungen wieder ausgeglichen und minder nachtheilig, als sie erscheinen, wenn sie außer dem Zusammenhange, worin sie gehoren, betrachtet werden. Auch bringt die Festigkeit aller Einrichtungen einer Regierung den sehr wichtigen Vortheil herdor, daß der Mensch sich an das, was er einmal für unabs ånderlich halt, gewöhnt, sich in dasselbe mit allem, was er selbst vornimmt und bezielt, schickt, das Gute, was in jeder Einrichtung ift, herausfindet, das lastige aber padurch erträglicher macht, daffer fich in dasselbe fügt. .

... So ist von Friedrich mit Willkühr, aber mit großer Einsicht, regiert, und baburch allerdings nicht der glücklichste Zustand erreicht, der für eine bingerliche Gesellschaft gedacht werden kann; aber vens woch ist unter dieser Willkühr und durch Friedrichs Weranstaltung sehr viel Gutes genossen, und noch lange nach ihm haben seine Unterthanen, oft mit wehs muthiger Erinnerung, einen Zustand zurückgewünscht, der, wie er wirklich vorhanden war, Manchen uns ter ihnen Klagen ausgepreßt hat. Denn dies ift nun einmal in der menschlichen Natur, daß bas Andenken bes Bosen sich nicht gar zn lange und lebhaft in der Erinnerung erhält, dagegen das Gus te, das wir erlebt, in unserm Gebachtnis unverlösche bar bleibt und oft in noch verschönerter Gestalt und von allem Bosen, mit dem es in der Gegenwart vereint war, befreit, unsrer Phantaske vorschwebt!

Rach biesen allgemeinen Betrachtungen über Friedrichs Regierung, welche wir der Unpartheis lichkeit schuldig waren, gehen wir zu einigem Sinszelnen über; denn Alles hier zu sagen, was gesagt werden könnte, würde zu weit sühren. Und genügt, so wiel anzubeuten, damit, wer weiter forschen will, sich von Friedrichs Regierungsart einen wahs ren Begriff machen könne.

Die immer fortgehende Zunahme der Bevols. kerung seiner Lande war bem Konige eine besonders angelegene Sache. Auf ihr bernhte der Waches thum seiner Macht, und da zunehmende Volksmenge allemal Wohlbefinden der Unterthanen vorz dussezt; so war beren Bemerkung Friedrich auch deshalb sehr angenehm, weil er durch dieselbe die Richtliffeit ber Maximen bestätigt fahe, nach des neh er seine Regierung eingerichtet hatte. Er ließ; wie es schon von seinen Vorfahren eingeführt war, jahrlich die Einwohner aller seiner Lande adhlen, und über ben Abgang an Gestorbenen, to wie ben Zuwachs an Gebornen, auch über bie geschlossenen Chen Liften halten, deren Borlegung am Ende jeden Jahrs er mit Ungeduld erwartetei Ging der Zuwachs gut fort, oder machte er gar unsterordentliche Fortschritte, so hatte Friedrich. wahre landesväterliche Freude, und bezeugte allen denen ein besonderes Wohlgefallen, die durch ihre Einrichtungen auf ben guten Erfolg gewirkt hatten! Fänd fich dagegen irgendwo eine Stockung, so ruhte ber König nicht eher, bis er die Ursachen derselben erforscht, und diesen für die Zukunft moglichst abgeholfen hatte. Man hat die Richtigkeit der ken Konig vorgelegten Tabellen zuweisen vers bachtig mathen wöllen, weill bie in istien angegebne **B** 6 3. Dobme Denfm. 48. Zus

Zunahme der Bevölkerung zu groß schien. Wir halten aber diesen Verbacht, insofern er auf das Allgemeine geht, für grundlos. Rächläßigkeiten und Frrthumer sind ohne Zweifel ben denselben vorgegangen; diese sind unvermeidlich ben Arbeiten, welche einen so fortgehenden Fleiß, Aufmerksams keit und Orhnungsliebe so vieler daben mitwirkens den Unterbedienten, und eine so streifge, nie nache lassende Aufsicht der Obern fobern. Auch "mögen zuweilen unter Friedrich bie bobern Staatsbebienten, welche diese Tabellen vorlegten, bemüht gewesen sepu, pas Erfreuliche in benselben heranszuheben, das mins der Angenehme zu verdecken; doch bedeutend konnten die hieraus entstandenen Fehler nicht sepn, dies bes weiset das gleichformige Fortschreiten der Bevols kerung in den vatürlichen, auch durch die Erfahrungen andrer Lande bewährten, Verhältniffen, und wir halten uns überzeugt, daß absichtliche Werfälschungen der Friedrich vorgelegten Tabellen nicht vorgegangen sind, benn bazu wurde eine eine stimmende viele Jahre lang fortbauernde Mitwirs kung vieler Menschen nothig gewesen senn, die viele Arbeit, Miche und Gorge hatten übernehmen muß sen, um es zu wagen, einen so aufmerksamen Res genten wie Friedrich zu taufchen, woben sie, im Fall der Entheckung, deffen harter Ahnbung sich ausfezten.

# Charakter Friedr. II 2c. innere Regierung. 387

Die Bolkmenge hat unter Friedrichs Res gierung bedeutend zugenommen. Beim Antritt feis ner Regierung wurde die Zahl aller Unterthanen auf 2,240,000 geschätt, und ben ihrem Ende hins terließ er nahe an sechs Millionen. Dieser Zus. wachs ift nun allerdings zum Theil durch die neu erworbenen Provinzen (Schlessen 1742, Ostfriess land 1744, und Westpreußen 1772) bewirkt; aber zum großen Theil ift berfelbe die Folge der guten Rechtspflege, der Sicherheit des Eigenthums, der unbeschränkten Gewissensfreiheit, welche Friedrich seinen Unterthanen verschaffte, der Consequenz seis ver ganzen Art zu regieren, ber mannichfachen Ers munterungen und Belohnungen von Industrie, und des allgemeinen Geistes der Thatigkeit, den er durch sein Vorbild hervorbrachte. Doch wurde die Zunahme der Bevolkerung gewiß noch bedeutender gewesen senn, ware dieselbe nicht durch die blutis gen und verheerenden Kriege, durch den Zwang des Kriegsbienstes auch während der Friedenszeit, ends lich durch die oft zu große Einmischung der Res, gierung in die Thatigkeit der Unterthanen mans nichfach gestört worden.

Der natürlichste und sicherste Wachsthum ber Bephlkerung ist derjenige, welcher sich allemal nas Bb 2 türlich

/· .

turlich ergiebt, wenn die Menschen sich extraglich wohl befinden, denn alsdam kann man gewiß rechs nen, daß kein Plag unbebant bleibt, wo sich ein Menschenpaar nahren kann: Diese natürliche Zus nahme fest nie in Verlegenheit, welche bagegen ben einer pldzlich hervorgebrachten zuweilen unvermeibs lich ist; ben jener findet das neu herangewachseite Geschlecht bie Plate von den ihm vorangegangenen gerade bann geraumt, wenn es fahig ist, biefes in allem Betracht zu ersegen. Die im kande Ge-Vornen haben Anhanglichkeit an beffen Boben, sind seit ihrer Geburt an Klima und Lebensart ges wöhnt, gebeihen beshalb hier beffer, als irgend ans berswo. Gang anbers verhalt es fich mit denen, welche erst im reifen Alter aus ber Fremde hins zukommen; diese haben oft aus schlechten Gründen ihre Heimath verlassen, besigen weber Geschicklichs keit noch-Mittel, um sich und ihre Familien zu ernahren, es halt beh ihnen schwer, sich zu gewöhnen, zu ihren neuen Mitunterthanen Vertrauen zu faffen und es von ihnen zu erwerben. Es ift sonberbar, baß Friedrich beh seiner großen Einsicht diefe aufs fallenden Vorzüge der natürlichen und innern Zus nahme der Bevölkerung nie recht erkannt, dagegen von der Anzichung Fremder sich zu viele Bortheile versprochen, und auf dieselbe sehr bebeutende Rosten

ges

gewandt hat. Freilich konnte das Beispiel der glücklichen Folgen, welche die Aufnahme von Frems ben unter seinen Vorfahren gehabt, dazu beitras gen, ihm eine gunstige Meinung von dieser Art der Wolksvermehrung beizubringen. Aber offenbar / waren diese glucklichen Folgen in eigenthumlichen Umstånden gegründet, ohne deren Wiederkehr auf jene nicht gerechnet werben durfte. Die von bem großen Churfürsten und dessen Nachfolger liebevoll aufgenommenen und unterftüzten franzbsischen Pros testanten hatten dem Brandenburgischen große Vorg theile gebracht, indem sie den Kreis der Ginsichs ten der alten Einwohner erweiterten, sie zu neuer Thatigkeit und zu bisher unbekannter Industrie ers munterten, ihnen überhaupt ein Muster von Sitte lichkeit, Ordnung und Mäßigkeit gaben. Sben so vortheilhaft hatten sich die Pfälzer und Salzburs ger erwiesen, welche die edle Staatsklugheit der brandenburgischen Regenten aufgenommen, und burch sie besonders dem zu Anfange des 18ten Jahrs hunderts durch bose Seuchen ganz verheerten Ros, nigreich Preußen neue fleißige Bewohner gegeben hatte. Alle diese Ankommlinge waren dem größern Theile nach gebildete und vorzüglich sittliche Menschen, welche ihr Vaterland nur um des ebelsten Grundes willen, namlich weil es ihnen Gewissens-

freiheit verfagte, verließen, und dem fremden lans de, das ihnen diese und zugleich alle zu ihrem Forts kommen nothige Unterstüßung nebst dem Besit von Sigenthum zusicherte, febr naturlich mit Dankbar keit und treuer Anhänglichkeit ergeben sehn mußten. Diese Kolonisten waren wegen ihres Fortkommens gar nicht verlegen, sie bedurften nur Freiheit, die mannichfachen Kunste und Gewerbe zu üben, zu denen sie die Geschicklichkeit und Fertigkeit mit brachten. Auch waren sie meistens nicht von als kem Vermögen entblößt, und so ersezten sie balb mit Wucher den Aufwand, den ihre Aufnahme dem Staat gemacht, hatte. Ganz anders verhielt es sich mit den Kolonisten, die Friedrich mit gro gen Rosten aus allen Landen in die seinigen zu ziehen bemaht war. Bey diesen Leuten konnte auf thren Charakter und ihr bisheriges Betragen gar keine Rucksicht genommen werben, da man sie ge wohnlich gar nicht, ober wenig vortheilhaft kamte. Die meisten von ihnen verließen ihr Vaterland, nicht weil sie in demselben ungerechten Druck ober uns verschuldete Unannehmlichkeiten erfahren hatten, sondern blos deshalb, weil sie in dem neuen uns bekannten Lande mit mehr Behaglichkeit und in Müßiggang zu leben hofften; einige, weil sie wer gen schlechter Aufführung, ober gar wegen Vers hrechen,

brechen, in der Beimath nicht bleiben konnten. Die folden Rolonisten zugeficherten Vortheile bes Standen gewöhnlich in ihnen angewiesenem Lande, In geschenkten Baumaterialien ober neu aufgebaus ten Häusern, in geschenktem Bieh und Getreibe zur Gaat, anch wol Bedarf bis zur nachsten Ernds te, in geschenkten Werkzeugen zum Ackerbau ober zu andern Gewerben, in baaren Geldzuschuffen, und endlich auch in Befreiung von Abgaben und vom Militairdienst auf gewisse Jahre ober einige Generationen. Diese Vortheile schienen ben meis Rens fehr durftigen und eben so einfaltigen 2) Ros Ivnisten so groß, daß sie gar nicht baran bachten, wie ihr Fortkommen ben aller Unterflüßung doch vorzüglich auf ihrem eigenen Fleiße und ihren mit Einsicht geleiteten nüzlichen Unternehmungen berus he. Die meisten dieser Leute ergaben sich der Trags heit und jeder Art von Liederlichkeit, machten sich den alten Landeseinwohnern gehäßig, und wurden Hnen durch Bettelen und Diebstahl bochft laftig, **35** 4 bis

<sup>2)</sup> Man hat wirklich unter ihnen so Einfältige gefunden, welche sich erkundigten, wo denn die Leute sepen, die das ihnen geschenkte Land für sie bearbeiten warden, da es ihnen nicht einsiel, das dies von ihnen selbk geschen müsse, indem sie im Ernk nur zur Vermeherung der Gevölkerung derusen zu sepn glaubten.

bis sie endlich sich gezwungen sahen, ihre elenden, tief verschuldeten Hutten zu verlassen, und viels -leicht in andern preußischen Provinzen sich noch einmal als Kolonisten annehmen ließen, dort abers mals dieselben Vortheile erschlichen und die.-gleis che Lgufbahn mit gleich unglücklichem Erfolge noch einmal endigten 3). So haben die vielen unter Friedrich angezogenen Fremblinge dem Lande wenig oder gar keine Vortheile gebracht, vielmehr durch das gegebne bbse Beispiel wol gar die alten Einmohner verdorben, oder ihnen mannichfachen Nachtheil zugefügt 4). Mit Gewißheit barf man anneha men, daß Friedrich nie erfahren habe, wie übel es mit vielen seiner Kolonisten = Unlagen gegangen sen; die Errichtung derselben wurde ihm angezeigt, aber natürlich eilte Niemand, um ihn von deren alls mabligem Verfall und endlich ganzlichem Gingehen zu

uns

<sup>3)</sup> Der Verfasser erinnert fich in solden Kolonisten Dorfern gewesen zu sepn, nachdem kaum zwanzig Jahre nach
deren Errichtung verflossen waren, und doch fand er
in manchen Sausern schon bas vierte den vorher gegangnen ganz fremde Geschlecht.

<sup>4)</sup> Es versteht sich ohne unser Erinnern, daß in dieser Schilderung immer nur von der Mehrzahl die Rede ift. Auch unter Friedrich sind Fremdlinge ins Land gezogen, die brave, sleißige Leute waren, und die sich dem Lande nüglich bewiesen haben.

unterrichten. Die Kolonisten & Dörfer wurden in den Listen immer als bestehend aufgeführt, wenn gleich des ren erste Bewohner sich verlaufen hatten, und schon mehr als Einmal durch neue ersezt waren. Dies ist begreiflich, und ein neuer Beweis, wie auch der aufmerksamste Regent nicht immer von dem wirklichen Zustande der Dinge in seinen weitlauf= tigen Landen Kenntnisse hat. Aber unbegreiflich ist es uns immer gewesen, daß dieser König gerade zwen Arten neuer Unterthanen, die sich von selbst darboten, und von deren Unterstüs fung der sicherste Erfolg gehofft werden konnte, so wenig benuzt hat. Diese waren; erstlich, die jüngern Sohne sowol der Bauern als Handwerker, benen ihre Eltern nicht ges nug Land oder sonstiges Vermögen hinterließen, um ein nüzliches Gewerbe anfangen zu konnen. Diesen ware oft mit einer maßigen Unterstüßung geholfen gewesen, und sie wurden dieselbe gewiß weit besser als Fremdlinge vergolten haben; aber leztere hatten in den Kolonisten = Dörfern immer den Vorzug vor den ersten, weil die Eingebornen zwar nicht gerade ganz ausgeschlossen, aber doch immer zu= ruckgesezt waren. Zweitens wurde es sehr wich= tig gewesen senn, die Kinder der im Ausgeworbenen Solbaten

gegebne Unterstüßung dem Lande zu gewinnen, in dem sie geboren waren; die meisten wurden ges wiß die ihnen bewiesene Aufmerksamkeit mit dank barer Ergebenheit gelohnt haben. Unftreitig hate ten viele solcher erhaltenen Soldatenkinder freis willig den Stand der Bater erwählt, und burch beigetragen, die Erganzung bes Reers auf eine dem Lande minder bruckende Art zu bewirs Len. Statt von den Goldatenkindern biesen gros Ben Wortheil zu ziehen, ließ man sie in den meis ften Garnisonstädten in Elend und Durftigkeit ums kommen, ein Anblick, der den Eltern ihre Lage noch trostloser machen mußte, und der Jeden, der ihn hatte, mit Wehmuth erfüllte. Wir wissen auch hier, um Friedrich zu entschuldigen, anders zu sagen, als daß er auf diese Gegenstände nicht aufmerksam gemacht setz, und daß sie seiner eignen Beobachtung zu fern lagen. Es ift in großen Staaten schlechterbings unmöglich, daß auch von dem aufmerksamsten Herrscher Alles und Jes des bemerkt werde. Erwägt man den unermeßs Uchen Umfang ber Thatigkeit Friedrichs, so kann man sich nicht wundern, daß Manches ihr ents gangen sen. Doch muffen wir zur Ehre bes preus Sischen Militairs noch bemerken, bag bie Rommans deurs mancher Regimenter und Kompagnien die Erbale

haltung und Erziehung verlaffener Golbaten = Rins ber sich mit Eifer und eignem Answande angelegen fenn ließen 3). Der Konig bezeugte hieraber, so oft es ihm angezeigt wurde, sein Wohlgefallen, aber selten, vielleicht nie, hat er, was die Mens schenliebe des Privatmanns begonnen hatte, aus ben öffentlichen Fonds bebeutend unterstügt. Wir halten es für Pflicht, auf Unvollkommenheiten bier fer Art aufmerksam zu machen, die unter einem Regenten von so hoher Einsicht', so edlen Absichten, und so rastloser Thatigkeit dennoch möglich gewes fen sind, und die in großen monarchischen Staaten immer vorkommen werden, deren Regent sich in seine Selbstherrschaft nicht einreben läßt, und in welchen keine angemessene Berfassung fest bestimmt hat, wie in gesetzlicher Art auch auf die in akt hergebrachten Einrichtungen liegenden Gebrechen aufe

Die Armee hat, wie wir gewiß wiffen, diefer Edien mehrere gehabt; wir fonnen uns das Vergnügen nicht versagen, wenigstens den Ramen Eines dere selben, den wir personlich gefannt, in unserm Geschichtsuche aufzubewahren. Dieser war der Generalmajor von Scholten zu Treuenbrihen in der Mark, der mit vielem Eiser und großer Einsicht für das Aussommen der Ainder seines Regiments sorgte. Ihm verbankt das Waterland manchen braven Mann, der ohne seine Fürsorge umgekommen wäre.

quswerksam gemacht und ihre zeitgemäße Verbesserung befördert werden kann. Wir achten es um so mehr für Pflicht, solche Dinge zu bemerken, da es unsers Geschichtbuchs edle Bestimmung senn soll, nicht nur das Große und Gute, das Friesdrich gethan hat, sondern auch dassenige anzudeusten, was zu thun er seinen Nachfolgern übrig gestaffen hat.

A.

Der immer bleibende feste Grund des Wohls Kandes eines jeden Landes ift der Landbau. Geis ne Produkte allein sichern gegen ungünstige Zufälle her Natur, welche Mangel herbeiführen könnten, und machen ein Land von andern Staaten unabs hangig. Dieses wußte Friedrich recht gut, und Alles, was zur Erweiterung und Vervollkommnung des Landbaues im weitesten Umfange des Worts gereicht, beförderte er mit nie nachlaffendem Eifer. "Er hatte überhaupt sehr vielen Sinn für die Lands "wirthschaft, er fühlte ihre Mangel, die er sehr ernst-"lich nach richtigen, wenn gleich nicht völlig klaren Mbeen zu verbessern suchte. Aber seine Ideen und 3)Plane wurden von denen, die sie ausführen follten, "oft misverstanden, manche bavon aus Unwissen» "beit für unaussührbar gehalten und deshalb nur "als Launen des großen Monarchen betrachtet, "über

s, über beren Ausführung man fich wöhl gar effaubte, 3, ihm' ein Blendwerk vorzumachen. Daber bas 3, Fehlfchtagen vieler Plane und ber geringe Effolg, "ben Friedrich zuweilen von dem fah, was feldft "unter feinen Augen gefchehn mat; babet, buß "er in ber tezten Zeit die Hoffnung zu einer blit "henden Landkultur aufzügeben schien und eine Bos "liebe für das Manufakturwesen bekam, und"fols "des nun fogar auf Koffen des Landbaues begund "fligte. Seine frühere Tendenz war biefes nicht." Dies ift das Urtheil eines der befugtesten Richkers in diesem Fache D, das wit gern zu den unsein mas den, weil wir es durchans gegründet haltend Friedrich wandte fehr bedeutenbe Gummen darans um morastige bisher unbebaute Gegenden urbat zu machen, um in benselben auf feine Roften nene Wohnungen und ganze Obrfer erbauen zu laffent "Unter allen Meliorationen," sagt der eben genathte te Schriftsteller, "gluckte Keine besser als diese; nund vielleicht fühlte sich der große König-nie Wed sfriedigter, als wie er, auf dem Damm bes Obers "bruchs stehend, sagte: Ich habe eine Pros "vinz gewonnen." Die Bewohner bes neuges wons

<sup>6)</sup> des herrn Staatsraths Thaer, f. deffen. Möglinsche Annalen der Landwirthschaft. Berlin. 1817. Erfter B. 1ftes St. S. 10.

wonnenen Landes, einheimische ober fremde, sezte er durch Geld oder jede andere Unterstüstung in den Stand, den Andan des ihnen zugetheilten Landes zu unternehmen. Er ermunterte zu Theilung der Ges meinheiten und belohnte Alle, welche den Bauer zu biefer beffern Benugung bes Eigenthums, die er für porguglich wichtig hielt, geneigt machten und seine Parurtheile gegen dieselbe übermanden. Anf seinen Domainen beförderte er burch neu angelegte Borwerke die Kultur berselben; bem Abel gab er sehr bebens tende Gummen, entweder als Geschenk, ober als Parlehn auf lange Zeit ohne Zinsen, bamit berselbe feine Guter verbeffern konnte. Bieber noch nicht vers suchte Fruchtarten ober Verbesserungen des Viehstans des suchte er in seinen Landen einzusühren. Friedrich ift unter allen beutschen Regenten der erste gewes fen, der die Idee faste', die einlandische Schaafe zucht durch die Einführung frember edlerer Ragen zu verbeffern. Schon 1748 ließ er zu diesem Zweck eine Parthie spanischer Bocke kommen, und wiebers bolte dieses in der Folge?) mehrmals. gleich.

uns

<sup>7)</sup> Diese uns bisher unbekannte Thatsache haben wir erk ohnlängk aus herrn Thaers Möglinschen En Annalen der Landwirthschaft, Berlin 1817, (Th. 1. St. 1: S. 10.) gelernt, und erzählen fie auf die gewiß vollgültige Autorität des von diesen Sachen

## Charakter Frieds. II 2c. innere Regierung. 399

gleich durch Fehler der Aufsicht die bezielte Vers edlung der Schaafznat damals mißlang, behielt doch Friedrich bis ins Alter diese wichtige Sache im Auge, und noch 1783 ließ er aus Spanien, Engs Land und Afrika Bocke und Mutterschaafe kommen, in der Absicht, eine Stammschaferen zu gründen, durch welche die Schaafzucht veredelt werden sollte. Der Landmann wurde unter Friedrich durch aus. gesezte Pramien aufgefodert, Versuche aller Art zu machen und seinen eignen Wohlstand zu verznehren. Jede Bemuhung im landwirthschaftlichen Fache, die der Konig erfuhr, wurde durch Belohe nung ausgezeichnet, aber er machte gewöhnlich ben meuen Vorschlägen zur Bebingung, daß die Anse führbarkeit praktisch bewährt sen, und er wußte den gründlichen Mann vom leichtstnnigen Pros · jette

> unfreitig wohl unterrichteten Mannes. Man hat bisber die fast zwanzig Jahre später 1765 nach Sachsen
> gekommenen spanischen Schafte für die ersten in Deutschland gehalten. Allerdings gebührt aber diesen später
> gekommenen sächsich : spanischen Schaasen der Ruhm, zur Berbesterung der Schaaszucht in Sachsen und dem
> nördlichen Deutschland überhaupt, das Meiste beiges
> tragen zu haben, weil für ihre Erhaltung und Fortpflanzung bester, als im Preußischen gesorgt wurde.
> Aber Friedrich bleibt die Stre, der erste deutsche Regent zu sen, der auf diese so döcht wichtigs
> Werbesserung unster Biebzucht gedacht hat.

ξ,

seitmacher meistens sehr gut zu unterscheiben. Rein wirklich nüzlich scheinenber Vorschlag wurde von Friedrich abgewiesen, und er hörte nicht auf die Stimme derer, welche nichts als das Herkome men und bisherigen Sebrauch gegen Neuerungen einwenden konnten. Doch hörte er bald auf Kossen unzuwenden, wenn sich zum guten Erfolg nicht wahrscheinliche Hoffnung zeigte.

2 Manner, die seine Absichten zur Verbollkomme fixng der Landwirthschaft mit Thatigkeit und Einsicht beförderten, wurden von ihm Vorzüglich ge achtet. Der wichtigste Staatsbiener diefer Art; welchen er je gehabt, ist vielleicht der Geheime Rinangrath von Brenkenhof gewesen, ein Mann von originellem Geist, der whne alle wissens schaftliche Vildung bewiesen hat, was natürliches großes Talent und eine unabläßig auf eine Gats tung von Gegenständen gerichtete, Aufmerksamkeit, werbunden mit rastloser und von allemic Gigennuß entfertiter Thatigkeit vermögen. Friedrich gebrauch te diesen Mann zu Wiederherstellung der durch ben siebenjährigen Krieg ganz verödeten Provinzen Neumark und Pommern, und dann zum Anbau des ihm angefallenen sehr versbeten Theils von Polen, besombers des Negdistrifts, wo Brentenhof on a grande in an pause forest burch

durch Berwandlung morastiger wuster Gegenden in blühende' Fluren ganz neue Schöpfungen hervors brachte, und durch Einführung neuer Fruchtarten, und bisher unbekannter Gattungen von Wieh, mit Ueberwindung unglaublicher Schwierigkeiten, große Perdienste erward. Friedrich selbst sagte, es gehöre unter die Vorzüge seiner Regierung, einen Diener wie Brenkenhof gehabt zu haben 8). Friedrich wollte,

v. Dobms Denkm, 48.

<sup>8)</sup> grang Balthafar Soonberg von Brenfenbof mar 1723 im Saalkreife geboren. Er kam frub an ben Dof ju Deffau, und murbe nom Farften Lespold mit vatere licher Liebe, aber großer, ibn abbartender Strenge ers jogen; bald murde er der Liebling Diefes Barften, und deffen Lande febr naglich. Während bes fiebenfährigen Rrieges, erwarb er burch Lieferungen großes Bermis gen, bas er ju bfonomischen Anlagen verwandte; er erhielt auch Gelegenheit, bem Ronig vortheilhaft befannt ju werben. Nach dem Rriege trat er in beffen Dienfte, querft im Militair : , dann im Finangfac; in letterm leiftete er die bemerften großen Dienfte und ift 1780 gestorben. Ueber diesen außerst merfwurdigen Mann verdient gelesen ju werden: "Leben von "Brenfenbof. Leipzig 1782." Der Berfaffer ift Meigner, der nach Brenfenhofs eigenen binters laffenen Papieren febr intereffante Radrichten giebt, mit benen noch biejenigen verglichen ju merben verdies nen, welche bon Benfendorf in dem Pommerichen und Neumarkschen Wirth Band II. 2tes Stud gegeben hat, und welche megen größern Details bem Dekonomen vielleicht noch lehrreicher fepn Lurd' C c

wollte, daß der Bauer ben seinem Eigenthum, ben den Rechten, die er von Alters her besaß, und in der seenen Aeußerung seiner Krafte geschüzt werde. Wem er für irgend eine Klasse seiner Unterthanen se par: theilsch war, so war er es für den Bauer, und er glaubte sogar, daß er dieses senn muffe, weil er das Mir hielt, daß die höhern Stande ihr Ansehn und thre bessern Kenntnisse oft beunzten, um den Baner in seinen Rechten zu beeinträchtigen und ihm neue Lasten aufzubürden, wogegen bann ben den Gerichten und Obrigkeiten nicht immer Bulfe gefunden wurde, weil diefe entweder selbst zu der höhern Klasse gehör: ten, oder doch mit derselben in weit engerer Verbins dung, als mit dem Bauer ständen. Aus diesen Gründen glaubte also Friedrich, daß er es der unter: sten Klasse seiner Unterthanen schuldig sen, ben Uns gelegenheiten derselben eine ganz vorzügliche Aufmert. samkeit zu widmen, und haburch die Vortheile etwas aufzuwiegen, welche den mehr Begunstigten zugefal 1en wären. 'Wenn er hierdurch zuweilen wirklich partheilsch wurde, und für die Klagen der Bauern noch eher entschied, ehe er ihre eigenen und der Gegner Gründe gehorig vernommen hatte; fo ist er, wir

ges

Durch diese Schriften lernt man Friedrichs lebhafte Theil: nahme an denomischen Werbesserungen, und feine eigen: thamliche Art zu handeln in Diesein Sach gut kennen.

ist es unter ihm geblieben. In keiner dieser Provins

zen war zwar der Bauer für seine Person leibeigen,

er gehörte auch da, wo seine Lage die harteste war,

zum Guthe, und konnte nur mit diesem an einen ans

dern Besiger übertragen werden ?); aber in der

Cc 2

Mark

<sup>9)</sup> Die personliche Leibeigenschaft bes Bauern, welche in dem Herzogthum Preußen, nach polnischer Art, zu der Zeit noch beftand, als dieses Land an des bran-

Mark Brandenburg, in Pommern, Prengen, Schles sien und den meisten westphalischen Provinzen war die personkiche Freiheit des Bauern, seine Fähigkeit, ein Eigenthum zu besißen und daffelbe auf Andere überzutragen, mannichfach beschränkt. Er war zu Dienstarbeiten aller Art, oft harten und ungemesses nen, nach willkührlicher Bestimmung des Guthsherrn, verpflichtet; der Ertrag seiner Arbeit wurde durch Abgaben seter Art, die er bald in Produkten, bald in beren Geldwerth entrichtete, geschmalert, und jede ihn und die Seinigen betreffende Veranderung war mit Abgaben belastet. Daben war er in Rechtsstreitigkeiten, selbst über seine Verbindlichkeiten gegen den Guths herrn, dem Ausspruche der von diesem ernannten und von ihm ganz abhängigen Richter unterworfen. Sanz anders war in allen diesen Dingen ber Zustand tes Bauern in einigen andern Provinzen, in dem Magdes Burgischen, in dem Halberstadt : Hohnsteinschen, in Oftfriesland und in den an den Rhein granzenden Ländern. Hier war der Bauer frener Besißer seines Gigenthums, und hatte ben seinen Verfügungen über bass

Denburgische Haus kam, war schon von König Friedrich Wilhelm I im J. 1717 völlig abgeschafft, und an ihre Stelle eine sogenannte Etbunterthänigkeit getreten, welche indes sumer noch ein sehr drückendes Verhältniß blieb.

dasselbe nicht fremde Einrede zu fürchten; wenn kt einige Natural = ober Geld = Abgaben entrichten mußte, so waren diese mäßig und bestimmt, auch Frohndienste, wo sie noch bestanden, waren gemessen, und durften nicht über ihre gesetzlichen Schranken ausges behnt werben. In diesen Provinzen genoß ber Bauer der Früchte seines Fleißes, und man fand hier ben ihm wirklich hohen Wohlstand und auch verhältniss mäßige geistige Bildung. Diefer Zustand: war eben so wenig ein Verdienst Friedrichs, als der hartere Zustand, werin sich der Bauer in andern Provinzen befand, seine Schuld; beibes wurde von khm gefuns den, und er hat nichts Erhebliches: gethan, weder das Gute zu verschlechtern, noch das Wose zu verbess sern. Wir glauben dieses als einen Beweis anfüh: ren zu dürfen, daß diese Gattung von Regierungels Geschäften ihn überhaupt nicht hinlanglich interessirt habe, um ihnen die Aufmerksamkeit zu widmen, der sie doch so sehr würdig waren, und daß bird so gewesen ist, muffen wir gar sehr bedauern, denn wie Wieles ware nicht in dieser Hinsicht noch zu thun ge wesen, um den Zustand dieser achtbaren Klasse von Menschen zu verbessern! Aber wie wenig Friedrich hieran gedacht habe, erhellet schon allein aus dem Umstande, daß bie Verhältnisse ber Domainens Bauern, welche boch einen so großen Theil aller Bauern **Ec3** 

Bauern quemachten, und durch deren Verbesserung, die allein won ihm abhing, der Regent als Guthes herricin kozutes Beispiel hatte geben konnen, so viel mir wissen, unter Friedrichs Regierung gar keine Berbesserung erhalten haben. In allen Provinzen, sowohl in denen, wo der Bauer sehr gedrückt mar und nur ein sehr befchranktes Eigenthum besaß, als auch in denen, wo sein Zustand milder war, lastete nun außerdem auf ihm vorzüglich die Verpflichtung zum Militairdienst mit allen ihren drückenden Folgen, die wir beschrieben haben; neben dieser war die Verbindlickfeit zu allen herrschaftlichen Fuhren und zum Vorspann, um landesherrliche Diener auf ihren Dienstreisen weiter zu bringen, eine Last, welche durch den aller Vorschriften ohngeachtet immer unvermeidliden Misbrauch ben Bauer ganz ungemein brückte, und ihn oft in den dringenosten Feldarbeiten unterbrach. Diesen Ursachen ist es vorzüglich beizumeffen, daß der Bauerstand unter Friedrichs Regierung, troz aller Fürsorge dieses Konigs, in vielen Provinzen nie eines besondern Wohlstandes genossen hat, und der Ackerbau nicht zu derjenigen Vollkommenheit gelangt ist, deren er fähig gemesen ware, wenn er von weniger gebruckten Menschen mare betrieben worden.

Friedrich war auch bemüht, der Erde alle Schäße abzngewinnen, welche sie in ihrem Schoos verbirgt, und

<sup>10)</sup> Bain, Freiherr von Efchen, mar 1698 ju Gotha geboren; 1723 trat er in Dienfte bes Landgrafen Carl von heffen, und bat um biefes Land große Werdienste erworben, burch bie er bis ju ben bochften Staatsmur-"ben emporstieg. Die einträglichen, beffichen Salzwerke find feine Schöpfung. 1757 wurde er Stadte : Minifter, und milberte-burch seine Klugheit merklich das barte Soidsal, welches Seffen mabrend des siebenjabrigen Rrieges betraf. Soon frub mar Bait bem Ronige portheilhaft befannt geworden, und bon bemielben eis nige Male berufen, um feinen Rath bep michtigen neuen Unternehmungen zu benuten. Coon bejahrt fand fic Bain bewogen, die bestischen Dienste ju verlassen; Kriedrich nabm ibn febr erfreut in Die' feinigen auf, und ernannte ibn 1773 jum wirklichen Stadtsminister und Oberberghaupfmann. Er bewies ihm unbegrangtes

und den Freiherrn von Heinig aus Sachsen », denen er die obere Leitung des Bergwerks; und Salze wesens mit großem Vertrauen übergab. Ersterem, der erst in hohem Alter in preußischen Dienst trat, blieb nicht die Zeit, das Sute zu bewirken, was er

bors

Bertrauen und schrieb ihm ausdräcklich: "Da er von "diesen Angelegenheiten keine sonderliche Kenntniß habe, "so überlasse er es ihm ganz, dieselben nach selner besten "Beurtheitung zu reguliren." Wait starb 1776.

11) Freiherr von Deinig war 1725 in Sachsen geboren. Ein talentvoller, burd grundliches Studium aller Naturmiffenschaften, auch durch Reifen in Schweden, Ungarn und andern Landen febr ausgebilbeter Mann, von ediem Charafter, der alles Gute eifrigft beforderte. Er war querft in fachfischen, bann in braunschweigischen Diensten Bice-Berghauptmann gu Clauethal, wo er' während der schwierigen Beit des fiebenjährigen Krieges gur Erhaltung bes Barges wichtige Dienfte leiftete. 1776 fam er nach Berlin und wurde von Friedrich als Staatsminifter und Chef bes Berg : und Satten . Departements angesteut. Das preußische Bergbaumefen verdankte Seinit bald eine febr verbefferte Ginrichtung. Wir fonnen hierfur das Beugniß eines gemiß unpartheisschen Kenners anfahren. Wie mabrend ber legtern Ariege ber gange Barg unter frangosische Gewalt gefommen mar, urtheilte ber febr unterrichtete General = Dis rektor Billefosse, nachdem er alle Bergmerke des Darzes auf bas Genaueste untersucht batte, daß feine derselben nach beffern Grundfägen verwaltet waren, als die preußischen. Dies war Beinigens Werk, ber seine ruhmmardigen Bemahungen auch noch unter Friedrichs 14 Rachfolgern fortgeseit bat, und 1802 gestore ben if.

vorhatte; aber dem leztern verdankt der preußische Bergbau den blühenden Zustand, durch welchen er sich bald vor dem anderer Länder, in denen er zum Theil schon seit längerer Zeit betrieben war, auszeichnete.

Mit dem Forstwesen war es gleicher Fall. Des sen Verbesserung beschäftigte den König zwar schon gleich dem Anfange seiner Regierung; schon im Jahre 1740 wurden einige wichtige Verbesserungen gemacht, aber nachher wurde die Sache gewissermaaßen vergessen, und erst nach dem siebenjährigen Kriege konnte diesem Fache die nothige Ausmerksamkeit gewidmet werden, welche bis zu den lezten Regierungsjahren Friedrichs durch wichtlige Verbesserungen bewiesen wurde \*).

Eine ganz vorzüglich angelegene Sorge war es dem Könige, den Preis dersenigen Lebensmittel, die zum Unterhalt des arbeitenden Volks vorzüglich dies nen, immer in einem solchen Gleichgewicht zu erhals ten, daß ganzlicher Mangel und dadurch Hunger und bose Krankleiten von seinen Landen abgehalten würden, von der andern Seite aber, daß diese Preise auch nie so tief herabsänken, um den Erbauern der für den Unterhalt nothwendigen Früchte nicht zureichenden Ersaß der angewandten Mühe und Kosten, und das durch Ermunterung zu Fortsesung ihrer Arbeit zu

<sup>\*)</sup> Interessante Nachrichten bierüber findet man in einer lehrreischen Zeitschrift: "Annalen der Forfte und Jag de funde. Marburg und Cassel 1816, im zien Bot."

gewähren. Friedrich hielt mit Recht das Lezte für iein eben so großes Uebek, wie das Erste, und er hat ben sehr wohlseilen Preisen auch wol die Einfuhr fremden Getreides verhoten. Natürlich ist dieses nur in sehr seltnen Fallen und auf ganz kurze. Zeit nos thig geworden, weil Riemand Getreide nach einem Lande führen wird, wo dasselbe im Ueberfluß und daher im niedrigen Preise ist. Desterer wurde es nothig; dem zu hohen Steigen der Preise und deffen verberblichen Folgen zu wehren. Die Mittel, welche Friedrich in dieser Absicht anwandte, waren Frucht sperre und Magazine. Sobald die Preise über das Gewohnliche hinauf zu steigen schienen, und die Meis mung"von bevorstehendem Mangel sich im Publis kum verbreitete und festsezte, wurde die Ausfuhr des Getreibes ans dem Lande ben strenger Strafe verhos ten, und alle Ausgänge an den Gränzen waren mit Bollbedienten, auch wol mit Militair besezt, um jedes heimliche Hinausbringen des Getreides zu verhindern. Die seit Friedrichs Zeit und zum Theil noch während derselben angestellten umständlichen Untersuchungen scharfsinniger Beobachter, noch mehr harte Erfahs rungen, haben endlich zu der Ueberzeugung geführt, daß, ganz außerordentliche Umstände ausgenommen, dieses Mittel nicht das rechte sen, weil die Fruchts sperre nur in hochst seltenen Fallen, und immer nur auf

auf sehr kurze Zeit, dem Uebel wehren und hohe Preise herunter bringen könne, bagegen sie dies in der Regel nicht bewirke, vielmehr in sehr vielen Falk Ien die Preise noch mehr in die Bohe bringe, well durch die Sperre die Meinung von wirklich verhans denem Mangel des Getreides oft erst hervorgebracht, allemal aber durch dieselbe befestiget wird, diese Meinung aber alles wirklich vorhandene Getreibe zur rückfält, da der einländische Eigenthümer zum Ber-Kauf noch immer theurere Preise abwartet, aus dem Auslande aber gewiß nicht in ein Land Getreibe ge bracht wird, aus welchem daffelbe wieder auszuführ ren nicht erlaubt ist. Diesen Erfolg haben auch bie von Friedrich verfügten Fruchtsperren gehabt; auch hat er dieselben nie in allen seinen Staaten zugleich und nie auf sehr lange Zeit verordnet. Aber daß es doch zuweilen geschahe, und man nie wußte, wann es geschehen werde, daß der Wechsel der Fruchtpreise von der Regierung mit einer ihre Besorgnisse ander tenden Aufmerksamkeit beobachtet, daß die vorhans denen Vorrathe ofters genau untersucht und aufges zeichnet, auch den Eigenthumern die Aufbewahrung eines Theils solchen Vorraths zur Pflicht gemacht wurde, — dies Alles hatte üble Folgen, und brachte oft in das Steigen und Fallen der Getreibepreise eine unnaturliche und sehr schabliche Verwirrung.

Ein wett angemegneres und wirksames Mittel, um Mangel und Hungersnoth von seinen Landen abzus halten, bestand in der Anlage großer Magazine, für welche Friedrich, so oft die Preise sehr geringe standen, sowohl im eigenen Lande, als in dem nahen and fernen Auslande ansehnliche Vorrathe aukaufte, die er, so lange die wohlkeile Zeit dauerte, aufbes wahren, sobalo aber die Preise merklich zu steigen ansingen, und die Meinung von bevorstehendem Mans gel sich verbreitete, für einen billigen Preis verkaufen ließ. Hierdurch wehrte er in wohlfeiler Zeit dem zu tiefen Ginken, und in theurer Zeit dem zu hohen Steigen der Getreidepreise. Einige dieser Magazine waren allein für die Armee bestimmt, um theils ben entstehendem Kriege wegen der Lebensmittel nicht gleich anfangs in Verlegenheit zu kommen, theils in Friedenszeit ben Golbaten immer das Brod für einen Preis zu liefern, der mit seinem Golde im Verhälts nis stand.

Ind Magazine, welche nur dann geöffnet wurden, wenn die Getreidepreise zu einer beträchtlichen, die ges wöhnliche überschreitenden Höhe gestiegen waren. Die bedürsenden Unterthanen erhielten dann für einen etz was geringern, als den Marktpreis, nicht nur das Brods

433

Brodkorn, soudern auch dasjenige Korn, was sie zur Saat nothig hatten, damit sie ihre Wirthschaft mogs lichst im Gange erhalten konnten. Um aber zu ers reichen, daß die gesammelten Vorräthe wirklich nur dem wahren Bedürfniß ber Unterthanen zu Gute tas men, nicht aber von der Gewinpsucht genuzt werden mochten, um das Eingekaufte wieder theirer zu vers kausen, waren ben dem Magazinverkauf einigel bes schränkende Einrichtungen unumgänglich nöthig: so mußte z. B. das Beburfnig eines Unterthan, bet kaufen wollte, von der Obrigkeit bescheinigt, und die Größe und Dauer des Bedürfniffes nach vorgängigen Untersuchung nachgewiesen werden. Damit auch nicht die für des Landes Nothdurft gefammelten Borraths demselben entzögen und ins Ausland verführt:werden konnten, war mit Eroffnung der Magazine Sperre aller Ausfuhr allemal verbunden, und man fand dies ses unumgänglich nothig, weil keine Vorsicht die Unterschleife ben dem Verkauf an nur angeblich; nicht wirklich bedürftige Unterthanen ganz verhinder# Ueber Alles dieses bestanden zweckmäßige sehr bestimmte Einrichtungen, und durch, alle biese Mittel wurde bewirkt, daß unter Friedrichs Regies rung die prensischen Lande nie durch Hungersnoth; auch nur setten durch sehr hohe Preise gelitten haben. Dies ist gewiß ein großer Ruhm während eines so

langen Zeitraums! Wir zweiseln sehr, daß derselbe, wie Einige gegläubt haben, durch eine ganz unbesschränkte Freiheit des Getreibehandels eben so sicher erreicht sehn würde, wemigstens so lange nicht in allen andern Landen eine gleiche bestanden hätte.

Friedrich hat einen Zeitpunkt erlebt, während dessen fast in ganz Deutschland, auch in einigen bes nachbarten Landen, der Mangel an den nothwendigs sen Nahrungsmitteln zu einer Höhe gestiegen war, von welcher die neuere. Geschichte wenig ahnliche Beis stried steile kenne. Auch die fruchtbarsten Lande litten durch Hungersnoth auf eine wirklich surchtbare Art, und die Errichtung von Friedrichs Magazinen zeigte sich damals in ihrer ganzen Wohlthätigkeit. In den der Shenrung Junachst vorhergehenden beiden Jahz ven, da nach überaus ergiebigen Erndten die Preise ganz nugemein gefallen waren, und fast keine Regies zung an das Anshäusen und Verwahren des Uebers sung an das Anshäusen und Verwahren des Uebers sung an das Anshäusen und Verwahren des Uebers sung an das Anshäusen und Verwahren des Uebers

den, als in dem nahen und fernen Auslande, die vor-

handenen großen Worrathe aufkaufen, und sobald die

Theurung eingetreten war, ließ er-die Magazine offs

nen und das Getreide zu billigen Preisen verkaufen,

Die dennoch den beim Einkauf gennechten Aufwand

reichlich ersezten, und immer neues Anfüllen der Mas

gazine

gazine fast ohne neue Kosten möglich machten. Diese weise Vorsicht und ihre so gläcklichen Folgen fiel Ale ken in die Aligen und wirkte Bewunderung; sie geb Vielen zuerst die Idee, daß eben der König von Preußen, den man bisher als großen Feldheren ben wundert hatte, auch ein. Regent von ungemeiner Weisheit fen 12). Während in den von Natur fruchtbarsten Landen Tausende des fürchtbarsten Hunn gertodes starben, und eben so Wiele an bosen Kranks heiten, den unvermeidlichen Folgen kärglicher und schlechter Nahrungsmittel, erlagen, waren im Preus sischen die Getreidepreise mäßig, und, wenn gleich das Gewöhnliche übersteigend, doch auch dem dürftis gen Manne noch erschwingbar; kein Mensch in Preus gen ist durch Hunger oder dessen Folgen umgekommen. Ein Ruhm, den, wenigstens in diesem Grade, kaum noch ein anderes deutsches Land damals erworben hat 4).

Menn

<sup>12)</sup> Nicolai erzählt (S. Anekdoten I. Worrede Seite 15), daß es ihm felbst so ergangen sep.

eines der fleinsten deutschen Lande, Fürk Johann Friedrich Alexander von Neuwied (nach mehr als sunfzigiähriger rühmlicher Regierung 1791 gestorben), ift, so viel wir wissen, der einzige, nebk Friedrich, dem es gelang, auch von den Seinigen die Hung.

L

Wenn gleich Friedrich, wie billig, zunächst und vorzüglich für die Bedürsnisse der eignen Unterthanen sorgte, und, wenn er den Zweck seiner mit Sorge und großem Auswande gefüllten Magazine erreichen wollte, deshalb nothwendig die Aussuhr sperren mußte; so dachte er doch zu menschlich, um nicht auch in fremden Landen das Elend, so viel er irgend vers mogte, zu mindern. Er that dieses wirklich und wurde der Wohlthäter und Erhalter auch seiner Nachs baren. Vorzüglich erfuhr das durch die Theurung heftig

Dungerenoth gang abzuwenden. Er ging babep einen andern Beg, als der Konig. Die zeitige Anlage grober Magazine war ibm bep feinen Umftanben nicht möglich gewesen, und diefelbe murbe auch, ohne jugleich verfügte Fruchtsperre, seinen Unterthanen nicht einmal au Sute gefommen fepn, und eine folche Maagregel wollte er nicht. Diefer garft magte es bagegen, im Bis' Derfpruch mit den damals überall befolgten Grundfagen, eine gang unbeschranfte Freiheit! des Getreidebandels ju gestatten. Längs des ganzen Rheinstroms berrschte überall ftrengste Sperre, und aberall mar Theurung und Dungerenoth; nur in Neuwied konnte Jeder Getreide einführen und nach Gutdanken verkaufen, oder es nies berlegen, und wenn und mobin er wollte, wieder meg-Diefes hatte die Folge, daß in Reuwied ims führen. mer Getreide im Ueberfluß, und der Preis deffelben, in Berhaltniß mit andern Landen, magig mar. Beispiel Dieses meisen Fürften erregte Aufmerksamfeit und Rachfolge, und bat febr beigetragen, der Dungeres noth im westlichen Deutschland ju feuern.

heftig angegriffene Chursachsen 14) seine kraftige Hülfe; er überließ diesem Lande bedeutende Vorrathe für hochst billige Preise, und das in Stettin von Sachsen angekaufte Getreibe ließ er auf ber Elbe durch sein kand durchführen, ohne von demselben einis gen Zoll zu erheben. Viele Sachsen und andere Fremde der Nachbarschaft retteten sich damals ins Preußische, um dem Hungertobe zu entgehen. König befahl ausbrücklich, daß auch diese, wenn sie gleich nicht verhehlten, in seinem Lande nicht beständig bleiben zu wollen, aus den Magazinen zu gleichen Preisen, wie die Unterthanen, sollten kaufen konnen. Noch mehr, die ganz Dürftigen unter ihnen wurden von den Wohlthatigkeits : Unftalten, den einheimischen Armen völlig gleich, unterstüzt. Das Armendirektos rium in Berlin sahe durch die gar zu große Noth, porzüglich durch die Menge der Hulfe suchenden Frems den, sich gedrungen, ein Kapital von 63,000 Thaler aufzunehmen, und der König, obgleich es ihm nicht bots

Man hat behauptet, daß in den Jahren 1771 und 1772 Sachsen durch Hungersnoth und deren Folgen, bose Seuschen, 150,000 Menschen verloren habe, und in eben diesem Lande war in den nächk vorhergegangenen Jahren die Erndte so ergiebig gewesen, daß man ihren Ertrag an manchen Orten nicht einmal eingebracht, sondern ihm auf dem Felde hatte verderben lassen.

p. Dobms Dentw. 48.

porher angezeigt war, übernahm, sobald er es erssphir, diese Schuld, und bezahlte sie nach wenigen Jahren. Wir erzählen diese Thatsache nach einem glaubwürdigen Zeitgenossen is), und haben überhaupt gern Friedrichs Handlungsart ben diesem Anlaß bes merklich gemacht, die wenig bekannt geworden, aber vielleicht zu den edelsten seiner Regierung gehört.

So wie Friedrich bemüht war, die natürlichen Produktionen aller Art in seinen Landen zu vermehe ren, so war es ihm nicht minder angelegen, auch die künstlichen auf den möglichsten Grad von Vollkoms menheit zu bringen. Sein Wunsch war, daß Alles, was für Nahrung, Kleidung und für jede Art von Genuß und Bequemlichkeit seiner Unterthanen Bedürfs. niß senn konnte, im Lande hervorgebracht werbe, und durch dessen Erzielung Menschen beschäftiget und genährt würden. Er wollte noch mehr, nämlich daß in seinem Lande ein Ueberschuß über das einheimische Bebarfniß erzielt, dieser dem Auslande überlaffen, und dafür theils Alles, was sein Land von fremden Erzeugnissen nicht entbehren konnte, theils die roben Stoffe seiner kunstlichen Industrie eingetauscht wurs den, überdem aber noch fremdes Geld in sein Land gezos

<sup>15)</sup> S. Ricolai Beschreibung von Berlin 11. 2. 643.

Auf der Anwendung dieser beiden Grundsäße beruhen fast alle Berordnungen, bie Friedrich zur. Aufnahme der künftlichen Industrie seiner Unterthas nen erlassen hat z diese Grundsaße sind aber, wenige stens wenn sie mit der Strenge und in der Ausbeha nung, die Friedrich wollte, durchgeführt werden, wider die Matur, welche nicht will, daß Ein Land sich von allen andern unabhängig mache, sondern das alle durch gegenseitige Befriedigung ihrer Bedürfnisse und Austausch ihrer Produktionen in freundliche Bers haltniffe mit einander gebracht werden. Dieser Also sicht kann nicht ohne Rachtheil entgegen gehandelt werben, und Friedrich hat badurch, daß er es vera fuchte, seinen kanden einen unermeglichen Schadete zugefügt. Nur wenige Familien, durch Privklegien begunstigt, wurden unverhältnismäßig bereichers, aber die ben weitem größere Bahl der Unterthanen wurde in der Freiheit threr Handlungen merklich eine geenget, ihr Genuf und ihre Zufriedenheit murben sehr vermindert, und Frambe, an solche Beschränkungen nicht gewöhnt, fasten gegen die preußischen Lande einen Widerwillen, den alle anderweitigen guten Einrichtungen in denselben nicht überwiegen konnten.

Friedrich entsagte, um diesen Grundsäßen ges mäß zu handeln, allen wichtigen Wortheilen, welche fortzukommen, ober welche auch für die Bewilligung solcher Borrechte sich zu gewissen Abgaben verstanden. Wiele erhietten sehr ansehnliche Summen, ober bedeus tende Gelworschüsse ohne Zinsen zu neuen Anlagen, Andere die rohen Stosse, welche sie verarbeiten wollsten, ganz umsonst, ober für geringen Preis. Weite läustige Manusaktur. Häuser wurden auf des Königs Kossen gedaut und den Unterthanen geschenkt; durch vielsache Prämien wurde der Fleiß seder Art ermunstert, und kein Vorschub zur Erweckung nüglicher Arzbeitsamkeit wurde gespart 16). Sinige Fabriken unsternahm der König selbst für eigene Rechnung und wandte an dieselben beträchtliche Summen.

Zweitens, um den Produkten der Landesindüstris einen unverkärzten Absaß zu sichern, verbot der König die Einsuhr fremder Fabrikate entweder ganz, oder belegte sie mit hohen Abgaben. Wo es irgend thunlich war, wurde auch sogar die Durchsuhr der Fabrikate fremder Lande entweder ganz untersagt, oder mittelst hoher Abgaben möglichst erschwert.

Auf

<sup>16)</sup> Der Sig der wichtigsten Fabriken war die Hauptkadt. Um sich von dem, was Friedrich für dieselbe gethan, einigen Begriff zu machen, sebe man deshalb Ricolai Beschreibung von Berlin Th. 11. S. 502 ff. nach.

Auf der Amvendung dieser beiben Grundsäße beruhen fast alle Berordnungen, bie Friedrich zur. Aufnahme der künklichen Industrie seiner Unterthas nen erlassen hat; diese Grundsäße sind aber, wenige stens wenn sie mit der Strenge und in der Ausdeha nung, die Friedrich wollte, durchgeführt werden, wider die Natur, welche nicht will, das Ein Land sich von allen andern unabhängig mache, sondern das alle durch gegenseitige Befriedigung ihrer Bedürfuisse und Anstausch ihrer Produktionen in freundliche Bera haltnisse mit einander gebracht werden. Dieser 2000 sicht kann nicht ohne Nachtheil entgegen gehandelt werden, und Friedrich hat dadurch, daß er es vera fuchte, seinen kanden einen unermeglichen Schaden zugefügt. Rur wenige Familien, durch Privklegien begunftigt, wurden unverhaltnismäßig bereichert, aber die ben weitem größere Bahl der Unterthanen wurde in der Freiheit threr Handlungen merklich eins geenget, ihr Genug und ihre Zufriedenheit murben sehr vermindert, und Frembe, an solche Beschränkungen nicht gewöhnt, fasten gegen die prensischen Lande einen Widerwillen, den alle anderweitigen guten Einrichtungen in beuselben nicht überwiegen konnten.

Friedrich entsagte, um diesen Grundsäßen ges maß zu handeln, allen wichtigen Wortheilen, welche

.die Ratur ihm durch die Lage seiner Lande anbot. Bwen Meere, weiche dieselben bespülten, und zwar ebas eine, die Oftsee, langs einer-weit ansgebehnten Ruste, große und kleine Flusse, welche biese Lande in allen Richtungen durchstromten, und welche durch mit Einsicht angelegte Kanale noch mehr mit einander verbunden waren, machten die preuglischen kande fas hig, der Siß eines blühenden und die Unterthanen bereichernden Handels zu werden. Aber Friedrich wies diesen Handel geflissentlich zurück. Die hohen Abgaben, welche fremde Wäaren, wenn sie in die preußischen Lande kamen, oder auch sogar, wenn sie wur durchgeführt wurden, zahlen mußten, noch mely, ibie mannichfachen Plackereyen und Aufenthalte, des wen sie ben der Untersuchung-burch die Zollhedienten ausgesest waren, hielten die Fuhrleute und Schiffer von den preußtschen Gränzen zurück. Man: schlug alle Wege ein, unt den preußischen Boben nicht zu Berühren, man zog einen weitern und kostbarern Weg gu Lande, der um das Preußische herumführte, der kürzern und wohlfeilern Wasserfahrt durch dasselbe vor, weil leztere burch die vielen Zolle vertheuert und lästig gemacht war.

So wurde der Zweck, der bezielt war, nicht ers velcht, der preußische Staat beraubte sich selbst aller Vor-

Wortheile, die er durch ben Handrb-hatte haben kons nen, und dieser Werlust wurde durch Richts ersest. Die Ausschließung aller Produkte frember Inhustrie zwang die Unterthanen, sich mit den einheimischen ungleich schlechtern zu befriedigen, und diese viel theus rer zu bezahlen, oder die fremden bessern, durch einen Redlickeit und gute Sitte verberbenten Schleichhaus del, sich zu verschaffen.

Der Hauptgrund, ben man für eine solche gee waltsame Begünstigung des Fabriken - Systems mit Aufopserung so vieler andern Vortheise auführen kanne und gewiß auch berjenige Grund, welcher den König zu dem festen Beharren ben hiesen Grundsäßen bes stimmte, war die Meinung, daß durch Fabriken am sichersten die Bevolkerung vermehrt werbe. Dies, sagte man, ist wichtiger als alles Andere, benn Menschen bedarf der preußische Staat, um sich in der Stellung zu behaupten, die er nun einmal in Europa einnimmt. Aber eine unpartheissche Eindägung führt ju ber Ueberzeugung, daß dieser Grund nicht auf Wahrheit beruhet. Allerdings bringen die Fabriken viele Menschen ins Land, unterhalten sie auch wol eine Zeitlang in demselben, aber was für Mens schen? Dem größern Theile nach keine andere, als bochst durftige, welche sich mit den armlichsten Nahe Db 4 rungsk

keine Kräste gewinnen, um tüchtige Vertheidiger des Vaterlandes zu werden, sür welches ihre kummers liche Lage ihnen auch nicht Zuweigung und Anhängs lichkeit einstößen kann, wie dieses den dem Landbau der Fall ist, der auch der untersten Klasse der Arbeister eine zweichende und gesünde Nahrung verschafft, und daher einen Stamm gesunder und krästiger Mensschen liefert, auf welche zur Zeit der Noth gerechnet werden kann. Nicht so die Fabrikarbeiten, welche zum Theil von Weibern und Kindern besorgt werden, und auch den Männern nicht Krast und Ausbauer geben 37).

Die Vermehrung der Bevölkerung durch Fabris
ken ist auch ihrer Natur nach höchst unsicher, denn das Bedürsniß, sur welches die meisten Fabriken ars deiten, ist selten von einer sich lange Zeit gleich bleis benden Art; der kleinste Umskand kann hierin eine höchst unerwartete und nachtheilige Veränderung hers vors

<sup>17)</sup> Im Preußischen kiel der Vortheil, den die Vermehrung der Gevölkerung durch die Fabriken zum Gesten des Deers haben kannte, auch scon um deshalb weg, weil die Distrikte, wo vorzäglich Fabriken maren, damit diesa sich nicht wegzögen, meistens, wie bereits demerkt ift, von der Militairverpsichtung hauten befreit werden massen.

vorbringen. Eine Art von Waare, weiche bisber worzüglich aus Einem Lande bezogen wurde, barf nur von irgend einem andern in etwas größerer Volls Kommenheit, ober für billigern Preis angeboten wers ben, und softer ist der Absaß, den das andere Land bisher hatte, bedeutend vermindert, vielleicht ganz vernichtet. Auch politische Verhältnisse, Launen, Moben und Einbildungen der Menschen haben hiers auf oft mannichkachen, von keiner Vorsicht vorauss zusehenden, oder zu hindennden Einfluß. Doch auch hiervon unabhängig sehen wir, aus ganz natürlichen Ursachen, die Fabriken in einem immerwährenden Suge ans einem Lande ind apdere. Denn ist eine Art von Fabriken in einer gewissen Gegend seit geraumer Zeit betrieben, so ist die natürliche Folge, das auch die gemeinen Arbeiter allmählig zu einigen größern Wohlhabenheit, und baburch zu einigen Veranderuns gen und zu größerm Aufwande in ihrer Lebensart wins porgehoben werden, hiedurch aber sich veranlaßt ses hen, den Arbeitslohn um etwaszu erhöhen, oder, wenn sie dieses nicht erhalten können, zu andern Gewerben und zum Landbau, der gradt burch die allgemein zugen nommene Wohlhabenheit aller, die ihn betreiben, gros gern Gewinn verspricht, Wedzigehen. Dies macht die Arbeiter seitner, die Waars theurer, und es werd dann nicht lange an Meuschen fehlen, welche bieses bes

merken, und sofort abuliche Fabriken in Gegenden uns legen, wo noch bestehende größere Armuth den Arbeits. tohn niedriger halt, und also die Waare für wohle feilern Preis geliefert werben kann. Diese Ursach Mein hat oft in einer gewissen Gegend einen plößlis den Werfall vorher bikhender Fabriken hervorges bracht: Eine weise Regierung, welche auf solche Ums Kände, die aber oft übersehen werden, ansmerksam ist, kann zwar zuweilen etwas thun, um einen sols chen Verfall wenigstens unfpuhalten, und den bos sen Folgen zu wehren, welche unvermeidlich find, wenn der Verfall gar zu plößlich eintritt, gelingt ihr vielleicht auch, ben Abgang einer Art von Andastrie durch eine andere zu erseßen; aber folche Aufmerksamkeit der Regierungen ist sels ten', und ihr Exfolg ungewiß. Immer bleibt es sins durch die Erfahrung aller Lande und Zeiten ber währte Wahrheit, daß Wohlstand und Reichthum, und mit ihnen auch die Bevölkerung durch Fabriken nur unsicher begründet werden können; um so unsiche rep, je mehr die Fabriken burch künstliche Mittel here vorgebracht sind, und berch sie erhalten werden nuissen.

Friedrich hat **stofo Anschie**n nie gehabt, wenige fiche sie sich nicht deutlich gemacht, und er hat baher durch sie in seinem restlesen Eiser sich nicht innen lass sen

sen, alle Aften von Fabriken, die zu verarbeitenben roben Stoffe mochten nun in ber Rabe zu finden sepn, ober aus wetter Ferne geholt werden muffen, neu.zu. schaffen, oder sie zu höherer Vollkommenheit zu dringen. Es hat ihn bieses bebeutende Summan gekostet, die, wenn sie auf den Landbau gewendet, ober noch besser, wenn sie in den Handen der Untets thanen, die sie durch Abgaben hergeben mußten, ges Mieben waren, sich für Wohlstand und Reichthum, also auch sin die Bevolkerung des Landes, ungleich ergiebiger bewiesen haben würden. Bemerkenswerth ist es, daß ein Umstand, der seinem Beobachtungsgeiste zu nahe lag, um bemselben ganz entgehen zu tins nen, den Konig nie hierauf aufmerksem gemacht, und ihn nicht auf andere Grundsäße gebracht hate Der Unis Kaid, den wir meinen, ist, daß dfenbar gerabe dim jenigen Fahriken, welche in den preußischen Landen von alten Zeiten her am besten fortkamen, : die Volkomenge am meisten beförderten und fremdes Seld zuführten, burchans keine Unterstüßung vonn Staate erhalten hatten, und dennoch, ohngeachtet monder Beschränkungen, immer blibend gebiteben waren. Dies waren die keinwund - Fabriken in Schlessen und in Westphalen, die metallischen in tes tern Provinzen, und die Wollens-Manufakturen: der Mark, in Magdeburg und Schiesien. erhiela

erhielten keine Unterstüßung, keine Pramien ober fonst irgend einen Borzug, überall keine Ansmunte rung, sie verlanzten dieselbe auch nicht, sondern was ren zufrieden, wenn die Regierung sich nur nicht um se bekümmerte, und ihrer Thatigkeit nur nicht einem gende Schranken fezte, wie dieses z. B. mit den westphis Uschen Fabriken wirklich ber Fall war, welchen, gleich fremben, der Eingang in die Provinzen über der We fer entweder ganz: untersagt, oder durch hohe Abga-Les erschwert war. Die Fabriken bagegen, welche ben Staat unermestliche Gummen kosteten, und ben Ronig nothigten; seine Unterthauen bruckenben Bwange zu meterwerfen, die Selbenfabriten nämlich, Die Zuckerfiederegen, die Tabacksfabriken und andere, brachten ben weitem nicht einmal den eigenen Bedarf, and noch weniger Ueberschuß hervor, der ins Aus Land hatte abgesezt werben konnen. Die Unternehmer, troz aller Unterstüßung die sie erhielten, und aller Worrechte durch die sie begünstiget wurden, kommten oft nicht bestehen, und der König wußte ei nige dieser Fabriken, um ihrem ganzlichen Verfalle vorzukommen, für eigne Rechnung unternehmen, ans dere erhielten sich blos durch den großen Gebrauch, den der König selbst von ihren Produkten machte des war ber Fall mit den feinen Tuchfabris ken, die schon Ronig Friedrich Wilhelm I angelegt hatte.

hatte. Gie wurden nachher zwar an Privatunters nehmer gegen eine bedeutende jährliche Recognition überlassen, behielten aber boch immer die Ratur Landesherrlicher Fabriken. Diese, welche ben zu vere arbeitenben Stoff so weit herholen mußten, hatten mit mannichfachen Schwierigkeiten zu kampfen, und würden die Concurrenz mit fremden ähnlichen Fabris Ten nie ausgehalten haben, hatten sie sich nicht bas durch erhalten, das ihnen der Absatz aller Officiers Tücher für die garge Armee ausschließlich gesichert war. Nathrlich durften diese gezwungenen Abnehmer über Mangel an Gute, ober zu hohen Preis der ges lieferten Waare nie klagen. Die Gold und Sile bermanufaktur war dem Potsbammer großen Wais senhause als Eigenthum übertragen, und ihre Pros dukte genoffen aus diesem Grunde auch alle Vorrechte, einer milben Stiftung, welche diese Fabrik selbst dann behielt, als sie einem Privatmanne gegen bee trächtliche jährliche Abgabe überlassen war. Werfertigung aller Arten von Zaback hatte ber Staat sich gleichfalls vorbehalten, und diejenigen, welche Diese nußliche Pflanze bauten, waren gezwungen, the ren ganzen Ertrag für einen festgesezten geringen Preis zu überlaffen, welches ben vorher blubenben Tabacksbau natürlich sehr herunterbrachte. Buckersieberepen waren, unter Bedingung eines groc

tet, und einer mistraufschen, oft unbarmherzigen Durchsuchung seiner Sachen unterworfen. Ratürlich konnten die Beamten, welche zu diesen Geschäften ges brancht wurden, nicht ans den gebildetern Menschen von seinem Gesühl gewählt werben. Bes der Menge dieser Leute war der ihnen bestimmte Gehalt nur ges ringe, und zur Erhaltung einer Familie unzureichenb. Aber, um sie zu größerer Aufmerksamkeit zu reizen, war ihnen an In Strafgelbern, die von jedem ents beckten Schleichhandel erlegt werden mußten, ein Antheil bewilligt. Dies hatte die Folge, daß sie der Contrebande überall nachspürten, und daben oft Grobs heit und Barte, sogar Ungerechtigkeit bewiesen. Sie hatten das Recht, die Wohnung jedes Unterthans zu jeder Stunde zu durchsuchen; sie legten dem Schulds losen Fallstricke, und dieser litt gewöhnlich weit mehr, als der geübte Schleichhandler. Man hat auch bes hauptet, daß zuweilen Zollbediente sich mit leztern verstanden, und mit ihnen den Vortheil von einges brachter verbotner Waare getheilt haben. Gewohns lich aber bestand, besonders an den Gränzen, zwischen ben Zollbedienten und den Schleichhandlern ein bestäns biger Krieg, da leztere den erstern, welche ihnen auss paßten, oft in starken Haufen bewaffnet entgegenzos Alles dieses wirkte sehr übel, und gewiß ift, das durch nichts fo sehr, als durch diese Einrichtungen

bet

der Charakter der Unterthanen unter Friedrich sittlich verdorben ist. Wortbruchigkeit, Verrath seiner Bes kannten, Luge und falsche Eibschwüre wurden gang gemeine Verbrechen, und vor Allem gewöhnte sich das Volk an Uebertretung der Geseße und offnen Widerstand gegen die Obrigkeit. Dies waren Fols gen, welche durch die blühendsten Fabriken, waren sie auch burch solche Zwangseinrichtungen hervorgen bracht worden, nicht wieder gut gemacht werden konns ten. Was das Uebel in Preuffen noch vermehrte, war die langgestreckte Lage der Lande dieses Staats ben geringer Breite. Ueberall war die Granze nicht fern 18), wo die Schleichhandler immer eine sichere. Zuflucht fanden, und ihre Niederlagen hatten, denen kein Zollbedienter nahen durfte. Noch übler wurde die Sache, wie Friedrich den unglücklichen Gebanken faßte, die Erhebung der Zölle den zu diesem Ende ins Land berufenen französischen Bedienten zu übera tragen, benen er theils niehr Gewandtheit, um den Schleichhandlern auf die Spur zu kommen, zutraute, theils auch von ihnen, wegen ihrer geringern Verbin duna

preußen in allen preußischen Landen teine Stadt von irgend einer Granze bes Auslandes über Dier Mellen entfernt gewesen sep-

vi Dobm's Dentm. 49.

dung mit den Unterthanen, mehr Strenge in Beobachs tung der ertheilten Vorschriften erwartete. Wir wers den hierauf, wenn von den Finanzeinrichtungen zu keben ist, noch einmal zurückkommen.

Ueberhaupt hat Friedrich nicht genug Aufmerks fantkeit bewiesen, um den sittlichen Charakter seiner Unterthanen zu erhalten und auszubilben. Es scheint nicht, daß ihm die Wichtigkeit hiervon je ganz eins leuchtend geworden ist, und er recht eingesehen habe, wie Sittlichkeit eines Volks ungleich mehr werth sen, als hessen außerer Wohlstand und Reichthum. Zwar hat Friedrich in der besten Art, wie von der Regies rung auf den Charakter der Unterthanen gewirkt wers Den kann, namkich durch das Beispiel der eignen Handlungen, gewiß weit mehr gethan, als viele -andre Regenten. Die große Thatigkeit und Ordnung, die er in Erfüllung seiner eignen Regentenpflichten ber wies, die Anfopferung, mit der er dieser Erfüllung ganz, und unter allen Umständen lebte, dies war den Unterthanen allerdings ein großes Beispiel, und die porzügliche Achtung, die der Konig ben jeder Geles genheit-wohlhenkenben und fleißigen Menschen in jedem Etande bewies, und durch melche er besonders reds liche und thatige Staatsdiener auszeichnete, trug sehr viel ben, einen guten Geist unter seinem Bolke zu ers

hak

Halten. - Dieser herrschte auch wirklich im Allgemeis nen. Thatigkeit, Muth, Rechtschaffenheit, Spara famkeit und gute Einrichtung bes Hauswesens erwars ben Achtung; dagegen wurden Verschwender, schlechte Hauswirthe, des Betrugs Verdachtige allzemein verachtet. Weisheit, Kenntnisse und Sittlichkeit gala ten' in allen Stånden mehr als Reichthum und vors pehme Geburt, und die Besißer der lettern Vorzüge waren auf dieselben weniger stölz, als in andern Lang ben, oder, wenn sie stolz waren, wurden sie verache tet. Mit Recht kann man dieses Friedrichs Vorgang beimessen, der überall den tüchtigen, rechtschaffs nen und kenntnißreichen Mann dem Hochgebohrnen und Reichen vorzog. Aber diesem guten Einflusse seines. Beispiels wirkte eine andre Eigenheit des Ris nigs nachtheilig entgegen. Diese bestand barin, daß er von der Mehrheit der Menschen und ihrer Moras lität einen üblen Begriff hatte, und dieses oft sehr dentlich zu erkennen gab. Ohne Zweifel hatte die harte Behandlung, die er in der Jugend erfahren, hierzu den Grund gelegt, und die Bemerkungen, die er als ein aufmerksamer Regent gemacht, hatten ihn in der Meinung bestärkt, daß ben den meisten Men= schen unwürdige Leidenschaften, besonders grobe Selbstsucht, die Haupttriebfedern ihrer Handlungen find, und die Klügsten nur ihre kaster am besten zu vers E e

verbergen wissen. Vorzüglich aber glaubte er, baß bey weitem die meisten Menschen diejenigen Verges hungen und Laster, zu welchen sie durch ihre außere Lage am meisten versucht werden, auch wirklich an sich haben; ersuhr er also den Stand und das Ges werbe eines Menschen, so war sein Urtheil über dens selben, ohne irgend weitere Beweise zu haben, schon fertig, und er war sehr geneigt, besonders wenn er, mit großen Angelegenheiten beschäftiget, zu nabern Untersuchungen nicht Zeit hatte, die Menschen Klass senweise zu beurtheilen und sie nach solchem Urtheil zu behandeln. So waren ihm alle Hoffeute eitle, nur mit elenden Kleinigkeiten beschäftigte Menschen, bie Gelehrten Pebanten, Guthebesiger harte Unterdrüs der ihrer Unterthanen, die Geiftlichen entweder Dummköpfe, ober Heuchler, die Juristen gewinne sichtige Rechtsverdreher, die Kammeralisten eigens nüßige, ihren eignen Vortheil suchende Plusmacher, die Aerzte unwissende Prahler, die Kausseute Wus cherer und Betrüger. Durch solche übereilte Urtheile hat Friedrich manchem würdigen Manne großes Uns recht gethan, auch haben dieselben auf seine Bande lungen oft üblen Ginfluß gehabt. Die Folgen wur ben noch nachtheiliger gewesen senn, wenn ber Konig nicht ben Besetzung ber meisten Stellen, wo er sich wohl beschied, die Menschen nicht selbst beurtheilen

zu können, die Vorschläge seiner Ministerien genehe migt hatte. Auch verlangte er wohl, wenn es auf Bestimmung des Schicksals solcher Menschen, die ihm aus irgend einem Grunde wichtig waren, ankam, dieselben, ebe er entschied, vorher zu sehen, da er sich bann oft von dem Ungrunde vorher gefaster Mets nungen überzeugte. Aber dies konnte natürlich nicht in allen Fallen geschehen. Merkwurdig ist, daß Friedrich gegen einen einzigen Stand die Ungerechtigs keit, von der wir reden, nicht begangen hat; dieser war der Militairstand. Es konnte natürlich seiner Beobachtung nicht entgangen seyn, daß auch biesem Stande, so gut wie jedem andern, gewisse Fehler eigenthumlich sind, weil in den außern Verhaltnissen die Veranlassung zur Bildung dieser Fehler am häus figsten vorkommen. Aber ber Konig war nicht geneigt, diese Fehler ben den Einzelnen des Standes, von denen er noch gar nichts wußte, als wirklich vors handen anzunehmen, sondern er dachte vielmehr von Jedem, der fich freiwillig dem Militair widmete, oder von jedem Officier, der einige Jahre gedient hatte, immer das Beste, und sezte, ohne irgend etwas von ihnen zu wissen, Shrliebe, Muth unb Lapferkeit voraus. Die Ursach hiervon war ohne Zweifel, weil Friedrich den Militairstand; und alle deffen Verhältnisse genauer und anschaulicher kannte,

als bies ben irgend einem andern Stande der Fall war; er wußte also, daß die Manchem seiner Glies der eigenen Fehler boch ben weitem nicht ben allen 's sich finden, oft auch durch Angenden andrer Art wies der ausgeglichen werben. Gewiß wurde er gegen andre Stande die gleiche Gerechtigkeit bewiesen haben, hatte er mit ihnen in so nahe und haufige Berührung Commen können, wie mit dem Militair; je beffer er aber von diesem im Sanzen bachte, besto tiefer vers achtete er auch diesenigen Einzelnen, ben welchen er Mangel an Ehrgefühl, Feigheit, rohes Betragen gegen die Untergebenen, oder gegen Andere bemerkte. Ben andern Standen beobachtete er grade das Segens theil; Vergehungen der Einzelnen sielen ihm hier weniger auf, weil er sie nach seinen allgemeinen Begriffen von dem Stande schon vorausgesezt hatte. Erfuhr er dagegen, daß Jemand ben Versuchungen seines Standes oder Gewerbes nicht untergelegen, vielmehr strenge Redlichkeit, Sbelmuth und Uneigens nüßigkeit auch da bewiesen hatte, wo beren Verlegung sein Wortheil gewesen ware, und diese leicht im Verborgenen hatte geschehen konnen; so bezeugte er des: halb oft Verwunderung, und schien an die Wahrheit solcher bewiesenen Tugend kaum glauben zu konnen. Dies wirkte übel; der Rechtschaffene fand sich hierdurch beleidigt und niedergeschlagen, und der Schlechte

Charakter Friedr. II 2c. innere Regierung. 439

beharrete um so mehr ben seinen Lastern, da er wußte, daß sie ihm zugetrauet wurden.

Der größte-Vorwurf, der Friedrich in Absicht der sittlichen Bildung seines Volks gemacht werden kann, ist unstreitig der, daß er für die Erziehung der Jugend so wenig gethan hat. Daß diese, und gute Unterrichts Mnstalten von hochster Wichtigkeit sind, und die aufmerksamste Beförderung der Regierung verdienen, darüber hat Friedrich, sowohl in seinen Verordnungen, als in Schriften und Briefen sich mit solcher Stärke und solchem Nachdruck erklärt, daß man an seiner Ueberzeugung von dieser Wahrheit nicht zweiseln kann, aber er hat dieser Ueberzeugung nicht gemäß gehandelt. Die Schulen, besonders die. für den Landmann bestimmten, waren von der schlechs testen Beschaffenheit, und der König hat außerst wenig, eigentlich gar nichts, sur sie gethan. Dieser Widers spruch läßt sich wiederum nur daraus erklären, das die geführten Kriege, die stete fast alle seine Zeit wegnehmende Beschäftigung mit außerer Politik, und mit der Ausbildung der Armee, ihm für Bies. seu wichtigen Gegenstand gar keine Zeit übrig lies Ben, auch nahmen andre Dinge von den Einkunften des Staats so viel weg, daß ben aller Sparsamkeit nicht so viel übrig zu bleiben schien, als nothig ware um die Schulen gründlich zu verbessern.

Die Hauptursache des schlechten Zustandes der Landschulen, wie auch ber niedern Schulen in den Stabten, war unstreitig, weil die Lehrerstellen meis stens mit zu diesem Beruf gar nicht gebildeten, bochft unwissenden, sogar unmoralischen Menschen besetzt waren, und dieses kannte nicht anders senn, weil sol= che Stellen kaum bas nothburftigste Auskommen, eben deshalb auch keine außere Achtung gaben. Landschullehrer mußten von irgend einem andern Ges werbe leben; sie waren Hirten, Leinweber, Schneis der oder dergleichen, und das Schulhalten war ihnen Saben nur ein kleiner Mebenverdienst, dem fie die wenige Zeit und erschöpften Kräfte widmeten, wels de vom Hauptgewerbe übrig blieben. Viele Schuls Iehrer erhielten von der Gemeinde entweder einen sehr geringen fixen Gehalt, nebst einigen Naturalien, und einer außerst schlechten Wohnung, ober sie waren auf das Schulgeld angewiesen, das die meisten Els tern unwillig und unordentlich zahlten. Un einigen Orten war dem Schulmeister abwechselnd ben den wohlhabenosten Bauern der Tisch und die Wohnung angewiesen. Die Art, wie sie ihren Unterricht ers theilten, war meistens ihnen selbst überlassen, und sie standen hierben nur unter einiger Aufsicht der Pres diger, welche meistens selbst nicht die nothigen Kennts ober doch biesen ihnen lästigsten Theil niffe hatten, ihrer

Orten wurde mahrend des Sommers, weil die Elstern ihre Kinder ben der Feldarbeit gebrauchten, gar keine Schule gehalten, und für den Winter wurde dersenige Mann miethweise angenommen, der zur Nothdurft lesen und schreiben konnte, und das Schuls halten sür den wohlseilsten Preis, meistens für einige Thaler, übernahm 19). In so dürstiger Lage konnsten solche Schullehrer weder ben den Stern, noch ben der Jugend Achtung gewinnen, und ohne diese natürs lich nichts wirken. Friedrich kannte diesen elenden Zustand, aber natürlich war ihm derselbe nie so deuts lich und lebhast geworden, um auf dessen Verbesses

<sup>19)</sup> Dag diese book elende Ginrichtung noch jest in einigen Begenden boftebe, feben wir mabrlich mit Erftannen fo eben aus ber Schrift eines ebeln, von Cio fer får bas Bute durchbrungenen Geschäftmanns: Ueber die gegenwärtigen Berbaltniffe bes driftlid . evangelischen Kirdenwesens in Deutschland, besonders in Beziehung auf ben preußischen Staat, von dem Oberprafibenten ber Proving Sachfen, herru von Galow. Magdeburg 1818. 6. 118. Bir führen blefe trefliche Schrift, welche bem wirflich vorbans Denen Guten unfrer Beit volle Gerechtigfeit widerfabe ren lagt, nothige Reformen mit Rube und Magis gung empfiehlt, bier um fo lieber an, ba wir gern bas'Unfrige boitragen mboten, um berfelben bie bobe Aufmerkfamkeit ju verschaffen, welche ibr febr bebergigungswerther Inhalt in aller Abficht verdient.

rung ernstlichen Bedacht zu nehmen; Alles, was er für bas Schulwesen gethan hat, geschah fluchweise, wenn irgend ein zufälliger Umstand ihn an die Mangel der Schulen einer gewissen Gegend lebhast erinnerte. Auch während bes siebenjährigen Krieges war dieses der Fall gewesen. Die sächsischen Bauern schienen ihm namlich meistens gebildeter und gewandter, die brandenburgischen, und er schried dieses dem bess sern Unterricht zu, den jene genossen hatten. tere Gespräche mit den sächsischen Landpfarrern und Schullehrern bestätigten diese Meinung. Dies hatte die Folge, daß er sofort nach hergestelltem Frieden ernstlich an Verbesserung der Landschulen dachte. Auf seinen Besehl wurden sogar einige sächsische Lands fcullehrer berufen und mit ziemlich gutem Gehalt angestellt. Um eine gründliche allgemeine Verbesses d. 12tenrung zu bewirken, erschien ein General = Lands Aug. Schnlreglement, wie solches in allen Landen Sr. Koniglichen Masestät Preußen durchgehends zu beobachten. Diese sehr merkwürdige Verordnung, welche der Konig selbst unterzeichnet hat, fängt mit folgenden Worten an: "Demnach Wir zu unserm höchsten "Misfallen Gelbst wahrgenommen, daß das Schuls "wesen und die Erziehung der Jugend auf dem Lans

-, de bisher in außersten Verfall gerathen, und insons

sberheit durch die Unerfahrenheit der mehrsten Kus -, ker und Schulmeister die jungen Leute auf ben Dors & "fern in Unwissenheit und Dummheit aufwachsens 5, so ist Unser so wohlbedachter, als ernster Wilke, ,,daß das Schulwesen auf dem Lande in allen unsern .,,Provinzen auf einen bessern Fuß als bisher geseiset Denn so angelegentlich nind verfasset werden soll. "Wir nach wiederhergestellter Ruhe und allgemeinem -,Frieden das wahre Wohlsehn Unsrer Länder in als -, len Ständen Uns zum Augenmerk machen; so nos "thig und heilsam erachten Wir es auch zu senn ben :,, guten Grund dazu durch eine vernünftige sowohl, "als dristliche Unterweisung ber Jugend zur wahren "Gottesfurcht, und andern nüßlichen Dingen in ben "Schulen legen zu lassen, und Alles inskupftige "barnach einzurichten, danut der fo höchst schädlichen, nund dem Christenthum unanständigen Unwissenheit "vorgebeugt und al geholfen werde, um auf die fols "gende Zeit geschicktere und bessere Untertsanen bils "den und erziehen zu konnen." — Hierauf folgen sehr ins Einzelne gehende Vorschriften, wie die Kin= der bis ins vierzehnte Jahr ordentlich zur Schule ges halten werden, und in welcher Art ber Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und im Christenthum ertheilt werden solle; den Inspektoren und Consistos rien wird es besonders zur Pflicht gemacht, darauf 

an halten, daß die Stellen der Schullehrer mit tuche tigen Männern besett und von diesen die ertheilten . Worschriften auf bas genaueste beobachtet werben. Der Verfaffer dieser Berordnung ist sehr mahrscheins Uch der Oberkonfistorialrath Hecker, ein burch Einrichtung der Berliner Realschule bekannter, ers schrner Schulmann; aber ber Konig hat, wie uns versichert worden, die Verordnung selbst durchgeses ben, und mit eigenhandigen Zusäßen vermehrt. Von einer Berbefferung der außern Lage der Schullehrer ift in derselben gar nicht die Rede; vermuthlich ist aus dies sem Grunde der Erfolg aller heilsamen Vorschriften nicht bebeutend gewesen, und diese scheinen schon bald wieber in Vergeffenheit gekommen zu sehn 10). Zu aus bern Zeiten, wenn Friedrich auf die großen Bedürf. wiffe

Diese Bergeffenheit ift so groß gewesen, baß Sie schung in seinem Charafter Friedrichs II, wo er so Bieles von dem, was der König für das Schuls wesen gethan und nicht gethan hat, erzählt, dieser werkwärdigen Berordnung gar nicht einmal erwähnt. Wir haben dieselbe auch in keiner der zahlreichen pladagogischen Sammlungen neuerer Zeit ausbewahrt geschunden, und es hat uns Mabe gekoftet, noch einen ginzolnen Abbruck derselben uns zu verschaffen. Wie können daher diesenigen, welche sie ganz zu lesen wans sein, nur auf das Nov. Corp. Constitut. Prussico-Brandenhurgens. verweisen, wo ste Tom. III. p. 265-282. sch führet.

nisse der Landschulen aufmerksam gemacht worden. hat er für dieselben zuweilen bedeutende Summen ans gewiesen, beren Vertheilung unter die wurdigften Schullehrer er dann dem geistlichen Departement übere Ließ. Sehr oft mußten genaue Liften über bie Gehalte und Rebeneinkunfte aller Landschullehrer angefertiget werden; diese wurden vorgelegt und aus ihnen ging klar, hervor, daß die meisten Schullehrer kaum den nothburf tigsten Unterhalt, und auch diesen nur durch Betreis bung eines Nebengewerbes hatten. Aber alles dies ses konnte ben König nicht bewegen, eine gründliche Verbesserung des Schulwesens wirklich dadurch von zunehmen, daß er angemeffene Gehalte aller Schule lehrer als eine bleibende Staatsausgabe angesehen, die erforderlichen Fonds für immer angewiesen, und dann auch für Anstalten gesorgt hatte, in benen wirklich tuchtie ge und brauchbare Lehrer gebildet waren. Alles, mas er in diesem Fache that, war fragmentarisch, und konnte im Ganzen keinen merklichen Erfolg hervorbringen. So pflegte er oft, wenn er bem Abel einer Proving, ober einzelnen Gemeinden ein Darlehn zur Verbeffe. rung ihres Landbaues bewilligte, festzuseßen, das die davon eingehenden Zinsen zur Verbesserung der Landschullehrer : Stellen in einem gewissen Bezirk am gewandt werben follten. Zu gleichem Aweck bestimmte er die Ueberschusse, welche von den zu irgend

einer

dier Ausgabe bestimmten Summen übrig geblieben waren. Alles bieses war sehr gut, konnte aber natürlich bie Sache im Großen nicht besser machen. Die Unparscheilichkeit ersobert zu bemerken, daß die Schuld hiervon auch porzüglich den Behörden und Ministern beizumesssen war, deren Keiner es wagte, dem Könige einmal, wie es Schuldigkeit gewesen ware, recht deutlich zu machen, was geschehen müsse, wenn dem Uebel abgeholsen werden solle. Dieses ist, so viel wir wissen, nie geschehen, und war eine Folge der Resgierungsart Friedrichs, nach welcher Unvollkommens heiten dieser Art immer nur in einzelnen Fällen ihm bemerklich gemacht wurden, auf die durchaus nöthige Verbesserung der ganzen Einrichtung also nie gedacht werden konnte.

Sine hächst üble Wirkung hatte ber Sinfall, ben der König balb nach dem siebenjährigen Kriege hatte, seine invaliden Soldaten und Unterofficiere dadurch zu versorgen, daß sie als Landschulmeister angestellt würden. Die meisten dieser Leute waren hierzu, so wohlt wegen ganzlich mangelnder Kenntnisse, als auch wegen ihrer im Soldstenstande angenommenen Sitzten ganz unfähig. Nach der Vorschrift sollte ihre Seschicklichkeit zwar vor der Anstellung geprüft werden, aber das Resultat solcher Prüsungen mochte

ausfallen, wie es wollte, so mußten Invaliden, wel che sich sehr dringend an den Konig gewandt hatten, oder deren gutes Betragen im Kriege erwiesen war, als Schussehrer angestellt werden, und hiergegen hals fen keine Vorstellungen der Behotben, keine bringenden Bitten ganzer Gemeinden, auf welche doch sonst sehr gehort wurde, sie mit vollig untüchtigen Schulmeis stern zu verschonen. Der Konig beharrte baben, es sen billig, daß für Leute gesorgt werde, die für das Waterland Leben und Gesundheit gewagt hatten, und wunderte sich oft, daß man dieses nicht einsehen wolle. So gewiß es heilige Pflicht des Staats war, die in feinem Dienst verkrüppelten Goldaten zu versorgen, und so billig hierauf, wie wir bereits bes merkt, besserer Bedacht hatte genommen werden sollen, und wir seßen hinzu, ben besserer Einrichtung anch genommen werden konnte; so sonderbar war der Gedanke des Königs, solchen braven Männern dadurch ein ruhis ges Alter sichern zu wollen, daß man ihnen die Bildung einer rohen Landjugend übertrug, und ihnen dafür einen hochst kummerlichen Gehalt anwies.

Auch für die städtischen Schulen, die höhern Lehr Anstalten, sogar für die Universitäten hat Fries drich sehr wenig gethan; der Hauptgrund hiervon war immer, daß ex sich nie entschließen konnte, die erforderlichen Fonds für dieselben herzugeben, und für immer anzuweisen. Die Unpartheilichkeit erfoberk auch hieben zu bemerken, baß bieses wahrscheinlich nicht der Fall gewesen ware, wenn die Minister und Behörben sich bemühet hatten, ihn gründlich von bem zu unterrichten, worauf es ben einer bessern Sinrichtung des öffentlichen Unterrichts und dem Zusammens paffen aller Theile beffelben eigentlich ankomme, auch den König zu überzeugen, daß ben den wirklich vorhandenen Fonds, wenn dieselben gut angewandt würden, es keiner übermäßig großen neuen Zuschuffe bedürfen werbe, um ben Zweck zu erreichen. halten uns überzeugt, daß solche Worstellungen von Maunern', zu denen der König Vertrauen hatte, ihre Wirkung nicht verfehlt, und, wenn die Sache eins mal mit gewohnter Consequenz angegriffen, und mit Beharrlichkeit durchgesezt ware, in diesem Fache etwas weit Vollkommneres, als geschehen ist, bewürkt haben wurden. Aber an dieser rechten Mitwirkung ber Behorden fehlte es fast ganz; Friedrich bekam nie deutliche Ideen über die Einrichtung der öffentlichen Lehranstals ten, und seine eigne Erfahrung konnte ihn auch hiers über nicht belehren; er selbst verdankte dem Unters richte durch Lehrer sehr wenig, und hatte seine Auss bildung fast ganz durch eignes Studium erlangt. glaubte baher, wer Fahigkeit zu Wiffenschaften habe, werbe sich schon selbst helsen, und es sen gang gut, wenn

wenn er daben Schwierigkeiten überwinden musse. Er hielt es genug, wenn mit jungen Leuten gute wissenschaftliche Werke gelesen, und, wo es nothig, ers lautert würden, und er empfahl hierben gewohnlich solche Werke, deren Lesung er selbst am meisten vers dankte <sup>21</sup>), z. B. die Schriften von Banle, Leibs niß, Locke n. s. w. Aber er bedachte nicht, daß die meisten jungen Leute zuvor eines gewissen Grades von Bildung bedürsen, um große wissenschaftliche Werke, die eigentlich nicht für Ansänger geschrieben sind, mit Rußen zu lesen, auch daß nicht alle Lehz rer im Stande senn können, ein solches Lesen mit Rußen zu leiten.

Friedrich hatte von den Einrichtungen unsrer Universitäten und von den Verhältnissen, in welchen Lehrer und Studirende sich auf denselben befinden, durche

So empfahl er einst dem Philosophen Meper in Halle, einem sehr beliebten Lehrer, alle Compendien wegzulegen, und mit seinen Schülern Lockes Buch vom menschlichen Verstande zu lesen. Es geschahe, und der Erfolg war, daß von mehrern hundert Zuhörern zulezt nur fünse übrig blieben. Es wurde dem Könige angezeigt, und dieser fand hierdurch nur den frivolen Geschmack der Jugend, und den Mangel an Geschicklichkeit des Lehrers bewiesen.

p. Dobms Denkm, 4B.

durchaus keine richtigen Begriffe, und konnte sich aus ben unzusammenhangenden Vortragen, die ihm in eins . zelnen Fallen gemacht wurden, dieselben nicht erwers ben, und so ist es begreiflich, daß die Entscheiduns gen, welche er hierauf, mitten unter ganz andern Ges schäften und Zerstreuungen, gab, oft mit einander in Widerspruch, unpassend und in übler Laune abgefaßt Busching hat 22) uns viele dieser Entscheis waren. dungen aufbehalten, welche von des Konigs Liebe und Kenntniß der Wissenschaften, die er doch gewiß hatte, und sogar von seiner Urtheilskraft keinen vors theilhasten Begriff geben, die ein billiger Leser aber sehr entschuldigen und richtiger wurdigen wurde, wenn er die unzusammenhangenden Berichte über einzelne Vorfalle lesen konnte, auf welche diese Entscheidungen ertheilt wurden. Ueberhaupt hat Friedrich für die Bes förderung der Wissenschaften in seinen Landen nicht bas gethan, was man von einem Regenten hatte ers warten konnen, der selbst in wissenschaftlichen Bes schäftigungen sein wichtigstes Vergnügen fand; er glaubte nicht, daß dieses Sache der Regierung sen, er hielt vielmehr dafür, diese thue genug, wenn sie jebem Einzelnen Freiheit lasse, seine Studien ganz

<sup>22)</sup> In seinem Buche, Charakter Friedrichs 11. S. über daffelbe Beilage M. Rr. 17.

ganz nach eigner Einsicht einzurichten, und seine Ges danken über allé wissenschaftlichen Gegenstände öffents lich zu außern. Durch diese Freiheit, glaubte er, wers de Aufklärung und Bildung genug befördert, und die Gelehrten würden besser und würdiger durch das Angenehme, welches mit der Erweiterung von Kennts nissen verbunden ist, und durch den Ruhm, den Auss zeichnung immer erhalt, belohnt, als durch außere` Vorzüge und Geldvortheile, welche oft auch von Uns würdigen erschlichen werden können. Noch hielt er dafür, bas Studieren musse nicht burch außere Bes lohnungen und Vortheile vorzüglich begünstiget und unterstütz werden, weil fähige Köpfe dessen nicht bedürfen, und unfähige dessen nicht werth sind. Friedrich hatte hierin, vielleicht mit wenigen Eins schränkungen, ohne Zweifel Recht, allein er scheint äbersehen zu haben, daß dffentliche Unterrichts : Ans falten eigentlich nicht außerordentliche Genies ermuns tern und belohnen sollen, sondern ihre Hauptbestims inung sen, die Elemente nußlicher Kenntnisse so weit im Volke zu verbreiten, daß die Fähigern es dereinst weiter bringen konnen, Alle aber so viele Kenntnisse erwerben, um in der Thatigfeit ihres Berufs davon Unwendung zu machen und gegen Vorurtheile, wels che ihre Zufriedenheit storen, gesichert zu senn. Auch sollen die öffentlichen Unterrichts: Anstalten keines:

weges ausgezeichnete Gelehrte bilden, welche den Kreis menschlicher Wissenschaften erweitern, soudern gebildete Menschen, welche ihre Seschäfte mit Einssicht und gutem Urtheil betreiben, und insosern sie sich dem Staatsdienst widmen, diesem wirklich sorderlich und nicht durch Unwissenheit und Vorurtheile hinderlich seyn mogen. Hätte man Friedrich diese Unsicht gegeben, so zweiseln wir nicht, er würde ims mer geneigt gewesen seyn, die zu solchem Zwecke ers soderlichen Fonds willig herzugeben.

Die einzige wissenschaftliche Unstalt von Bedeus tung, welche Preußen Friedrich verdankt, ist die Akades mie der Wissenschaften, deren Wiederhersteller er wurs de 23). Schon König Friedrich I hatte dieselbe kurz vor Annahme der königlichen Würde im Jahr 1700 gestifs tet, weil er glaubte, es gezieme einem neuen Könige, auch eine gelehrte Akademie zu haben. Auf Ems psehlung seiner Gemahlin wurde Leibniß Präsident, nach allgemeiner Anerkennung damals unstreitig der erste

<sup>23)</sup> Ihre frühere Geschichte bis 1750 ift von ihrem vielzährigen Sefretair Formen beschrieben in Histoire de
l'Academie royale des sciences et de belles
lettres depuis son origine jusqu'à présent,
à Berlin 1750.

erste Gelehrte und zu diesem Posten fahigste Mann in, Europa. Er entwarf die Grundgeseße der Akas demie, und war für dieselbe so thatig, wie er senn Konnte, da er meistens von Verlin abwesend lebte. Zur Sprache ihrer Verhandlungen wurde die lateinis sche erwählt, unstreitig sehr angemessen, weil diese damals die allgemeine Sprache aller europäischen Ges lehrten war, deren Aufnahme, ohne Ausschluß irgend eines Landes, eins der Grundgesche wurde. Es ging anfangs mit ihren Fortschritten sehr langs sam; erst 1710 wurde sie förmlich eingeweiht und in Thatigkeit gesezt. Ihre Schriften, welche treflis che Aufsage enthalten, erschienen langsam, und in weiten Zwischenraumen von einander 24). Unter Fries drich Wilhelm I, welcher alle Wissenschaften als uns nüße Grübelepen verachtete, erfuhr auch die Akades mie keine gute Behandlung; sie wurde wahrscheins lich ganz eingegangen seyn, wenn ber Konig nicht auf thre Verdienste um die Anatomie aufmerksam ges macht ware, beren Zusammenhang mit der unmits telbar praktisch nüßlichen Chirurgie er einsahe. Die glans Ff 3

<sup>24)</sup> Diese Schriften hatten den Titet: Miscellanea Berolinensia | ad incrementum scientiarum.
Es sind von densetben mabrend der Ishre 1710. bis.
1743 sieben Bande gedruckt.

, glänzende Wiederherstellung der Akademie war Fries drichs ernster Vorsaß gleich ben Antritt seiner Res doch wegen der ausgebrochenen Kriege mußte die Ausführung bis zu Anfang des Jahrs 1744 ausgesezt bleiben, wo sie ihre neue Einrichtung bekam, und von dieser Zeit an regelmäßige Zusam= menkunfte hielt. Maupertuis, ein berühmter Mas thematiker, der besonders durch eine zur Bestimmung der Figur der Erde nach dem Lußersten Norden uns ternommene Reise Ruhm erworben hatte, wurde jum Prasident der Akademie ernannt. Er kam schon . 1746 nach Berlin, und erwarb sehr das Vertrauen des Königs, welches er auch gegen die Eifersucht von Voltaire behauptete, mit dem er in vieles Auf= sehen machende Streitigkeiten zerieth, an denen der König selbst nur zu lebhaften Antheil nahm. Maus pertuis begleitete Friedrich sogar in den ersten schles kichen Krieg, wurde von einer österreichischen Streif= parthie gefangen und nach Wien gefährt, wo er eh= renvoll behandelt und mit Beweisen der Huld von Maria Theresia und ihrem Gemahl entlassen wurde. Nach dem Tode dieses Mannes, im Jahr 1759, wurde die Stelle des Prasidenten nicht wieder besezt, weil Friedrich keinen fand, den er ganz wurdig hielt, Leibnigens Machfolger zu senn. d'Illembert, dem die Stelle augetragen wurde, verbat sie. Ein Staats: minis

minister war immer Curator der Akademie, aber seit Maupertuis Tode entschied der König selbst alle wichs tigen, zuweilen auch kleine Angelegenheiten berselben, und bewies für Alles, was sie anging, große Aufs merksamkeit; ohne seine Genehmigung durfte kein Mitglied aufgenommen werden, nind zulezt befahl er sogar, nach dem eignen Wunsch der Akademie, wels che kein anderes Mittel hatte, die Zudringlichkeit Wieler, die aufgenommen senn wollten, abzuwehren, daß ihm keine Vorschläge zur Anfnahme neuer Mits glieder weiter geschehen, sondern seine Befehle dess halb abgewartet werden sollten. Er verfuhr ben dies ser, Aufnahme nicht leicht, und es war gewiß unter ihm minder schwierig, den Kammerherrn . Schlussel, als auch nur den Titel eines Ehrenmitgliedes ber Akademie zu erhalten. Sein Wunsch war, daß nur Manner aufgenommen wurden, welche wirklich große Werdienste um die Fortschritte der Wissenschaften hats ten; aber gern hatte er alle Gelehrte in ganz Europa, ben denen dieses der Fall war, in seiner Akademie vereint. Man hat gesagt, daß zu viele Franzosen. aufgenommen worden; dies ist falsch; die Verzeich nisse der Mitglieder zu verschiedenen Zeiten beweisen, daß die Zahl der Deutschen, denen man billig die Schweißer beizählte, die größere war. Der Zweck ber Akademie war, zur Erweiterung der Wissens Ff 4 Schafe

schaften im Allgemeinen beizutragen, und sie hat hierin ihren Plaß neben den Akademien von Paris, Loudon, Stockholm und Petersburg ruhmlich bes hauptet; in allen Facherm des Wissens hat sie den Wetteifer dadurch erregt, daß sie auf Beantwortung wichtiger Fragen Preise sezte. Die Schriften der Akademie, welche jahrlich erschienen, wurden seit ihrer Wiederherstellung in franzdsischer Sprache her: ausgegeben. Dieses verdient nicht Tadel, und war nicht Folge der partheilschen Vorliebe Friedrichs für diese Sprache, denn dieselbe war damals wirklich in ganz Europa, besonders unter den Gelehrten, die verbreitetste und am meisten gelesenste; noch mehr als die lateinische. Hätte die Akademie ihre Schrifs ten in der Landessprache herausgegeben, so würden sie weniger gelesen seyn, und fremde Gelehrte hatten gar nicht an derselben Theil nehmen konnen, wie es doch Absicht war. Aber nach der ersten Stiftungs: Urkunde gehörten Verbesserung und Reinigung ber deutschen Sprache, so wie Bearbeitung der beuts schen, und besonders der Landesgeschichte, Gegenständen, welche die Akademie vorzüglich bears beiten sollte; sie hat aber diese Pflicht nicht erfüllt, und mahrend Friedrichs Regierung für die deutsche Sprache gar nichts, und für die Geschichte sehr wc nig gethan. Daß sie überhaupt die Fortschritte ber Wife

Wissenschaften im Lande nicht sehr befordert und für Verbesserung der Unterrichtsanstalten nichts gethan hat, kann ihr nicht zum Corwurf gemacht werden, da dies vom Anfang an nicht ihre Bestimmung war, und vermuthlich wurden die diefen Fächern vorgefezten Behörden der Akademie nicht einmal gestattet has ben, sich um diese Gegenstande zu bekummern. Schon Friedrich I hatte der Akademie den ausschließs lichen Verlag aller Arten von Kalendern in allen seinen Landen beigelegt; Friedrich II bestätigte dies ses, und die Sinfuhr aller fremden Kalender war strenge verboten. Die Akademie hatte daher von dem Verkauf der Kalender, welchen sie verpachtete, ganz bedeutende Einkunfte; billig hatte sie dagegen dafür forgen sollen, daß durch die für das Wolk bestimmten Kalender (nebst Gesang = und Gebethüs dern, wol die einzigen Bücher, welche daffelbe liest) gut gewirkt, und nüßliche, sittliche und dkonomische Kenntnisse verbreitet waren. Daß dieses nicht ges schalz, ist ein Vorwurf, den man der Akademie mit Recht gemacht hat. In den preußischen Volkskalens dern erhielten sich der ungereimteste Aberglaube, und die sur die Gesundheit der Menschen nachtheiligsten Vorurtheile, länger als in den Kalendern andrer deutschen Lande, welche nicht unter den Augen großer Ges lehrtenvereine verfaßt wurden. Die Akademie fürchs

schaften im Allgemeinen beizutragen, und sie hat hierin ihren Plaß neben den Akademien von Paris, Loudon, Stockholm und Petersburg rühmlich behauptet; in allen Fächerm des Wissens hat sie den Wetteifer dadurch erregt, daß sie auf Beantwortung wichtiger Fragen Preise sezte. Die Schriften ber Ukademie, welche jahrlich erschienen, wurden seit ihrer Wiederherstellung in franzbsischer Sprache her= ausgegeben. Dieses verdient nicht Tabel, und war nicht Folge der partheilschen Vorliebe Friedrichs für diese Sprache, benn dieselbe war damals wirklich in ganz Europa, besonders unter den Gelehrten, verbreitetste und am meisten gelesenste; noch mehr als die lateinische. Hätte die Akademie ihre Schrifs ten in der Landessprache herausgegeben, so würden sie weniger gelesen seyn, und fremde Gelehrte hatten gar nicht an derselben Theil nehmen konnen, wie es doch Absicht war. Aber nach der ersten Stiftungs = Urkunde gehörten Verbesserung und Reinigung der deutschen Sprache, so wie Bearbeitung der deuts schen, und besonders der Landesgeschichte, zu den Gegenständen, welche die Akademie vorzüglich bearbeiten sollte; sie hat aber diese Pflicht nicht erfüllt, und während Friedrichs Regierung für die deutsche Sprache gar nichts, und für die Geschichte sehr we-Das sie überhaupt die Fortschritte der nig gethan. Wife

Wissenschaften im Lande nicht sehr befordert und für Verbesserung der Unterrichtsanstalten nichts gethan hat, kam ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden, da dies vom Anfang an nicht ihre Bestimmung war, und vermuthlich wurden die biefen Fächern vorgefezten Behörden der Akademie nicht: einmal gestattet has ben, fich um diese Gegenstande zu bekummern. Schon Friedrich I hatte der Akademie den ausschließs lichen Verlag aller Arten von Kalendern in allen seinen Landen beigelegt; Friedrich II bestätigte dies ses, und die Sinfuhr aller fremden Kalender war strenge verboten. Die Akademie hatte daher von dem Verkauf der Ralender, welchen sie verpachtete, ganz bedeutende Einkunfte; billig hatte sie dagegen dafür sorgen sollen, daß durch die für das Wolk bestimmten Kalender (nebst Gesang = und Gebethüs chern, wol die einzigen Bucher, welche daffelbe liest) gut gewirkt, und nüßliche, sittliche und dkonomische Kenntnisse verbreitet waren. Das dieses nicht ges schah, ist ein Vorwurf, den man der Akademie mit Recht gemacht hat. In den preußischen Volkskalens dern erhielten sich der ungereimteste Aberglaube, ünd die sur die Gesundheit der Menschen nachtheiligsten Borurtheile, langer als in den Kalendern andrer deutschen Lande, welche nicht unter ben Augen großer Ges lehrtenvereine verfaßt wurden. Die Akademie fürchs

tete die Abnahme des Absahes ihrer Kalender, und baher-Verminderung ihrer Einkunste so sehr, daß sie aus diesem kleinlichen Grunde auch! nicht die kleinste . Anfechtung der herrschenden Vorurtheile magte 25). Rur durch die kleinen Taschens-Kalender hat die Akas demie zur Verbreitung mancher nüßlichen Kenntnisse in den gebildeten Klassen beigetragen, und ein Beis spiel gegeben, das in andern deutschen Landen, z. B. burch die Taschen = Ralender von Gotha, nachgeahmt und übertroffen wurde. Der Konig wohnte den Sis Bungen der Akademie nicht personlich ben, aber er 'bekummerte sich sehr um Alles, was in benselben vorging, und ließ seine eigenen Aufsaße, ehe sie bes kannt gemacht wurden, in denselben vorlesen, in den frühern Zeiten durch Darget, in den spätern durch Thiebault. Die Akademie hielt jährlich zwen öffents Uche Versammlungen, am 24sten Januar und 31sten Man, den Tagen der Geburt und der Thronbesteis gung des Konigs; es war Zon, daß die Prinzen und Prinzessinnen des Hauses, auch die Ersten des Hofes

ben, wodurch die Festtage in den Kalendern unterschies den wurden, abzuschaffen, weil das Buntscheckige den guten Geschmack beleidige; aber die Mehrheit erklärte sich für die gewohnten rothen Buchstaben, und sogleich im nächken Jahre ließ sie Akademie wieder herskellen.

Hofes denselben beiwohnten. Wenn fremde Fürsten nach Berlin kamen, besuchten sie gewöhnlich auch bie Akademie, weil man wußte, daß es der König gern sahe. Einige derselben nahmen die Stelle eines Charenmitgliedes an; auch Katharina II war unter bens selben. Dies trug ben, den Glanz der Akademie zu vermehren, und die Achtung und Zuneigung, welche der König und die Prinzen seines Hauses den akades mischen Gelehrten bewiesen, deren Manche keine ans dere Stelle bekleibeten, ist nicht ohne Rußen gewes sen; es brachte die Gelehrten in nahere Berührung mit den Großen, gab ihnen mehr Gefühl ihres Werths, und ihrem Umgange mehr Ungezwungens heit, als vorher ben deutschen Gelehrten gefunden Mit Recht kann gesagt werden, daß die Ukabemie nicht ohne nüßlichen Ginfluß geblieben ift, wenn sie gleich zur Beförderung der Wissenschaften im Lande nicht sehr viel gethan hat. Es ist eine uns gereimte Sage, in den Statuten der Akademie sen auf Befehl des Königs gesagt: "es solle durch den "Eintritt in die Akademie Niemand an seinem Abel "verlieren." So etwas konnte Friedrich nicht einfals len, aber wirklich soll ein Sbelmann bem Prasident. Maupertuis, welcher mit Anfertigung der Statuten beauftragt war, ein solches vorzuschlagen gewagt haben, aber Maupertuis war ein zu guter Ebelmann und gros:

Her Gelehrter, um nicht eine solche für den Abel und die Wiffenschaften gleich beleidigende Zumuthung mit verdienter Vorachtung abzuweisen. Auch hat man mit Unrecht gesagt, daß auf ausdrücklichen Befehl des Königs die Theologen von der Akademie wären ausgeschlossen gewesen, und hierin einen Beweis der irreligiösen Gesinnungen des Königs sinden wollen. Freilich, da Theologie und Rechtsgelahrtheit nicht zu den Wissenschaften gehörten, welche die preußis sche, so wie andere Akademien bearbeiteten, so konnten Theologen, so wie Rechtsgelehrte, welche nicht auch in andern Fächern Verdienste hatten, nicht in die Akademie aufgenommen werben, aber boch find meist immer Theologen unter ihren Mitgliedern Wir führen nur Sack. (der doch nur über" theologische Gegenstände geschrieben hat), Süßmilch und Gilberschlag als Beispiele an, und es ist in einem Augenblick übler Laune gewesen, wenn es mahr fenn follte, daß Friedrich die Aufnahme von Spakding und Moses Mendels: sohn, die zugleich vorgeschlagen wurden, mit dem Ausdruck: "ich will weder Pfaffen noch Juden in "meiner Akademie haben," abgewiesen habe.

Die Moral, worauf Friedrich seine eigne heis tere Zufriedenheit, deren er ununterbrochen genossen hat,

hat, grundete, beruhte auf der Selbstbilligung mit feinem Bestreben, seine Stelle in der Welt wurdig auszufüllen, und alle seine Pflichten, mit Aufopfe. rung jedes andern Genusses, möglichst gut zu erfüle Ien. Eine gleiche Gesinnung wollte er auch ben Uns dern befördern, und er glaubte, die stete Ausübung der Tugend auf keinen festern Grund bauen zu kon= nen, als auf die wohlberstandene Gelbstliebe. wünschte deshalb die Ueberzeugung gemein zu mas chen, daß Ausübung der Gerechtigkeit und bes Wohlwollens zugleich das beste und einzige Mittel. sen, unter allen Umständen den eignen Vortheil zu beforbern; er munschte, daß dieses auch dem Bolke im öffentlichen Unterricht, und besonders der Jugend in ben Schulen, wohl eingeprägt und recht dargethan werde, wie der beste und rechtschaffenste Mensch auch nothwendig der glucklichste unter allen Zufällen des Lebens senn muffe 26). - Er wunschte so sehr von dieser Wahrheit zu überzeugen, und hielt dieses für die Sittlickeit und bas Gluck ber Menschen so wichtig, baß

<sup>26)</sup> Friedrich hat diese Grundsäße in allen seinen Schriften zu erkennen gegeben, sie aber besonders ausgeführt in der kleinen Schrift: "Essay sur l'amour propre en visage comme principe de morale," die 1770 zuerft erschien. Wir munschen, daß hier nachgelesen werde, was über diesen Gegenstand in Beil, M. IV. 3. 4. gesagt ist.

Gebräuche irgend einer Art. Dies hat offenbar eis nen sehr üblen Gindruck auf den sittlichen Charakter des Volks gehabt. Einige hatten zwar einen gros Ben Aerger an diesem Unglauben, Andere ahmten dagegen denselben nach, und da ihre Tugend ohne Religion nicht bestehen konnte, wurden sie, wenn jene Stuße wegfiel, in die grobste Sittenlosigkeit gestürzt. Doch ist diese oft noch ärger geschildert, als sie wirklich war. Ruchlosigkeit und frecher Un= glaube zeigten sich im Preußischen nur deshalb un= verholner, als anderswo, weil sie vor Niemand Schen haben durften; aber wir sind überzeugt, sie sind in manchen, besonders auch katholischen, Lan= den wahrend Friedrichs Zeit wirklich arger gewesen, und haben, vielleicht grade weil sie sich mehr im Verborgenen halten mußten, daselbst weit schadlicher gewirkt, als in Preußen. Der Umstand, daß man wyste,

Gottesdienke beigewohnt haben, in der Folge aber ift dies nie geschehen. Bep Gelegenheit seiner Huldigung in Breslau hat er den Consistorial : Rath Burg gehört, und ihm seinen Beisall bezeigt. Nach der Schlacht dep Leuthen wohnte er der Siegespredigt eben dieses Mansnes dep, und so hat er auch in Dresden einige Male den Superintendent Am Ende gehört. Diese seltsnen Fälle, dep denen die Absicht auf das Bolk zu wirsten offenbar war, können gegen die Regel, die Frieden der debachtete, dem Gottesdienste nicht beizuwehnen, nicht angeführt werden.

wußte, Friedrich sehe gar nicht auf religibse Meis nungen, und man konne badurch, daß man diese oder jene außere, ben ihm durchaus nichts gewinnen noch verlieren; dieser Umstand gab auch den Verehrern der Religion den Muth, sich mit dem Bes Kenntniß derselben ganz offen darzustellen, ja wir mochten fast sagen, daß grade des Konigs Jrreligios sität Manche gleichsam herausgefordert und ihren Wibersprechungsgeist geweckt habe, um ganz entges gengesezte Ueberzeugungen recht kund werden zu lass fen. In Berlin murben die Rirchen vielleicht fleißte ger besucht, als es in andern Hauptstädten bamals der Fall war. Nicht nur strömte das gemeine Volk haufig den Predigern zu, beren Vortrag nach seis nem Sinn und für seine Fassung war, auch die ges bildeteren Klassen, auch die ersten Manner und Frauen des Hofes wohnten dem Gottesdienst fleißig ben. Ein Sack, Spalding, Dietrich und Zollner predigten immer vor zahlreichen Vers Die vorzügliche Achtung und das sammlungen. große Vertrauen, welche Friedrich Einigen seiner Umgangsgenossen bewies, die eifrige Verehrer des Christenthums waren, die Ungezwungenheit, mit welcher Manche,, die zunächst um den König waren, unter seinen Augen alle kirchlichen Gebrauche mit Strenge beobachteten, ohne daß es der Konig je miss p. Dobms Denfm. 40,

misbilligte, trugen ben, ben Einbruck seines eignen Unglaubens zu milbern. Manche zufällige Aenferungen des Konigs, die man mit Begierbe weiter erzählte, bie vielleicht zuweilen abertrieben wurden, wirkten hierzu mit, und es hat unter benen, welche lange in des Konigs Rabe gelebt haben, immer Gis nige gegeben, welche an seine ganzliche Irreligiosität nie recht glauben wollten; doch bleibt es gewiß, daß deren öffentliche Aeußerung übel gewirkt, und Fries brich hierin offenbar gefehlt hat, wenn gleich die bes merkten Umstände die üble Wirkung etwas gemins dert haben mögen. Gewiß aber hat Friedrichs Uns glaube nicht gehindert, daß wahrend seiner Regies rung wirklich viel Gutes zu Beförderung achter Res ligion von den preußischen Landen ausgegangen ift. Manche preußische Theologen in Berlin, Halle und andern Orten, ein Sack, Spalding, Teller, Dies trich, Damm, Semler, Eberhard und viele andere, waren eifrig bemüht, ben Kirchenglauben von ents stellendem Irrwahn zu reinigen, und ihn zu der ursprunglichen Lehre des Stifters des Christenthums, der nur sittliche Veredlung des Menschen bezielte, zurückzuführen. Ein von Nicolai birigirtes fris tisches Journal, die Berliner allgemeine deutsche Bibliothek, hat vorzüglich beigetras gen, in der theologischen Welt des protestantischen,

upb

und zum Theil auch des katholischen Deutschlands, ungleich freimuthigere Unsichten zu begründen, und, phne die Uebertreibungen des Pietismus, der zu Unfang des achtzehnten Jahrhunderts fast auf dens felben Zweck gearbeitet hat, das Christenthum mehr auf das Praktische, als die Hauptsache aller Religion, zurückzuführen. Friedrich fahe biefen Bemühungen mit Wohlgefallen zu; und wünschte ihnen besten Erfolg, wenn gleich deshalb öffentlich Beifall zu erkennen zu geben, ober in dem Herges brachten durch seine Befehle irgend eine Aenberung vorzuschreiben seinem Grundsaße, daß ein Regent die Gewissensfreiheit der Unterthanen in keiner Art Kranken musse, durchaus zuwider war. Er ging in der Zartheit, womit er die Meinungen Andrex schonte, wirklich zuweilen weiter, als man, bey feiner eignen Gleichgültigkeit gegen alle diese Meis nungen, ihm hatte zutrauen sollen. Go mar es eine der ersten Handlungen seiner Regierung, bag er den lutherischen Predigern und Gemeinden volle Freiheit gab, gewisse Cerimonien, die Konig Fries drich Wilhelm I als Ueberbleiksel pabstlichen Abers glaubens abgeschafft, und einige widersprechende Prediger sogar, mit der Absehung bedrohet hatte, wieder einzuführen, oder auch sie wegzulassen, wie sich Jeder in seinem Gewissen dazu verpflichtet glanbte,

Duldungsgeist bewies er noch in seinen lezten Jahren ben dem Widerspruche, der gegen die versuchte Sinssührung eines verbesserten Gesangbuchs sich erhob. Wenn gleich er das Bessere billigte, wollte er das selbe doch durchaus durch Iwang nicht ausgedrungen haben, wie dieses oben bereits bemerkt ist 28).

Die ganz vollkommne Toleranz, ober, um es Kichtiger auszubrücken, die vollige Gleichheit aller Unterthanen in Bezug auf alle Rechte der bürgerlis then Gesellschaft, ohne daß daben auf ihre Religions. meinungen einige Rucksicht genommen ware, und bie den verschiedenen driftlichen Kirchen gelassene Freis heit, ihre Einrichtung nach eigner Einsicht, Einmischung bes Staats zu machen, welche Fries brich in so hohem Grade gestattet hat, war keine bon ihm zuerst eingeführte Regierungs = Maxime; ste ist vielmehr von den altesten Zeiten dem brandens burgischen Kause eigenthümlich gewesen. In keinem beutschen Lande vielleicht ist die Religionsverandes rung des sechszehnten Jahrhunderts mit so vieler Ruhe und Maßigung, mit so weniger gegenseitiger Erbitterung der Partheien, fast ohne Zuthun der Res

<sup>28)</sup> S. Band I. S. 260.

Regierung, vorgenommen, als im Brandenburgis schen: Churfurst Joachim I, ber zu jener Zeit lebte, war ein eifriger Verehrer der Religion, zugleich ein gelehrter Herr, der die in das Christenthum einges rissenen Misbrauche sehr gut erkannte, und deren Besserung eifrigst wünschte, aber er wollte, daß Diese Besserung durch Manner von vorzüglicher Gins ficht auf einem allgemeinen Concilium angeordnet und dann durch die geistlichen und weltlichen Dbrige Keiten jedes Landes, nach Maaßgabe der besondern Werhaltnisse, zur Ausführung gebracht wurde. Die von unten aus bem Bolke aufbrechende Reformation war ihm dagegen, wegen der bosen Folgen, welche er davon besorgte, höchst misfällig, und er war Luthern, den er auf den Reichstägen personlich hatte Kennen lernen, abgeneigt. Dennoch sabe er ruhig zu, wie die neue Lehre ben seinen Unterthanen Gingang fand, und endlich beren größter Theil, und selbst die durfürstliche Familie derselben beistimmte. Gein Machfolger, Churfurst Joachim II, bekannte sich öffentlich zu der neuen Lehre, und führte sie in feinen Landen ein, aber mit großer Sanftmuth, und 1539 ohne diejenigen im Mindesten zu drucken, welche bep dem alten Glauben zu beharren vorzogen. Seine nächsten Nachfolger waren bem ungeänderten Luthers thum eifrigst zugethan, und ber auch in ihr Land ein= 🐪

eingebrungenen reformirten Lehre nicht geneigt, ohne jedoch deren Unbanger auf irgend eine Weise zu kranken, obgleich die theologischen Eiserer Verfols gung aller reformirt Gefinnten, und felbst berer, die solcher Gesinnung nur verdächtig waren, anzus fachen fich eifrigst bemühten 3). Doch die brandens burgische Regierung widerstand dem wilden Eiser und hat nie den Vorwurf auf sich geladen, Mens schen wegen Verschiedenheit, der Meinungen gebrückt gu haben; aber Churfurst Johann Sigismund ging öffentlich mit mehrern seiner Staatsbiener zur refors 1613 mirten Confession über. Zwen seiner Bruder und sein Churprinz Georg Wilhelm hatten diesen Schritt schon einige Zeit vorher gethan. Johann Sigismund fand sich hierzu durch Ueberzeugung in seinem Gewissen gebrungen, und hatte durchaus keine polis tischen Beweggrunde ben dieser Handlung, obgleich bies

Ciner ber berühmteken dieser Eiferer, Andreas Musseulus, General: Superintendent ber Mark Brandens burg, bat disentlich darauf angetragen, die Gebeine des weisen Melanchthons, dessen weise Mäßigung den Beloten ein großer Aerger war, auszugraben und nebft seinen Schriften öffentlich zu verbrennen! Wahrlich, wenn man erfährt, daß ein protestantischer Theolog eines so abscheulichen Gedankens fähig gewesen; so bört wan auf, die undriftliche Versolgungssucht für einen wur der katholischen Kirche eigenthümlichen Fleden zu halten.

dies oft fälschlich behauptet ist 30). Er erklärte ausdrücklich, daß, so sehr er von der Wahrheit des von ihm bekannten Lehrbegriffs überzeugt sen, und auch Andern gleiche Ueberzeugung wünsche, so wolle

**G** 9 4

er

30) Diese gang unrichtige Behauptung ift von einem Schrift. fteller dem andern ohne alle Prafung und Beweis nachgeschrieben, und auch Friedrich 11 felbft bat fie, obne porter untersucht zu haben, in den Mémoires de la Maison de Brandebourg als wahr angenoms men. Wenn man fich in die Umftande verfest, in welden Johann Sigismund lebte, so überzeugt man fic, daß durchaus feine politischen Grunde benfbar maren, welche diesem Churfürsten den Uebergang batten rathe fam machen fonnen, daß er vielmehr, nach auen Granden der Staatsklugbeit, nicht öffentlich einer Parthep' beitreten mußte, welche dem bep weitem größten Theile feiner Unterthanen außerft verhaßt mar, gegen beren Abneigung bie Absicht, Den wenigen neuen Clevischen reformirten Unterthaven ju gefallen, durchaus fein Grund fepn tonnte. Eine zuverläßige Auskunft über diese Begebenheit und alle daben vorgekommenen Umftande nach den beften jum Theil nur bandschriftlich porbandenen Berichten der Zeitgenoffen findet man in Berings: "biftorischer Radrict vom eraften Anfang der evangelischereformire aten Rirde in Brandenburg und Preuaben, Date 1778; und in den "Bufagen und "Berbefferungen ju Diefer Radricht "Halle 1784." Rubige Mäßigung und Unpartheilichkeit find in diefen Schriften unverkennbar, und Diefelden massen Jeden von der ehlen Wößigung Chursarft Idhann Sigismund aberzeugen.

er dieselbe dach Niemand aufdringen, noch weniger wegen Abweichung von derselben irgend Jemand verfolgen oder drucken; er umfasse vielmehr alle seine Unterthanen, welche religiöse Meinungen sie haben möchten, mit gleicher Liebe. Alle Handlungen des frommen Churfürsten waren diesen Versicherungen ganz gemäß. Rur in seiner Hostirche wurde der reformirte Cultus eingeführt, in allen andern Rirchen aber der bisher bestandene beibehalten, so lange die Gemeinden es wünschten. Den ben bem Lutherthum Beharrenden wurde keine einzige Kirche im ganzen Lande genommen. Johann Sigismund foderte für sich, seine Familie und die ihm gleich Denkenden nichts weiter, als dieselbe Gewissensfreiheit, die er allen Andern zugestand. Mur das unvernünftige Eifern, Lastern und Verdammen auf ben Kanzeln und in Schriften, wurde allen Partheien strenge vers Voten; doch nicht ohne harten Kampf wurde dem billigen Verlangen des Regenten genügt. Man ging aufangs so weit, ihm zu Konigsberg nicht einmal in seinen eigenen Zimmern ben Privatgottesbienst nach reformirten Gebräuchen gestatten zu wollen, und sogar in Betlin entstanden aufrührerische Bewegungen. Durch die hißigen Theologen wurde auch ein Theil der Landstände aufgehezt, dem Churfürsten, wenn er ben der Religionsveranderung beharrte, die Bewilligung

der

der Abgaben zu verweigern, und sich Singriffe in seine ausgemachtesten Regentenrechte zu erlauben. Doch endlich siegte Johann Sigismunds wirklich die höchste Prüfung aushaltende sanste Mäßigung über allen Widerstand, und brachte die Unterthanen dahin, ihm selbst und seiner Familie und den mit ihm Gleichdens Kenden eben die Rechte in Absicht der Gottesverehe rung zuzugestehen, die sie sür sich selbst verlangten.

Die Nachfolger Johann Sigismunds haben nach gleichen Grundsäßen gehandelt, und allen ihs ren Unterthanen, welcher driftlichen Parthey sie auch zugethan waren, nicht nur die vollkommenfte Gewiffensfreiheit, sondern auch, ohne Rucksicht auf religibse Meinungen, völlig gleiche burgerliche Rechte zugestanden. Hierdurch ist bewirkt, daß grade bie Berschiedenheit von Confession zwischen Regenten und Unterthanen, welche in manchen Landen bleik bende Trennung, gegenseitiges Mistrauen und ars gerliche Streitigkeiten hervorbrachte, in den Preus Bisch = Brandenburgischen Landen dagegen die glück. lichsten Folgen gehabt hat. Beide Partheien nas herten sich in Dulbung und Liebe, die Ginsichten wurden ben Allen erweitert, die Rechte der Regies rung wurden aufrecht erhalten, und ben kirchlichen Partheien die Freiheit gelaffen, ihre Ginrichtungen

nach ihrer besten Einsicht zu maden. Aber ben Un maagungen ehrsüchtiger Geistlichen, welche in ben sunachst auf die Reformation folgenden Zeiten schon auf gutem Wege waren, an die Stelle pabstlicher Gewiffensherrschaft im protestantischen Deutschland die Herrschaft ihrer Symbole zu segen, geschah Eine Die deshalb unter Johann Sigismund so kuhn gewagten Bersuche sind im Brandenburgischen die lezten ihrer Art gewesen. Seit jener Zeit ift nicht nur von der Regierung die Gewissensfreiheit geschütt, sonbern auch die Unterthanen, und unter ihnen auch die Geistlichen beiber Partheien, haben, ohngeachtet des festen Beharrens ben ihren verschies benen religiosen Unsichten, in Gintracht neben eins ander gelebt, und dadurch bewährt, daß sie sich zu einer Religion der Liebe bekennen, welche durchaus nicht einer genauen Uebereinstimmung in ben Meis nungen bedarf. Ronig Friedrich Wilhelm I hatte, seinem Charakter gemaß, die Sache gern etwas ras Er wünschte angelegentlich beibe fder betrieben. protestantischen Kirchen zu vereinigen, sowohl in Absicht bes außern Gottesbienstes, als auch über den Lehrbegriff selbst; die Trennung war ihm bochs lich zuwider, und sein Gifer für die Vereinigung hatte ihn beinahe hingeriffen, Zwang zu gebrauchen, aber sein gesunder Menschenverstand hielt ihn zurück, unb

und der Versuch, den er in dem lezten Jahre seiner Regierung gemacht, ben bem lutherischen Gottess dienst einige kleine Aenderungen mit Androhung von Zwang einzuführen, wurde von Friedrich II, wie wir bereits ermahnt, gleich in den ersten Tagen feis ner Regierung zurückgenommen, Dieses von ben brandenburgischen Regenten mahrend eines fo lans gen Zeitraums mit steter Consequenz beobachtete wohlthatige und weise System ist endlich in der Zeit, mahrend welcher biese Geschichte geschrieben worden; zur glucklichsten Vollendung gediehen, und es mar Konig Friedrich Wilhelm III vorbehalten, beibe protestantischen Religionspartheien zu einer gemeinsamen Gottesverehrung zu vereinen, woben aber jede Parthen ihre unterscheibenden Meinungen Dit behalten hat, und kein Versuch gemacht ist, sich über diese in beibe Theile einigermaßen befriedigens den Worte scheinbar zu vergleichen; eine Weisheit, bie von Jedem gepriesen werden muß, den bie Ges schichte der Vorzeit belehrt hat, daß jeder solcher-Wersuch nicht nur unnuß, sonbern auch Unlag ges wesen ist, die Erbitterung beiber Theile von neuem anzufachen.

Die völlig gleiche Behandlung, welche Friedrich gegen beide protestantische Partheien bewies, war bep

ben ihm nicht blos auf diese eingeschränkt, sie ums faste alle auch von beiden abweichenden christlichen Meinangen. Immer war es sein Grundsaß, wie er es einmal in einem seiner Befehle ausbrückte, dag es Jedem in seinem Lande erlaubt fenn muffe, nach eigner façon felig zu werden; Jeder follte glauben und öffentlich bes kennen burfen, was er wollte, und Reiner follte beshalb irgend worin je zuruckgesezt ober vorgezogen Diese vollkommen gleiche Behandlung werben. dristlicher Religionspartheien war ben Friedrich nicht nur Grundsaß ber Staatskunst, sondern nas türliche Folge der Ueberzeugung, zu der ihn, wie wir bereits bemerkten, sein philosophisches Nachbens ken schon in früher Ingend gebracht hatte, daß es unmöglich sen, in Absicht übersinnlicher Dinge zu irgend einer Gewisheit zu gelangen. Innig übers zeugt von der großen Wahrheit: "Wir irren ind-"gesammt, nur Jeder irret anders," mußte er es für die albernste aller Albernheiten halten, wenn Mens schen über die Verschiebenheit ihrer Vorstellungen von Dingen, über welche Alle gleich unwissend find, sich zanken, haffen und verfolgen. Go mahr dieser Grundsaß, und so musterhaft die von Friedrich hiers nach befolgte Regierungs Maxime ist; so ist boch nicht zu läugnen, daß er es zuweilen gar zu sehr Kund

Zund gab, seine Dulbung beruhe auf volliger Gleiche gültigkeit, ober vielmehr Geringschäßung aller und jeder Religionsmeinungen, bie er insgesammt für Frethum und Täuschung hielt. Er ist in dieser am Berachtung granzenden Gleichgultigkeit unftrettigt weiter gegangen, als der gute Mensch, welcher die Ueberzengungen Anderer, wenn er sie auch nicht theilen kann, boch achtet, und besonders als der weise Regent, er mag selbst denken wie er will, ges hen follte. Friedrich vergaß zu sehr, daß die Sitte lichkeit und die Zufriedenheit des ben weitem größe ten Theils der Menschen mit ihren religiösen Ucherg zeugungen enge zusammenhangt, baß sie ohne biefele ben nicht bestehen kann, und daß ber Regent jene offenbar in den Gemuthern schwacht, wenn er dies sen ohne alle Ausnahme eine verächtliche Gleichgula tigkeit beweift. Es ift freilich außerst schwer, viels leicht unmöglich, diese Gleichgültigkeit nicht kund zu geben, wenn wir sie wirklich haben, nub wenn wir zu einer Ueberzeugung von boberer Bestimmung des Menschen, und zu frohen Hoffnungen über bes sen Zukunft uns nicht haben erheben konnen. Fries brich hat dies, so redlich er auch darnach gestrebt hat, nicht vermogt; eine andre Ueberzeugung, als er hatte, wollte er nicht heucheln, und so hat er also burch zu offenes Kundgeben seiner eignen Ansichten auf

auf seine Unterthanen zuweilen übel gewirkt, und sie th ben Ueberzeugungen, ben welchen er sie so gern gufrieden sabe, wider seinen Willen gestort. weilen bernhte das Aergerniß, welches er gab, viels Wicht nur in ber etwas berben Art, seine Gesinnung auszubracken, und es hatten, um daffelbe weniger Kankend für die Gefühle Undrer zu außern, schenendere Worte gebraucht werden mussen. Wenn z. B. ber König ben bem Versuch ber Ginführung office beffern Gesangbuchs burchaus Riemand wider fein Gewissen gezwungen: wissen wollte, sowar dies debenswerth, wenn er aber in seinen beshalb erlasses nen Befehlen hinzusezte: "Jeder kann ben mir Aftingen, Runsruhen alle Walder und Biergleichen bummes unb thorigtes Beug mehr," — fo war bieses Manchem seiner Unterthanen, und wol nicht den schlechtesten, wirks Rich Schmerzhafter, als vielleicht einiger Zwang gewes feit wares den sie ben mehrerm Untheil des Konigs In der Sache hatten leiden muffen.

Religionspartheien gelassen war, ihre kirchlichen Einrichtungen so zu machen, wie sie sich felbst in ihrer eine Gewissen bazu verpflichtet hielten, verstattete Friedrichs wachsame Regierung nicht, daß Eine Pars

Parthen da, wo sie die zahlreichere war, sich über die andern irgend Vorrechte anmaaße, ober ihren Sliedern gehäßige Gesinnungen gegen andets Dens Kende einflöße. Auch die romisch katholische Kirche fo wenig es ihren eigenthumlichen Grundsäßen ger maß war, mußte sich hierin fügen; alle in derselben sonst üblichen Controverspredigten waren freng verz boten, und den Seistlichen war ernftlich vorgeschries ben, sich damit zu begnügen, ihren Lehrbegriff in seinem ganzen Umfange zu erklaren und zu behanpa ten, aber sich daben alles Schimpfens und Berbame mens Anderer zu enthalten. Auch waren ihnen alle Versuche, Andere zu ihrem Gkaubensbekenntnig hinüberzuziehen, unterfagt, und biefelben find unter Friedrichs Regierung wirklich selten gewesen. Ebent so war auch der Geiftlichkeit nicht erlandt, sich über die Sewissen der eignen Glaubensgenoffen irgend eine Herrschaft anzumaaßen, und wenn dieselbe zuweilen im Dunkel ber Klöster versucht sehn mag, so wurde, sobald die Regierung davon Kunde erhielt, jebent Zwanze ernstlich gesteuert. So hat auch bie katholie sche Kirchenparthen unter Friedrichs Regierung wenig nachtheilige Wirkungen hervorgebracht, und diefer Ro nig konnte ohne Bedenken ben Jesuitenorden in seinen Landen noch einige Jahre nach beffen Aufhebung ganz in alter Verfassung bestehen lassen, da ex bieses

wegen bes Nugens, ben die Jesuiten ben ben Schus len stifteten, nothig fand. Dieser Orben, der in anbern kanben die Thronen zu stürzen drohte, in Preußen gar keine üblen Folgen besorgen. Wie der Kanig die Wirkung der Aufhebung des Ordens burch bas Oberhaupt der Kirche endlich auch in seis nen Landen eintreten ließ, zog er alle Guter und Einkünste desselben nicht zum Bortheil des Staats ein, wozu er, selbst nach dem Beispiel katholischer Megenten, vollig berechtiget gewesen ware, sondern wandte sie, ganz für die Bedürfnisse der Kirche, vorzüglich zu Werbesserung der katholischen höhern und niedern Schulen an; ben welchen auch die Exjesuiten wieder angestellet wurden, deren Keiner im Preußis schen unversorgt blieb. Dieses weise und gemäßigte Betragen Friedrichs erwarb ihm die treue und aufs richtige Anhanglichkeit seiner katholischen Unterthas nen, besonders auch der Geistlichkeit, welche danks bar erkannte, bag ihre Guter in ben preußischen kanden nur mäßig und ohne Willführ belaftet was ven): und sie ihres Eigenthums in denselben ruhiger zind-sicherer genoß, als von manchen katholischen Regierungen gestattet war.

Wen den kleicern Religionspartheien, z. B. Herrnhuthern, Quakern, Menponiten u. s. w. war Fries

Friedrichs Aufmerksamkeit besonders dahin gerichtet, daß sie die ihnen gelassene Freiheit, ihre Lehren ohne allen Zwang vorzutragen und ihre innern Einrichs tungen ganz nach eignem Gefallen zu machen, misbrauchten, um sich zu sehr zu verbreiten. Proselytenmachen unter andern Glaubensgenossen war daher verboten, eine Vorsicht, die deshalb nos thig wurde, weil manche ungesellige Lehren die Uns hanger dieser Parthenen in der That gegen die burs gerliche Gesellschaft zu gleichgültig machten, und sie abhielten deren Pflichten zu erfüllen. Dies war bes sonders ben den Parthenen der Fall, welche ihren Bekennern die Annahme von Kriegsdiensten, Vers pflichtung durch ben Gib u. bergl. nicht erlaubten. Eine allgemeine Verbreitung solcher Lehren hatte allerdings dem Besten des Staats nachtheilig wers den können; Friedrich wußte derselben ohne Bers folgung zu wehren. Im Ganzen beobachtete er ben Grundsaß, daß er von allen Unterthanen ohne Ausnahme die Erfüllung der Pflichten foderte, sie ihrem burgerlichen Verhaltniß schuldig waren, und es dann ih en selbst überließ, wie sie sich deshalb in Absicht ihrer religiösen Grundsäße mit ihrem Ges Die consequente Befola wissen abfinden mochten. gung dieser Regierungs = Marime hat auch wirklich die Folge gehabt, daß unter Friedrich von der Duls v. Dobms Denfm, 4B.

dung der verschiedenen Religionsparthehen nie irs gend ein Nachtheil verspürt ist. Zuweilen sindet man in seinen Entscheidungen über Angelegenheiten dieser Art wol eine üble kanne und einigen Unwillen, welche ben einem Regenten sehr natürlich waren, der durch Dinge, die er selbst gering achtete, sich ungern in wichtigern Geschäften gar zu oft unterbrechen ließ.

Nur in Absicht Einer Religionsparthen hat ber Konky die Grundsaße, welche er gegen alle ans dere übte, und welche so gute Folgen hervorbrache ten, nicht befolgt, nämlich in Absicht ber Juden. Er hielt dieses Bolk burch seine Religionsmeinuns gen so fehr verderbt, und besonders dersenigen Ingenden, welche für die bürgerliche Gesellschaft von züglich wichtig sind, nämlich strenger Ehrlichkeit, Baterlandsklebe, kriegerischen Muthe und Tapfers keit, fo ganz unfähig, daß er es für unmöglich er achtete, dasselbe durch iegend getroffene Einrichtuns gen zu bessern. Eine natürliche Folge biefer Ansicht war, daß er der weitern Vermehrung der Juden Granzen zu setzen wunschte, und dieses burch brus Kende Einrichtungen aller Art, welche ihr Ford kommen erschwerten, zu erreichen suchte. batte es ber Sinsicht Friedrichs unmöglich entgehen können, daß die unläugbar vorhandene sittliche Ber berbe

derbniß des jeßigen judischen Volks nur dadurch hers vorgebracht sen, weil es seit so vielen Jahrhunders ten in allen Staaten unter einem harten Drucke ges halten, ihm alle Rechte und Vortheile des bürgerlis chen Vereins versagt, ihm fast alle Wege zu einem ehrlichen Fortkommen verschlossen, jeder edle Ehrs trieb in ihm erstickt und ihm zum nothbürftigen kums merlichen Unterhalt nur der einzige Weg des kleinen Handels übrig gelaffen war. Dieser ist ein Gewers be, bas, wenn es viele Generationen hindurch von einem abgesondert lebenden Volke allein getrieben wird, nothwendig den verderblichsten Ginfluß auf deffen Sittlickeit haben muß, einen Ginfluß, dem schlechterbings nicht gewehrt werden kann, als wenn bessen Ursache gehoben, und ben Juben, gleich allen andern Gliedern der Gesellschaft, gestattet wird, durch jede Art von Fleiß und Arbeit ihren Unterhalt auf ehrliche Art zu gewinnen. Dieser Weg ber burs gerlichen Verbesserung ber Juden ist der leinzige, aber sicher und unfehlbar, denn die Verberbtheit dies ses Volks ist allein Folge bes langen, politischen Drucks, nicht ber Religionsgrundsäße. Ist gleich das mosaische Gesetz in seiner ursprünglichen Reins heit nicht erhalten, sondern in der Folge der Zeis ten burch manche Zusäße entstellt, welche nachtheis ligen Einfluß auf die Moralität des Wolks gehabt haben; Sp h 2

haben; so liegt boch selbst in dem Glauben der neuern Juden nichts, was sie zu durchaus schlechten Menschen machen müßte, und was nicht ben guter bürgerlicher Behandlung seine Einwirkung binnen einer gewissen Zeit verlieren müßte, wie die Erfahs rung es ben andern Religionsparthepen bewiesen hat 31). Aber wenn, wie wir glauben, dieses auch Fries

<sup>31)</sup> Schreiber diefes bat eben diefe Grundfage bereits por vielen Jahren in einem Werfe aber die barg erliche Berbefferung der Juden, 2 Theile, 1781 und 1783, umftändlich entwickelt, und in Deutschland zuerst auf dieselben aufmerksam gemacht, zu eben derfelben Beit, wie, ihm unbewußt, Kaifer Joseph II um ter allen Monarden querft nach eben biefen Grundfagen au bandeln anfing. Freudig befennt ber Werf. pier feine Aeberzeugung, das noch jest, nachdem fo Bleles über diefen Gegenstand, jum Theil in einem gang anbern Sinne wie ber feinige, geschrieben ift, eben biefe Grundsäte ibm doch noch immer die einzigen zu fepn fdeinen, Die eine Regierung befolgen muß, der es Ernk ift, die Juden zu brauchbaren Unterthanen zu machen. Sein Buch ift jugleich ein Beweis, wie freimuthig man unter Friedrich die von ihm befolgten Regierungs. Maximen öffentlich beurtheilen durfte; der Verf. übersandte feine Schrift dem Könige, und entwickelte in dem Begleitungsschreiben furg die Tendeng Derselben; er erhielt eine feine Absicht lobenbe, gutige Antwort. Gin Mehreres war nicht zu erwarten, denn Friedrich war in feinen Regierungs : Marimen gu feft , als bag er burd eine deutsche Schrift eines noch jungen Schriftstellers jum nochmaligen Durchdenken berfelben batte bewogen werden fonnen.

Friedrichs Einsicht nicht hatte entgehen konnen, so ents ging ihm auch gewiß nicht, daß dieser Weg der burgerlis chen Verbesserung der Juden, wenn gleich der sicherste. und gewisseste, boch ungemein langsam sep, und daß, wenn er ihn hatte betreten wollen, er doch ben dem langs ften Leben keine Soffnung haben wurde, die guten Folgen deffelben zu sehen. Friedrich wählte also den Weg, durch noch hartern Druck ber Zunahme ber Juden zu wehren. Die Lasten, welche dieselben tragen mußten, waren wirklich sehr schwer, und von der Art, um die Juden in jedem Augenblick fühlen zu lassen, man traue ihnen nichts Gutes gu, und sie sepen Gegenstände allges meiner Verachtung. Dies mußte die sittliche Vers derbtheit dieses Volks noch vermehren, und allen Chrtrieb und jedes bessere Gefühl ganz erfticken. Es schien, die Regierung habe recht darauf gesons um den Druck empfindlich zu machen ; führen nur ein dies beweisendes Beispiel an. Die Zahl ber Juben an jedem Orte war genau bestimmt. und es wurde forgfältig gewacht, daß dieselbe sich unter keinem Vorwande vermehre. Jever Famis Lienvater bedurfte, um im Lande zu leben, eines Schußbriefes; dieser ging bep seinem Tobe immer nur auf eine seiner Kinder über, die übrigen Kins der mußten auswandern, ober eigne Schufbriefe Aber außer bem Gelbe, welches biefe Schuß= फ़ि फ़ि उ briefe

briefe kosteten, waren an dieselben noch Rebenbebins gungen geknupft, die sie noch bruckenber machten. Eine dieser Bedingungen war folgende: ein Jude, dem das Recht, sich im Lande niederzulaffen und zu verheirathen, zugestanden wurde, mußte eine gewiffe Quantitat von Porcellan der Konigl. Fabrik abkaus fen, aber'es war ihm nicht erlaubt, dieses Pors cellan felbst auszuwählen, sondern die Fabrik. Dis rektion theilte ihm das Bestimmte zu, und ließ ihn dafür den Preis, den man gut fand, bezahlen. Moch mehr, dies aufgebrungene Porcellan durfte der Jude nicht zum eignen Gebrauch behalten, oder es im Lande verkaufen; sondern er mußte es binnen einer gewiffen Zeit außer Landes schaffen, und das mit man sich überzenge, daß dieses geschehe, mußte er einen Ort im Auslande benennen, wohin es die Direktion versandte. Dieses Porcellan, welches bes sonders bezeichnet wurde, durfte auch ben Strafe, als Contrebande behandelt zu werden, nie wieder eingeführt werben. Diese harte wirklich grausame Maaßregel war auch zugleich noch in andrer Rücks sicht unpolitisch, denn da naturlich die Fabrik = Direks tion sich dieses Mittels bediente, um thres schlechtes Ken Ausschuffes sich zu entledigen; so wurde hierdurch der Credit des Berliner Porcellans im Aus: lande vermindezt. In der That man erstaunt, daß Frie

Friedrich solche kleinliche Mittel eines ungerechten Drucks hat genehmigen konnen, und man wird geneigt zu glauben, daß die Ueberzeugung von der schäblichen Wirksamkeit der Juden nicht der einzige Beweggrund gewefen sep, sondern die Halsstarrigs Keit, mit welcher dies Volk ben dem seit Jahrtaus fenden bewährten Glauben und den Sitten feiner Bater beharrete, ihm eine solche Abneigung und Werachtung gegen diese Unglücklichen eingeflößt hats te, daß er in Rucksicht berselben alle Gesinnungen des Landesvaters verläugnete. Alles dies hinderte jedoch nicht, daß Juden, welche einmal Vermögen erworben hatten, und eine besondere Gewandtheit des Geistes bewiesen, von Friedrich gern zu Unters nehmungen gebraucht wurden, wo es bærauf ankam, mit ben wenigsten Andgaben und auf die sicherste Weise Vortheite zu erwerben. Diejenigen, wels che hierzu gebraucht werden konnten z erhielten jede Art von Begünstigung und Unterstüßung, oft auf Rosten und mit Zurücksetzung thatiger und rechtlicher Unterthanen. Da diefe Vortheile grade folden Juden am reichtichsten zu Theil wurden, welche durch Niederträchtigkeit dieselben zu erschleis chen wußten, so war diese Begünstigung ber schlechten Juben ein eben so fraftiges Mittel. als der Druck der Uebrigen, um die sittliche Bera derbte \$ 4

derbtheit Aller, und die Erbitterung gegen sie ben andern Unterthanen zu vermehren.

Alle bisher gemachten Bemerkungen werden hinreichend beweisen, daß Friedrich, ben allem guten Willen, durch die innere Regierung ben weitem nicht so wohlthatig gewirkt habe, als gewiß gesches hen ware, hatte er den wichtigen Gegenstanden ders selben die Aufmerksamkeit widmen konnen, die sie so fehr verdienten; da er aber dies nicht vermogte, so gerieth er auf unrichtige Ansichten und wurde zu falschen Schritten geleitet. Hiezu kam ben diesem Konige, besonders in den leztern Jahren, daß seine einmal gewohnte Regierungsart ihm nicht erlanbte, ehe er seine Entschlusse faßte, die Sachen allemal und zureichend mit Mannern von Ginsicht zu beras then, welche die Folgen von allen Seiten gezeigt hatten, und haß er deshalb in einmal gefaßten Meis nungen immer mehr befestiget und immer weniger geneigt wurde, Widerspruch anzuhören. mußte die gar zu große Ueberladung mit Geschäften oft kleinlicher Art zuweilen Unlust und üble Laune hervorbringen, welche dann zu Entschlüffen führten, die nicht unmer auf die Umftande paften, noch mit den in mehr heitern Augenblicken geäußerten Maxis men übereinstimmten. Dies sind die Schranken der Menschs

Charakter Friedr. II 2c. Finanz = Verwaltung. 489

Menschheit, über welche auch der umfassendste Geist nicht hinaus kann! Moge diese Erinnerung an sols che Schwächen Friedrichs Beispiel kunftigen Res genten auch in denjenigen Fällen lehrreich machen, wo dessen Nachahmung nicht empsohlen werden kann!

Friedrichs Verwaltung der Finanzen bictet fast eben die Betrachtungen dar, zu welchen uns seine innere Regierung so eben Unlaß gegeben hat. mand, und besonders kein Regent, ist in allen Ruckfichten gleich groß und nachahmangswerth; auch Friedrich ist dies nicht gewesen. Die Leitung der politischen Verhältnisse mit andern Staaten, die Behauptung der wichtigen Stellung, welche er uns ter ihnen allein durch die Kraft seines Geistes, weit über das Werhaltniß der physischen Krafte feines Staats, errang, die Bilbung seines Heers, ber Kräftige Gebrauch, den er von demfelben in Kriegen, die er um die Existenz seines Staats führen mußte, machte, endlich sein Bestreben, in ber Gesetzebung etwas Bollkommneres zu erreichen; - dies sind die Facher, in welchen Friedrich eigne Bahnen gebros chen, in welchen er sich groß, einzig und bewuns bernswerth bewiesen hat. Diese Facher hatte er von früher Jugend an zu Gegenständen seines reifs fen Nachdenkens gemacht, sie hatte er in allen ih-

ren Beziehungen burchbrungen, in ihnen folgte er den Grundsäßen, die er sich burch sein Nachdenken ganz zu eigen gemacht hatte. Mur, wo biefes ber Fall ist, leistet auch der geistvolle Mann etwas wirks lich Großes, und hinterlagt unsterbliche Denkmale seines eigenthumlichen bohern Genius. Nicht so war es in Absicht der innern Regierung und der Verwals tung ber Finanzen; diese hatte Friedrich nie zu Ges genständen seines eifrigen Studiums gemacht. fand in benselben schon Vieles burch seinen Bater gut geordnet, und er beharrete ben der Nachahmung des von demselben gegebnen Beispiels, und hierin hat er sehr wohl gethan, benn die Erhaltung des schon vorhandenen Guten ist besser, als wenn eine Regierung ein unruhiges Streben beweiset, Alles vollkommner, als es war, zu machen. durch Friedrichs Beispiel wird dieses bewiesen. Micht durch die Beibehaltung der Grundfaße seines Vaters, sondern durch deren Uebertreibung in mans chen Punkten hat er Unheil über sein Wolk ges bracht. Friedrich hat zuweilen Maaffregeln befolgt, die für seine Unterthanen höchst drückend geworden find, die sein Land zum Schrecken ber Auslauber, und sein Andenken hin und wieder verhaft gemacht haben. Sine umständliche Entwickelung ber von bies sem Könige befolgten Finanz Grundsäße in ihrem

gans

ganzen Zusammenhange, eine unpartheissche Darsstellung aller Gründe und aller Folgen ber in diesem Fache gemachten Sinrichtungen würde hochst lehrsreich sepn; aber, wenn wir sie auch zu unsrer eigs ren Vefriedigung zu geben vermögten, welches doch nicht der Fall ist, so würde eine solche Darstellung uns hiet zu weit führen. Wir begnügen uns, einige der wichtigsten Punkte anzubeuten, und überlassen sen kundigen Leser, sich aus denselben ein richtiges Vild vom Ganzen zusammenzuseßen.

į.

In der Benusung der Domainen hat Friedrich keine erheblichen Beränderungen gemacht, und dieses mit Recht, weil er die Sinrichtungen seines Vaters hierin sehr gut fand. Unter den frühern brandendurs gischen Regenten hatte man oft zwischen Erb pacht der Domainen, oder deren Verpacht ung auf gewisse Jahre geschwankt. König Friesdrich I war anfangs der Erbpacht geneigt, schaffte aber gegen Ende seiner Regierung dieselbe ganz ab, und sührte die Zeitpacht auf sechs oder zwölf Jahre überall ein. Die Bestimmung dieser Zeit ist vors züglich wichtig. Villig sollte sie nie unter zwölf Jahren sehn, damit der Pächter Zeit habe, solche Einrichtungen zu tressen, welche ihm selbst einen dauernden Gewinn versprechen, und zugleich die ims

mer fortgehende Verbesserung des Bobens begunftis gen, also bem Staat-einen bleibenden Bortheil vers schaffen. Wird die Pachtzeit kurzer bestimmt, so ist die Versuchung für den Pachter zu groß, seinen Vortheil durch solche Benugung zu suchen, wolche den Boden aussaugt und also einen lange Zeit dauernden Schaben bringt. Sind die Pachtzeiten zu lang, so entstehen bagegen andere Nachtheile. Friedrich Wilhelm I behielt diese Zeitpacht unter manchen sie verheffernden Bestimmungen ben, und Friedrich II fand keinen Grund, hierin eine Aendes rung zu machen. Zu verschiedenen Zeiten war die Zertheilung der großen Domainen in mehrere kleine Guter vorgeschlagen, welche an die Unterthanen eigenthumlich überlaffen, ober auch in Erbpacht auss gethan werden konnten. Dieser Vorschlag empfahl sich durch die Betrachtung, daß die Bevolkerung daben gewinnen werde, wenn statt einer oft verhaltnismaßig zu reichen Familie, weit mehrere in mäßigem Wohlstande von demselben Gute leben könnten. Auch schien es, ber Ackerban werde uns freitig daben gewinnen, wenn der Boben als Gis genthum von freven Menschen nach eigner Einsicht bebauet wurde, da diesen, ihres eignen Vortheils wegen, baran liegen muffe, der Erde Mes, was sie liefern kann, abzugewinnen, und deren Fleiß **t**eine

keine Benugung unversucht laffen werde, welche das gegen von großen Eigenthumern ober Pachtern oft zu klein geachtet, ober ben der Menge sie beschäftis gender Gegenstände übersehen werden. Es ist bes halb mehrmals in Ueberlegung genommen, ob nicht diese Benußungsart den Worzug verdiene, und der König selbst schien zuweilen den dafür sprechenden Gründen geneigt. Es sind jedoch nur in einigen Provinzen, wo lokale Grunde es empfahlen, mit Zertrennung einiger großen Domainen, ober wenigs stens Abbauung eines Theils derselben, als besons berer Vorwerke, Versuche gemacht. Im Ganzen aber ist man immer auf die Zeitpacht zurückges Kommen, und dieselbe ist während der Regierung Friedrichs die gemeinüblichste Benugungsart der Dos mainen geblieben. Naturlich sind ben derselben forts gehend alle Modifikationen angebracht, welche ben erweiterten dkonomischen Renntnissen angemessen was und die Erfahrung hat bewährt, daß diese Benußung des Staateigenthums die zuträglichste fen, sowohl um aus demselben einen bedeutenden, immer zunehmenden Ertrag zu gewinnen, als auch, um in den Pachtern und deren Familien eine Klaffe von hochft schäßbaren Landwirthen anzuziehen, welche durch ihre Einsicht und ihren Fleiß allen andern Landbauern ein nachahmungswerthes Beispiel geben, und

'�

und zugleich ein bebentendes Vermögen erwerben, durch welches sie in Stand gesezt werben, in allen Arten der vortheilhaftesten Benugung des Bodens große Fortschritte zu machen. Wir sehen bieses' und die hierdurch beförderte Verbefferung des Landbaues überhaupt als eine ber wichtigsten Folgen ber Zeits pacht der Domainen an. Ein andrer Vortheil ift, daß der Ertrag dieses Staateigenthums stets im richtigen Verhaltniß zu bem immer wechselnben Werth des Geldes und ben baburch bestimmten Preis fen der Dinge bleibt; ein Werhaltniß, das ben keisner andern Benußungsart ber Domainen so gut ers balten werden kann. Wir wollen von dem Vers dienst, das die preußische Regierung in diesem Fach erworben hat, dem Könige selbst nicht mehr zuschreis ben, als ihm gebührt, und sehen es vielmehr als preiswurdig an, daß er hierin durchaus nicht mehr hat thun wollen, als der Regent thun muß. übertrug die Leitung dieser Geschäfte, ohne in deren Detail selbst hineinzugeben, Mannern von Ginficht, Thatigkeit und Rechtlichkeit, beren es sowohl in der vbersten Behörde dieses Fachs, dem Generals Direktorium, als den demselben in den Provins zen vorgesezten Kriegs's und Domainen & Rams mern immer viele gegeben hat. Der Konig horte folder Manner Vorschlage mit Achtung und Vertranien

trauen an, und war immer bereit, jede von ihnen für nüßlich erklärte und ihm als solche bewiesene Unsternehmung mit Hergebung der nothigen Fonds zu unterstüßen. Sehen so versuhr er ben den Forsten und dem Vergbau; da er selbst keine auschaulichen Vegriffe von diesen Segenständen hatte, so überließ er ihre Leitung mit unbeschränktem Vertrauen Mannern von erprobter Sinsicht und Rechtschaffenheit. Wir haben aber bereits früher bemerkt, daß Friesdrich erst in dem lezten Abschnitt seiner Regierung die Zeit gewonnen habe, dem so wichtigen Vergbau die nothige Ausmerksamkeit zu widmen.

Die Abgaben, welche bie Unterthanen entrichs ten mußten, waren entweder direkte ober indis rekte. In Absicht jener hat Friedrich die von sein nem Bater gemachten Sinrichtungen unverändert beis behalten, weil sie wirklich sehr gerecht und angemess sen waren. Sämmtliche Grundstücke der contris bnablen Unterthanen waren unter Friedrich Wills helm I nach billigen Grundsäßen veranschlaget, und 1723 hiernach, in Verhältnis ihres Ertrags, mit einer angemessenen Steuer belegt. Die Güter des Abels und der Geistlichkeit waren der Grundsteuer nicht unterworsen; jene nach alter Versassung und herges brachten Vorrechten, diese, weil die Dienste, welche

die Geistlichkeit (namlich die protestantische und auch ein großer Theil der katholischen) durch Volksunters richt und Besorgung des Gottesbienstes leistete, burch bie ihr zur Benngung überlaffenen Grundstücke, wenigstens zum Theil, belohnt wurden, deren Ers trag also nicht durch aufgelegte Abgaben geschmälert werden durfte. Die hohe katholische Geistlichkeit, welche sich in einigen Provinzen befand, und deren Guter nicht als Belohnung für ihre Dienste betrachs tet werden konnten, wurde dem Abel gleich geschätt, und genoß gleicher Steuerfreiheit. Friedrich hat diese Grundsteuer, überall unverandert beibehalten, und alle diese Freiheiten nie angetastet. Schlesien fand er hierin eine abweichende Verfaffung. In diesem Lande war von den altesten Zeiten her aller Boben, ohne Unterschied bes Besigers, Steuer unterworfen. Der Bauer und Burger, ber Abel, die Geistlichkeit und selbst der Landesherr von seinen Domainen bezahlten dieselbe, nur freilich nach einem verschiedenen Maakstabe. Friedrich behielt diese Verfassung ben, nur steuerte er den Misbruus chen, welche unter ber bsterreichischen Regierung sich eingeschlichen hatten, da die Grundsteuer sehr oft willkührlich verändert und vorzüglich für den Bauer brudend, dagegen für Abel und Geiftlichkeit sehr milbe und schonend eingerichtet war. Die Anfertis

gung

<sup>32)</sup> Es waren überhaupt pier Rlassen gemacht. Die kos niglichen Domainen, die Güter des Adels und der Dienste thuenden Pfarrer und Schullehrer gaben 28½ Thas ler vom 100 des jährlichen Ertrags, die Grundkücke der Bauern 34 Procent, die Güter der Ritterorden 40, die Güter des Bischofs, der Capitel, Stifter und Klosser 50 Procent.

v. Dobms Denfm. 4B.

haltniß zu dem wirklichen Ertrage ben weitem nicht so viel, als es nach jener Angabe schien, und dieses Werhaltniß wurde in der Folge der Zeit für die Sonstribuenten immer günstiger, da durch die raschen Fortsschritte des Landbaues der Ertrag immer ergiediger wurde, die Steuer aber dieselbe blieb. So war auch für Schlesien die Grundsteuer ungemein mäßig, und da in Erhebung derselben die größte Ordnung und Unpartheilichkeit herrschte, auch den allen ungünstigen Naturzusällen mit höchster Villigkeit Erlasse des williget wurden; so ist über direkte Steuern in den preußischen Landen nie eine Veschwerde gehört.

Anders war es freisich mit den indirekten Abs
gaben, d. i. denjenigen Steuern, welche von Segens
ständen der Verzehrung, oder von solchen, die zu
irgend eines Bedürfnisses Befriedigung, und zur Bes
quemlichkeit dienen, entrichtet werden mußten. Sie
waren von mannichfacher Art, unter dem allgemeinen Namen Accise besast, und meistens mit den Zols
len, die von allen ins Land gebrachten, aus dems
selben gehenden oder nur durch dasselbe geführten Waaren entrichtet wurden, durch eine gemeinsame Direktion verdunden, die dis zu der Beränderung,
von der wir sogleich reden werden, den Kriegss und
Domainens Kammern beigelegt war. Bon den auf

die

die Berzehrung gelegten Abgaben findet man im Brandenburgischen schon seit alter Zeit Spuren 33). Merkwürdig ist, daß gerade zwen Regenten, welche zu den treflichsten gehoren, die Brandenburg gehabt hat, namlich Churfurst Johann Georg, und, 1592 Kast: ein - Jahrhundert spater, der große Churfürst 1680 Friedrich Wilhelm, bemüht gewesen sind, der Accise eine feste Einrichtung zu geben. Ohne Zweis fel empfahl sich diese Urt von Abgaben staatsklugen und wehlwollenden Regenten, welche die Vermehe rung der Einkunfte, die durch die Bedürfnisse des Staats nothwendig wurden, mit dem mindesten Druck der Unterthanen zu bewirken wünschten, durch die Betrachtung, daß diese Abgaben, besonders wenn , sie mehr auf Gegenstände des Luxus als der Nothdurft gelegt sind, nur vorzüglich die Wohlhabenden treffen, und auch diese gerade in dem Zeitpunkte trefs fen, wenn sie zum Zahlen am meisten fähig und ges · Si 2 neigt

ditesten bis auf die neuesten Zeiten, besonders auch unter Friedrichs Regierung in diesem Fache getroffenen Einrichtungen, giebt folgende von einem würdigen, uns läugst, im Oksober 1818, verstorbenen, Geschäftsmanne berrührende lesenswerthe Schrift: "Sistorischefris Itische Darstellung der Accises und Zolle werfassung in den Preußischen Staaten, ovon Seinr. v. Beguelin. Berlin 1797."

neigt sind, und daß es auch dann noch von den Constribuenten selbst abhängt, durch Beschränkung ihrer Verzehrung die Abgabe nach eignem Sefallen zu vers mindern.

Es ist unverkennbar, das die Accise wirklich diese Vorzüge vor allen andern Abgaben habe, so lange sie in den so eben angeheuteten Schranken bleibt, nicht nach zu hohen Säßen, und nicht mit zu vielen und lästigen Formalitäten gefodert wird. Auch die Zölle werden unter dieser Bedingung von den ihre Waaren durchführenden Fremden als eine billige Ers kenntlichkeit für die bewirkte Sicherheit und Erhals tung der Straßen nicht unwillig entrichtet. Unter den altern brandenburgischen Regenten muffen diese Bedingungen wohl beobachtet senn, benn man hat unter ihnen über diese Abgaben keine Beschwerben, noch über den verderblichen Schleichhandel Klagen vernommen; auch noch unter König Friedrich Wils helm I, und während der ersten Histe der Regies rung Konigs Friedrich II war dieses ver Fall.

Doch sogleich nach Beendigung des siebenjährigen Krieges fühlte Friedrich, wie er dessen glücklichen Ausgang vorzüglich dem Umstande verdanke, daß er während besselben besser mit Gelde als seine Gegner

1

versehen gewesen sen; er dachte also ernstlich darauf, sich dieses Vorzuges auch für die Zukunft zu vorsis Er wollte einen immer wohl angefüllten Schaß und in demselben den Auswand zu zwen Felds zügen zu jeder Zeit bereit haben; daneben wollte er seine Einkunfte so verbeffern , um stets im Stande zu senn, seben Angriff kraftig zurücktreiben zu konnen. Nur hierdurch werde er, nach seiner Ueberzeugung, seinen eifersüchtigen Nachbaren die Lust, einen solchen Angriff zu versuchen, benehmen, und seinen eigenen auf Erhaltung des Friedens gerichteten Gesinnungen Gewicht geben konnen. Wir glauben mit Recht, Friedrichs grade in dieser Spoche seines Lebens kund gegebnes lebhaftes Berlangen nach größern Einkunften bieser Ueberlegung und Ansicht seiner politischen Lage beimessen zu muffen, und suchen den Grund des selben nicht in der ben den Menschen in zunehmenden Jahren gewöhnlich bemerkten Habsucht, ober in Geiz, von benen sie in der Jugend aft keinen Beweis gegeben hatten. Dieses Laster war gar nicht in Friedrichs Charakter, und stimmte nicht zu ben durch alle übrigen Handlungen seines Lebens geaußerten Gefinnungen. .Er wollte nicht die bloße Anhaufung bes Geldes und Vermehrung seines Schafes, ohne irgend einen Gebanken zu haben, wozu biefe Reichthumer anges wandt werden follten, wie dieses der Fall ben ges 313 wohn=

wihnlichen Geizigen ist, welche, wenn sie auch noch so viele Schäße zusammengebracht haben, nie baran denken, dieselben anzuwenden. Der bloße Anblick, oder vielmehr nur der Gedanke des Besises biefer Schäße macht bas ganze Gluck folcher Geizigen aus, und jede Art von Ausgabe ist ihnen zuwider. Er wußte fehr gut, so war es ben Friedrich. warum er mehr Einkunste wünschte, namlich um in einem bessern Vertheidigungestande und stets bereit ju senn, jeden Kampf zurückweisen zu konnen. Er hat diesen Zweck auch keinen Augenblick aus den Augen verloren, und in dem Gebrauch- der gesammelten Schäße zur Erreichung dieses Zwecks durchaus keine Kargheit bewiesen. Als Desterreich im Jahr 1778 einen Theil von Bayern unrechtmäßig an sich reißen wollte, konnte der zu machende sehr bedeutende Geldaus wand und die Unterbrechung aller seiner Finanzplane Friedrich keinen Augenblick aufhalten, das zu thm, was er für Pflicht hielt, und als einige Jahre später abermals vom Tausche Baherns die Rede war, waren die großen Kosten kein Grund, daß der dren und sieben zigjährige Greis sich nicht zum Kriege bereit gezeigt hatte, wenn das für seinen Staat und für Dentsche land verderbliche Vorhaben nicht anders abgewandt werden konnte. Ben allen andern sowohl großen als Neinen Gelegenheiten hat man auch im Alter nie Rargi

Rargheit ben Friedrich hemerkt, vielmehr findet man. auch in diesem Punkt die beständige Gleichheit des Charakters, welche beweiset, daß er in wichtigen Dingen nie nach Laune und Leidenschaft, sondern ims mer nach Ueberlegung und nach wohl überdachten Grundsäßen handelte. In den frühern wie in' den spätern Jahren war er ein guter Wirth und vermied alle unnüßen Ausgaben. Aber so oft es auf ein wirks liches Bedürfniß des Staats, auf irgend eine nüßlis che Verbesserung ankam, fehlte es bem Konige nie an Gelbe; er war auch immer bereit, jeden Aufwand an machen', den die Wurde seines Ranges, und ber Glanz seines Hofes erfoderte; übertriebene Pracht und außerer Prunk waren ihm schon von der Jugend her zuwider, nicht wegen des Geldes, was sie kostes ten, sondern wegen ihrer innern Nichtswurdigkeit. Sogar kann man sagen, daß er ben zwen großen Ausgaben, die er bald nach dem siebenjährigen Kriege machte, namlich ben bem Baue bes neuen Palais ben Sanssouci und dessen etwas geschmackloser Ueberlas dung mit Marmor und Gold, auch ben der Anschafs fung eines neuen goldnen Tafel s Gervices seiner Abs neigung gegen unnüße Pracht, tren geblieben sem und daß diese auf blos zur Schau dienende Gegens Kande verwandten bedeutenden Summen besser hatten konnen gebraucht werden. Genug, Friedrichs nach

dem siebenjährigen Kriege geaußerter Bunsch, seine Einkunfte vermehrt zu sehen, beruhte gewiß nicht auf Geiz und Habsucht, sondern auf der Ueberzeu gung, daß das Bedürfniß des Staats, und die Nothe wendigkeit, ihn gegen jeden Angriff in Sicherheit zu segen, diese Erhöhung ber Ginkunfte erfobere. Sine andre Frage ist es freilich: ob Friedrich sich in bieser Ansicht nicht getäuscht und seinen Staat gros Bern und nahern Gefahren eines Angriffs ausgesetzt geglaubt habe, als er es wirklich war? Freilich scheint dieses uns so, wenn wir die hiernach gefolgs ten Begebenheiten von funfzig Jahren weiter überse hen, wenn wir, durch diese Erfahrungen belehrt, die nach dem siebensährigen Kriege eingetretene gans liche Erschöpfung ber Finanzen in den Staaten, von denen Friedrich am meisten einen Angriff besorgen konnte, und ihr Bedürfniß eines langen Friedens bebenken; wenn wir überzeugt sind, daß Maria Aheresia Erhaltung der Ruhe für den Rest ihres le bens eifrigst wänschte, daß der Oesterreichs Politik leitende Fürst Kaunis diesem Wunsche beistimmt, und sein beforgter Blick endlich auf-das bein Gleich: gewicht von Europa weit gefährlicher als Preußen drohende Rugland sich gewandt hatte, das anch Joseph II, ben aller unruhigen Begierde nach Ers weiterung von Herrschaft, doch, wie es die Folge bu wie:

wiesen hat, den Krieg und besonders den mit Fries brich scheute, das endlich Katharina II, beren ehre geizige Plane auf ganz andere Gegenden gerichtet was ren, den Rubestand in Deutschland wünschte, und, weit entfernt Friedrich angreifen zu wollen, vielmehr, wenn es nothig geworden ware, ihm zu Hulfe zu eilen, dies ihrer richtigen Politik eben so gemäß finden mußte, als sie durch die mit ihm geschlossene Allianz bazu verpflichtet war: - wenn wir Alles. dieses erwägen, so können wir uns unmöglich aberd. zeugen, daß der Konig irgend einen Angriff zu before gen gehabt, und deshalb noch einer bedeutenden Bers mehrung seiner Kriegsmacht und einer bazu erforbers lichen Erhöhung seiner Einkunfte bedurft habe. Aber wurde es nicht vermeffen senn, wenn wir, die in gang andrer Zeit leben, uns anmaaßen wollten, dieses Konigs politische Lage richtiger beurtheilen zu können, als er es selbst bamals vermogte? Wenn wir auch die Dinge jezt anders sehen, so konnen wir boch die Grunde von Friedrichs Besorgnissen wol ungefähr errathen. Unverkennbar ist, daß sein Heer durch den langen blutigen Krieg nicht nur in der Zahl vermindert war, sondern daß auch dasselbe ganz neu umgebildet wers ben mußte, um wieber in ben Stand zu kommen, worin es vor dem Kriege gesehen war, daß es mit ben mannichfachen zum Kriege erfoberlichen Bedürfs

Si 5

nissen

nissen ganz neu ausgestattet werben mußte. Dieses foderte graße Ansgaben und reichhältige nie versiegens de Einkunfte. Die bamaligen politischen Verhaltnisse, über welche wir Friedrich gewiß weit beffer unterrichtet halten mussen, als: wir es jezt sehn konnen, konns ten sich jeden Augenblick verandern, und plößlich sehr großen Aufwand nothig machen; ber Gefahr, bon solcher Nothwendigkeit überrascht zu werden, wollte sich Friedrich nicht aussegen, und deshalb fand er Erhöhung der Einnahme nothig. Die Frage-war nur: auf welchem Wege solche Erhöhung mit dem mindesten Drucke der Unterthanen möglich senn wers de? Seine Finanz Minister, benen er diese Frage vorlegte, erklarten, duß sie in diesem Augenblicke, wo das Land von der genzlichen Erschöpfung durch den Krieg sich kaum langsam zu erholen anfange, durch aus keinen Weg möglich hielten, um die Sinkunfte zu vermehren. Ein erhöhter Ertrag der Domainen war freilich unmöglich, ohne die ben deren Benufung angenommenen weisen Grundsäße zu verleßen. Die direkten Abgaben konnten ohne gar zu harten Druck der Unterthanen nicht erhöht werden, auch würde, hatte man dieses versuchen wollen, hierdurch kein bes deutender Ertrag gewonnen seyn; es blieben also nur die indirekten Abgaben übrig, durch welche ein vermehrtes Staats : Einkommen gesucht werden konnte.

**S**hon

## Charakter Friedr. II 2c. Finanz = Perwaltung. 507

Schon lange hatte es Friedrichs; Auswerksamkent -nicht entgehen konnen, dast diese Abgaben einen gar
nicht verhältnismäßigen Ertrag geben, und er hatte
mit Recht geschlossen, dast die Nachläsigkeit der Aufsicht, welche dem Schleichhandel erlaube, hoch impostirte oder verbotene Waaren ins Land zu bringen,
hiervon die alleinige Ursach sep. Er wuste; dast in
andern Landen diesem besser entgegen gearbeitet werde, daher auch in denselben die indirekten Abgaben
einen ungleich reichern Ertrag als in den seinigen
gäben. Die Einrichtungen in Frankreich sund die
dort eingeführte wachsame Aussicht zur Verhütung
der Sinsuhr fremder Waaren waren besonders berühmt.

Die Kenntnisse, welche sich hierüber Friedrich bereits verschafft hatte, wurden noch sehr bestätiget durch einen competenten Richter in diesem Fache, den Philosophen Helvetius, der selbst französischer Seneralpächter gewesen war 34). Dieser Mann bes

<sup>34)</sup> Helvetius war 1715 zu Paris geboren. Er kammte aus einer deutschen protestantischen Familie, welche die Pfalz wegen Religionsbeuck verlassen und sich nach Holland verpflanzt hatte, von da sie in der Folge nach Frankreich kam, wo der Geofvater und Nater des Phisiosophen sehr berühmte Verzte waren. Lezterer erhielt eine

1765 suchte ben König, hielt sich einige Monate ben ihm in Sandsonci auf und gewann sein Vertrauen in so hohem

> eine forgfaltige Erziehung, bie feine vorzüglichen Lalente frab entwidelte. Durch die Berbindungen bes Paters erhielt er eine Stelle unter ben Generalpachtern eines Theils Der öffentlichen Einkunfte, welche ibm fon im funf und zwanzigften Jahre eine jahrliche Einnabme von 100,000 Thaler verschaffte, Aber so angenebm Delvetius Die Unabhangigfeit fand, beren er bep fo reider Einnahme genoß,' fo gang widerfpredend waren die Beschäftigungen, welche die Stelle eines Beneralpacters auflegte, allen feinen Reigungen. mar ibm bodlich jumider, ein Wertzeng jur Unterbradung des Boifs ju fepn; er milderte gwar ben Drud fo oft er founte; mande Gelbftrafen, ju benen sablte er aus eignem et batte verurtheilen muffen, Bermagen; mandem Ungladliden, dem noch bartere Strafen brobten, balf er fort. Bep jeber Belegens beit murbe er ber 'muthige Bertreter ber Unterbrad. ten, und er fam bierdurch in beständigen 3wift mit feinen Collegen. Dies bewog ibn , die Stelle bes Bemerafpåchtere nieberjulegen, und, nachdem er fic nach feiner Babl verheirathet, auf feinen Garern gang dem bauslichen Glad, bem Wohl aller, die von ibm abbingen, und ben Biffenfcaften ju leben, Sauptbeschäftigung ausmachten. Er unterbrach biefe gladliche Muse zweimal durch Reisen, nach England und nach Deutschland. Die Befanntschaft des Konigs von Preugen ju ermerben fcheint bas Sauptgiel ber legtern Reise gewesen zu sepn. Er wurde von Kriedrich wit großer Achtung aufgenommen , und blieb einige Monate bep ihm in Sansspuci. Durch ben liebenswardigen Ebas

1750

**1764 1765** 

## Charakter Friede. II.2c. Finanz . Verwaltung. 509

hohem Grade, daß ihm Friedrich die Verlegenheit mittheilte, worin er sich dabund besinde, vermittelst der indirekten Abgaben durchaus nicht die Einkunste zu erhalten, die er von denselben billig erwarten misse. Der philosophische Generalpächter, nache dem er die ihm vorgelegten Rechnungen untersucht hatte, bekräftigte den König in der Ueberzengung, daß

Charafter bes Belvetius und Die Mebulichfeit ihrer philosophischen Unfichten entftand swifden beiben grose Bertraulichfeit, welche burd einen bis ju Delvetius Tode fortgefesten Griefwechfel unterhalten Deivetius geborte ju ben Sauptern ber philosophischen Soule, welche alle Moglichfeit von überfinnlichen Dingen irgend etwas ju miffen, laugnete. Theorie war Delvetius Lehre auf Materialismus, in der Moral auf wohlverftandene Gelbftliebe gegrandet. Er bat diefe Lehre besonders in zwep durch gang Europa mit großem Beifall gelefenen Odriften vorgetragen; Die erfe: de l'espris, erfcien 1758, Die zweite: de l'homme, ift erft nach feinem Tobe 1774 berausgefommen. Belvetius farb im Jahre 1771. Allgemein , ift anerkannt, das wenn seine Lehre nicht von ber Art mar, ju eblen Gefablen und Danblungen ju begeis fern, er felbft doch burch fein Leben bemiefen babe, bag der wohlgeartete Mensch, wenn, keine mibrigen Um-Rande ibn ableiten, feine wilde Leidenschaft ibn binreift, fein bookes Glad in Ausabung ber Tugend finben fanne: benn Mue. melde Belvetius gefannt baben, Rimmen überein, bag er ber ebelfte, rechtschaffenfte Mann gewesen fep, der im Boblthun fein bochtes Wergnagen gefunden babe. ..

daß nachläßige Auflicht die alleinige Urfach sen, und verkicherte, daß wenn dem Schleichhandel kräftiger gewehrt werde, die indirekten Abgaben in Preußen nothwendig einen ungleich reichern Ertrag geben müßten; er erbot sich, in diesem Fache erfahrne Beamte zu verschaffen, die durch zwecknäßige Einrichtungen dieses binnen kurzer Zeit bewirken würden. Fries dich nahm dieses Erbieten an, und so sandte der nach Frankreich zurückgekehrte Helvetius fünf Männer 3), denen der König die Verwaltung dieses Theils

<sup>33)</sup> Ihre Namen waren: Legrand de Cressp, de Candy, la Sape Delaunap, Briere und De Pernetty. Da die beiden erften bald figrben, wurde ein andrer Frangose, Delattre, unter die Ges neral: Regisseurs aufgenommen. Wir folgen der allges meinen Meinung, bag Befveting Diefe Manner em pfoblen babe, obgleich Beguelin (G. 112) fagt, die Empfehlung fep bom Marquis d'Argens berge Wir muffen dies nothwendig für einen Im tommen. ibum balten, Deffen Entstehung wir nicht gu erflaren D'Argens war allein mit feinen Studien miffen. beschäftiget, und nach Allem, mas mir von benen, bie ibn genau gekannt, vernommen, bat er fic nie in Staatsgeschafte gemischt, ift auch vom Ronige, so sehr Diefer d'Argens schätte und liebte, schwerlich über Dieselben je zu Rathe gezogen; auch gab fich lezteret mit Empfehlungen nicht gern ab, außer wenn es Be-Red fammt bingu, lehrte ober Schauspieler betraf. bag ber aus feinem Baterlande lange abmefende D'Argens unter ben frangofichen Ginanciers fowerlich eie nige Befanntschaft batte.

Thells der dffentlichen Einkunfte und alle ben heren Erhebung zu treffenden Ginrichtungen übertrug. Er verwarf den Vorschlag, diesen und andern französis schen Financters die indirekten Abgaben zu venpachs ten, und sich badurch eine feste Revenüe zu sichern; derselbe Vorschlag war schon einmal in Preußen uns ter König Friedrich I geschehen, aber weil die allgemeine Stimme sich zu laut gegen ihn erhob; auch damals nicht zur Ausführung gebracht 36). Auch Friedrich II konnte sich nicht entschließen, seine Uns terthanen dem Eigennuß einiger Wenigen zu überlies fern, und selbst dem Rechte des Landesherrn zu ents sagen, den harten Druck wenigstens nach Umständen lindern zu dürfen. Bisher waren die Zolle und Accisen durch die Kriegs = und Domainen = Kammern in den Provinzen unter der Oberaufsicht des Generals Dis. roktoriums verwaltet; eine das Ganze in allen Provins zen umfassende Leitung nach gleichen Grundsäßen hatte also gefehlt; jezt wurden diese Geschäfte den genannten Behörden ganz entzogen und ber aus den funf Genes ral. Regisseurs zusammengesezten General. Zolle und Accife. Abministration (gewöhnlich Régie genannt) die alleinige Verwaltung dieser Abs gaben

<sup>36)</sup> G. Begnelin a. a. D. S. 203.

gaben mit großer Gewalt übertragen. - Bielleicht ift Lein Gebanke Friedrichs je für sein Land verderblis cher gewesen, und wir glauben, die Periode, wo die Aussührung desselben begann, als die traurigste der Regierung bes Konigs ansehen zu konnen. lässige Manner, die dies erlebten, haben uns den furchtbaren Eindruck nicht stark genug schildern kons nen, als die anfangs kaum geglandte, aber bald als wahr sich bewährende Nachricht erscholl, es sollten ganz ungewohnte, harte Abgaben eingeführt und bies Telben durch eine solche Beschränkung aller natürlichen Freiheit und durch einen solchen Zwang ben den unschuldigsten Handlungen beigetrieben werden, daß ber Konig sich nicht getraue, hieben eigne Unterthanen, ben denen er zu viel menschliches Gefühl voraussete, zu gebrauchen, sondern unbarmherzige Fremde koms men lasse, denen er sein Volk zur grausamsten Miss handlung überliefern und ihnen zum Lohn dagegen ers lauben wolle, sich mit dessen Schweiß zu bereichern. Dieser erklarte konigliche Wille emporte alle Gemüs ither, und raubte bem König selbst einen guten Theil der Liebe und Achtung seiner Unterthanen, deren er - bisher in so hohem Grabe genossen hatte, und die durch die Wunderthaten des siebenjährigen Krieges bis zur höchsten Bewunderung und zärtlichsten Ans Wiele Unterthanen fas hanglichkeit erhoben waren. ben

hen in ihm von nun an nicht mehr den gütigen Lans desvater, sondern einen durch den langen blutigen Krieg abgehärteten Thrannen, der immer auf neue Entwürse der Vergrößerung sinne, und nun das zu deren Aussührung nothige Geld von seinem Volk durch Fremde erpressen lassen wolle.

In der Aussührung war nun zwar wirklich die Sache nicht ganz so arg, als die durch Gerüchte und übertriebene Erzählungen von dem Finanzzustande in Frankreich, der in Preußen nachgeahmt werden sollte, geschreckte Einbildungskraft sie sich in voraus gemacht hatte. Die neue Generaladministration sollte in ihz rem Wirkungskreise unabhängig senn, doch sollte sie mit dem Generaldirektorium, als der obersten Lanz des Zehörde in allen Finanzsachen, in Verbindung stehen, und als ein neues Departement besselben ans gesehen werden. Ein Eingeborner, der bisherige Churmárkische Kammerpräsident von der Horst.

b. Dobms Denfm. 48.

<sup>37)</sup> von der Horft stammte aus einem adlichen Gesschlecht im Fürstenthum Minden, widmete sich dem Fisnanzsach, wurde zuerst Rath bep der Kammer in Halsberstadt, dann Präsident der Shurmarkschen Kammer in Berlin. In dieser Stelle hatte er Gelegenheit, dem Könige sehr vortheilhaft bekannt zu werden, und dessen Wertrauen zu erwerben. 1766 wurde er Staats: und

wurde zum Finanzminister und Chef des neuen Des partements ernannt. Er war ein Mann von gros Ben Talenten, Rechtlichkeit, ungemeiner Thatigkeit und Geschäftsgewandheit, höchst empfänglich für neue Ibeen, ben Schwierigkeiten nie verlegen, eine wenigstens für den Augenblick helfende Auskunft Ein solcher Mann, hoffte ber Konig, aufzufinden. sollte ben neuen Geschäftsgang in die bestehenden Einrichtungen einfugen, und den Stockungen abhel fen, welche, wie er voraussahe, die Landesunkunde der Regisseurs und ihr Zusammenstoßen mit den beutschen an die französischen Formen nicht gewöhns ten Geschäftsmännern veranlassen möchten. Aber so aroff auch bas Vertrauen bes Konigs zu biesem ach tungswürdigen Staatsmanne war, und so viele Se schicklichkeit dieser in der neuen schwierigen Lage be wies; so hatte er boch in die Verwaltung nicht den Ginfluß, der nothig gewesen ware, um den Unbes quemlichkeiten abzuhelfen. Der Konig arbeitete felbst

Finanzminister, Chef des Accise. und Boll., auch Commerz: und Fabrikenwesens; 1774 nahm er seinen Abschied und ging auf seine Guter im Mindenschen. Der Kösnig behielt für ihn immer viele Actung, auch nachdem er den Dienst verlassen hatte, unterhielt mit ihm eine beständige Correspondenz und berief ihn oft zu sich, um seines geistvollen Umgangs zu genießen. Horst ift 1793 gestorben.

## Charakter Friedr. II 2c. Finanz & Verwaltung, 515

felbst mit den Regisseurs und bewies ihnen ein vols liges Vertrauen; hatte aber der Konig ihre Vorschläge genehmigt, so war ihnen die Aussührung ohne alle Einmischung irgend eines andern Departes ments allein überlassen. Alle Unterbedienten waren von den Generalregisseurs angestellt, wurden von dens selben mit Instruktionen versehen, und standen allein unter derselben Befehlen. Da die Regisseurs gleich anfangs vorstellten, sie wurden mit deutschen Offis cianten nicht, was sie versprochen, leisten konnen : so wurde eine Menge Franzosen, die in ihrem Vaters lande in diesem Geschaft praktische Kenntnisse und Ues bung erworben hatten, berufen, und mit ihnen alle oberen Stellen in den Provinzen besezt, in deren jeder Accise = und Zoll = Direktionen errichtet wurden. Außer den Berufenen kamen auch viele aus eigner Bewegung und boten ihre Dienste an, die aber bep weitem nicht alle ongenommen wurden 38).

Rf 2

Die

<sup>38)</sup> Die Zahl der wirklich angestellten Fremdlinge ist großgenug gewesen, um den Nationalunwillen zu erregen, doch ist sie in manchen Schriften ganz übertrieden angegeben, z. B. im Mirabeau. Mauvillonschen Werke auf 1500, von Zimmermann auf 3000, und von Thiebaut gar auf 5000. Die lezten beiden Zahlen sind gewwiß sehr übertrieden, auch wenn man die Familien der sie sehr übertrieden, auch wenn man die Familien der

Die ganze Einrichtung wurde anfangs nur als ein Versuch angekundigt, und beshalb ein Contrakt auf sechs Jahre abgeschlossen, nach deren Ablauf vom Könige, wie von den Regisseurs die Auflösung des eingegangenen Verhaltniffes vorbehalten worden. Die Regisseurs hatten für sich und für alle Unterbes dienten größe Vortheile ausbedungen. Es war uns ter Andern verabredet, daß von allen während des Dienstes nach Frankreich gesandten, ober dereinst von ihnen mitzunchmenden Geldern nicht der mindeste Abzug Statt finden sollte; den vier General = Regis seurs zusammen war ein jahrlicher fixer Gehalt von 60,000 Thaler ausgesezt. Neben diesem fixen Ge= halt hatten die General. Regisseurs auch einen Uns theil an dem Ueberschuß, welchen die Einnahme über den Ertrag des lezten Jahrs vor dem Anfang der Regie

sich Anbietenden mitzählen wollte. Da bep weitem nicht Alle angenommen wurden, so ift die Zahl der wirklich angestellten Franzosen nicht so groß gewesen, und wir glauben Beguelin's Wersicherung trauen zu könznen, daß gleich anfangs etwa nur 500 nach Preußen gekommen und dort wirklich angestellt sind; wenn auch nachter noch einige gefolgt sepn mögen, so sind doch mehrere bald zurückgegangen oder abgewiesen. 500 reichten gewiß hin, um alle obern Stellen in Berlin und in den Propinzen zu besetzen. Zu den untern Stellen wurden auch Deutsche genommen,

Regie bringen würde, eben so einen Untheil an den Strafen, die von entdeckter Contrebande bezahlt wers den mußten. Man hat behauptet, daß diese Unstheile eben so viel, oder gar noch mehr als der sixe Sehalt betragen habe. Also wurden diese Fremdlins ge für ihre allgemein verhaßten Dienste weit reichs licher bezahlt, als es je die ersten Staatsdiener in Preußen waren 39); auch die untern Ofsicianten waren mit verhältnismäßigen Vortheilen angestellt, und bis zur untersten Stuse herab ungleich besser zahlt, als alle andere Staatsbeamte gleichen Kanges.

Schon dieser Umstand allein mußte die Anskommlinge großem Hasse und der Abneigung der Einsgebornen aussehen. Man hat Jene beschuldigt, daß sie, nicht zufrieden mit den ihnen zugestandenen so bedentenden Vortheilen, auch noch durch unerlaubte Kk z

fein Rebenamt hatte, war unter Friedrich 4000 Thaler. Durch Rebenstellen und Direktionen besondrer Fächer, für welche eigene Sehalte ausgesett waren, brachten es die Finanzminister auf 8 auch wol 10,000 Thaler. Höher ist es schwerlich bep irgend Einem gekommen. Der erste Rabinets. Minister, Graf von Finkenstein, batte 15000 Thaler, weil er wegen der Fremden zu einigem Strenauswande verbunden war; Herzberg hatte unter Friedrich nicht über 5000 Thaler. Gehalt.

Mittel sich auf Rosten der gedrückten Unterthanen bes reichert hatten, es ist aber dieses nie bewiesen, und wir glauben, daß dieser Verdacht wenigstens den General. Regisseurs Unrecht gethan habe. Die meisten berselben, so wie auch viele Unterbediente, gingen schon nach einigen Jahren nach Frankreich zuruck, und nahmen unstreitig bedeutendes Vermögen mit; aber sie hatten, wenn sie mit einiger Ordnung und Sparsamkeit lebten, vermöge ihrer Contrakte Geles genheit genug gehabt, basselbe ohne Schuld zu ers werben, es ist auch keinem der Abgehenden ein Vorwurf wegen unrechtmäsig erworbenen Vermögens und deshalb Schwierigkeit bes bedungenen frenen Abzuges Nur einer der General : Regisseurs, be la Haye Delaunay, ist bis zu Friedrichs Tobe an der Spiße der Verwaltung geblieben, und zwar allein, da seine Collegen nach ihrem Abgange nicht ersezt wurden. Er hat-bis ans Ende die anfangs ausbedungnen Vortheile behalten. An die Stelle der Collegen kamen sogenannte Sous & Regisseurs mit minderm Gehalt und geringern Vortheilen, unter ihnen auch Deutsche; alle waren Delaunan unterges ordnet. Auch von der Horst zog sich nach einis 1774 gen Jahren ganz zurück. Dieser Minister, wenn er gleich in ber Hauptsache nichts andern konnte, hat doch unstreitig viel beigetragen, ben Druck der Regie

zu milbern; besonders hat er sich ben der ihm übers tragenen Aufsicht über die Prozesse wegen Schleich= handels, die Viele in Unannehmlichkeiten verwickels ten, wohlthatig bewiesen. Diese Prozesse waren der ordentlichen Justiz entzogen, und eignen Accise. Se richten übertragen, aber der Minister Horst hatte die Oberaufsicht über diese Gerichte, und das Recht, die erkannten Strafen zu maßigen, ober auch sie ganz niederzuschlagen. Auch der personliche Charakter von Delaunap hat, wie allgemein anerkannt wurde, viel beigetragen, das Harte der Einrichtung zu mils bern. –Dieser Mann hat während zwanzig Jahren ber ununterbrochenen Achtung Friedrichs genössen und großen Einfluß auf benfelben bewiesen. Wenn zus weilen Beschwerden gegen ihn angebracht wurden, so reichte eine Unterredung des Königs mit Delaunap hin, alle Unzufriedenheit und jedes Mistranen zu Auch im Publikum hat dieser Mann eine immer bessere Meinung von sich erweckt, Alle, die ihn naher gekannt und seine Geschaftsführung beurtheilen konnten, haben ihn als einen sehr fähigen, kenntniffreichen, ungemein arbeitsamen und rechtschaffenen Geschäftsmann anerkannt, der seine Gewalt nicht gemisbraucht, sich keine unrechtmäßis gen Bortheile erlaubt, und Riemanden mehr gedrückt habe, als es die einmal gemachte Einrichtung nothe were

wendig erfoderte. Man hat im Stillen von ihm geübte Wohlthätigkeit gerühmt. Nach Friedrichs Tode wurde die Generaladministration sogleich aufges hoben, und Delaunan zu strenger Verantwortung wegen seiner Geschäftsführung gezogen; aber er hat sich vollkommen gerechtsertigt 40), seine Rechnungen waren in bester Ordnung, und jede seiner Handluns gen mit ausbrücklichen Befehlen bes Konigs belegt; er erhielt deshalb eine zu seiner volligen Senugthuung gereichende Erklarung seiner Richter, und die nach: gesuchte Entlassung in ehrenvoller Art. Er hat sich hierauf in sein Vaterland zurückgezogen, und ist das selbst bald nachher in den Strudel der Revolution verwickelt, wodurch er das in Preußen erworbene Wermogen ganz verloren, und sein Alter fast in vers lassener Dürftigkeit verlebt haben soll.

Der

-

<sup>40)</sup> Das Haupt: Aftenstäck dieser Rechtsertigung, Apologie particulière de Mr. de la Haye Delaunay, s. in Mirabeau Monarchie prussienne sous Fréderic II. T. IV. p. 242. Wenn gleich der General: Regisseur gegen den Vorwurf willführlicher Unterdräckung und geheimer Unterschleife sich durch die vorgelegten Besehle des Königs und seine Rechnungen gerechtsertigt hat, so verdienen Mirabeaus Bemerkungen den doch immer Ausmerksamkeit.

Der empfindlichste Druck des Landes durch die Generaladministration bestand nicht in bedeutender Erhöhung der indirekten Abgaben. Die General's Regisseurs kaunten ihr Fach zu gut, um nicht zu wissen, daß, gerade gar zu hohe Abgaben den vers haltnismäßig geringsten Ertrag geben, theils weil das Publikum durch Beschränkung seiner Verzehrung sich ben Abgaben zu entziehen weiß, theils und vorzüglich, weil der Schleichhandel, durch die Köhe der Abgaben gereizt, eine Thatigkeit und Erfinds samkeit beweiset, welchen auch die wachsamste Aufsicht nie ganz wehren kann. Die General = Regiss feurs bewirkten daher statt Erhohung vielmehr gern Herabsetzung der einzelnen Abgaben. Dagegen suche ten sie die Einnahme vorzüglich dadurch zu vermehe ren, daß auf alle und jede Gegenstände, die irgend zum menschlichen Gebrauche bienen konnen, Abgaben ges legt, und auch die geringfügigsten Sachen nicht. frey gelassen wurden. Der Zoll = und Accise = Tarif war also ein vollständiges Lexikon fast aller Natur= und Kunst- Produkte; auch wurde derselbe Gegenstand, so oft er in eine andere Form gebracht, zu einem neuen Gebrauch zugerichtet war, oft auch, wenn er nur aus einer Provinz in die andere gebracht wurde, wiederholten Abgaben unterworfen. Die so sehr zers freute Lage der preußischen Provinzen, welche fast Rts. übers

überall die Granze nahe haben, trug dazu ben, dies Lastige noch zu vermehren. In einem großen wohls zusammenhangenden Lande fühlt man die Unbequems lichkeiten einer solchen Einrichtung, wie sie in Preugen war, bey weitem weniger. Die nie aufhorens ben Foberungen, und bie durch sie immer nothigen Untersuchungen machten Eingebornen und Fremden den Aufenthalt und das Reisen in den preußischen Staaten besonders laftig. Ein anderes Mittel, ben Ertrag zu vermehren, war die unerbittliche Strenge, mit der die Abgaben beigetrieben wurden, und die nie nachlassende Wachsamkeit, welche den Schleiche handel auf allen seinen Wegen, auch oft da, wo er nicht war, verfolgte. Jede Entdeckung deffelben wurde reichlich belohnt und die Schuldigen wurden auf das Sarteste bestraft. Diese Harte beunruhigte auch oft den ruhigen Burger und rechtlichen Mann, ber an keine Contrebande bachte; grade Vorgange biefer Urt emporten die Gemuther am meisten. mußte z. B. Jeder, ohne allen Unterschied des Stans bes, sich gefallen lassen, daß zu jeder Stunde bes Tages ober der Nacht Zolls und Accises Bediente in sein Haus eindrangen, foderten, daß alle Gemas der, Schränke, Risten und Keller ihnen geöffnet und ihren unbescheibnen Untersuchungen Preis geges ben würden. Von jedem der Abgabe unterworfenen

Gegenstande, den man fand, wurde der Beweis der entrichteten Abgabe gefodert, und wenn derselbe nicht auf der Stelle vorgelegt werden konnte, wurde die verdächtige Sache einstweilen weggenommen, und bes ren Eigenthümer in einen verdrieglichen Prozes vers wickelt, wenn er nicht Mittel fand, sich mit ben Bis sitatoren durch Erlegung einer willkührlich gefoderten Strafe, ober durch andre Mittel abzusinden. Man hat sogar behauptet, das nicht selten die Untersucher selbst während ihres Geschäfts Contrebande in die Häuser eingebracht, dieselbe alsbann bort gefunden zu haben behauptet und den hanswirth zur Strafe gezogen haben. Wären biese Unklagen auch wirklich in allen Fallen ungerecht gewesen (was boch keines weges wahrscheinlich ist); so wurden sie doch beweis sen, welcher Verruchtheit man die Menschen, die zu diesem Geschäft gebraucht wurden, fähig gehalten, und wie sehr man ihre Unnaherung gefürchtet habei Micht nur ben jedem Eingange in die Städte, sons dern auch auf offenen Landstraßen wurden die Reis fenden angehalten und ihre Personen und Wagen berstrengsten Untersuchung unterworfen. Sogar die uns bedeutendsten Vorräthe von Wein und andern Lebenss mitteln, auch sogar von Arznen, die ein Reisender zum eignen Bedürfniß ben sich führte, und woben selbst der entfernteste Gedanke an Schleichhandel uns 'mbg=

möglich war, gaben zu Foderungen, oder doch höchst unangenchmen Erklarungen Unlag; es sind bem Schreiber dieses hieraber die emperendsten Vorgange glaubhaft bekannt. Dies Verfahren erbitterte gegen die Regie = Bedienten bis zu einem allgemein verbreis teten tobtlichen Hasse; sie mußten in Jedem, ber ihnen begegnete, einen Feind vermuthen, und keiner von ihnen wagte es, sich auf abgelegenen Wegen allein oder unbewaffnet sehen zu lassen. Nicht sels ten wurden einige dieser Officianten vermißt, fand man wol solche in den Wäldern erschlagen und verscharret. Indes wurde der Schleichhandel, weil er große Vortheile versprach, mit Gifer und Schlauheit, auch oft nicht ohne belohnenden Erfolg Besonders an den Granzen war er ein betrieben. ordentliches Gewerbe sehr vieler Menschen und ganzer Orte; die Schleichhandler einer Gegend standen mit einander im genauesten Bunde, und unterstüzten sich gegenseitig auf alle Weise. Sie wagten es zus weilen, in zahlreichen Haufen gegen die Regiebediens ten bewäffnet anszuziehen, und es entstanden blutige Kampfe, die mit Verzweistung geführt wurden, und ben denen nicht selten an beiden Seiten einige bas Leben verloren, oder verwundet in die Hände ihrer erbitterten Gegner fielen. Der Sieg erklarte sich um so öfterer für die Schleichhandler, da diese überall

Begünstigung und Beistand fanden; wenn auch nicht Jeder an ihren Kampfen Theil nehmen wollte, diente doch fast jedes Haus zur sichern Zuflucht, mo die Schleichhandler ihre Person oder ihre Waaren verbergen konnten. Doch in so erbitterter Feinds schaft die Accise = und Zoll = Beamten der Regel nach mit den Schleichhandlern lebten, so verstanden sich boch beide zuweilen, den Staat zu ihrem genieinsas men Vortheil zu betrügen, wenn namlich die ersten es bequemer und vortheilhafter für sich fanden, fremde Waaren heimlich einschleichen zu laffen, und deren Einfuhr wol gar zu begünstigen. Wie sehr durch den Zustand der Dinge, der wir hier beschries ben haben, die Sittlichkeit der Unterthanen in allen Klassen verdorben worden, ist schon oben berührt; wir konnten hierüber noch Vieles sagen, aber wir weilen ungern langer ben einem jeden Guten emporens den Gegenstande, und überlassen es dem denkenden Leser, die Schlusse selbst zu ziehen, zu denen wir die Wordersäße geliefert haben.

Der König hatte ben Einführung der französissschen Administration verlangt, daß ben der neuen Einrichtung die Accisen und Zölle jährlich zwen Milslionen Thaler mehr Sinkunste liefern sollten, als diese Abgaben im lezten Jahre vor deren Einführung geschrächt

bracht hatten, und die General = Regisseurs hatten sich verbindlich gemacht, ein solches Plus wirklich zu liefern. Aber sie haben dieses Versprechen nicht erfüllt. Ein mit diesen Sachen genau bekannter Ges schaftsmann 41) bemerkt, daß in ben ersten sechs Sah: ren der Regie das Plus über den frühern Ertrag jährlich nicht volle 900,000 Thaler betragen habe. Erst mit dem Jahre 1772 wurde der Ertrag ergies biger; aber dies war kein Verdienst ber Ginrichtuns gen und strengern Aufsicht ber General = Regisseurs, sondern des Wortheils, daß Westpreußen erworben, besonders die Weichsel der preußischen Herrschaft uw terworfen wurde, und der polnische Handel mit stars ken Zollen belegt werden konnte. Ohnerachtet dieser Vortheile hat die Regie während ihrer ganzen ein und zwanzigsährigen Dauer statt eines Plus von zwen und vierzig Millionen, welche versprochen waren, nur 27,670,989 Thaler mehr geliefert, als eingegangen senn wurden, wenn die fruhere Ginrichtung mit allen ihren Mangeln ware beibehalten worden. Diese vers größerte Einnahme war wahrlich kein Ersaß für des unsägliche Ungemach, das die Regie über die Unters thanen gebracht, für die große Verderbniß ihrer Sitt

<sup>41)</sup> Hr. Sigismund, expedirender Sefretair bep dem Accise. und Bolldepartement, S. dessen Archiv für Accise. Bedienten und Accisanten, Th. 1. S. 8.

Sittlickfeit, für die Berminderung ihrer Liebe und Unhänglichkeit an König und Vaterland. Unstreitig ware es sehr möglich gewesen, dieselbe ober eine noch größere Einnahme zu erhalten, wenn ben mäßigen Sagen diese Abgaben vereinfacht und durch hinlangs lich bezahlte, aber in strenger Ordnung gehaltene Eingeborne waren verwaltet und erhoben worden! Friedrich hat zwar bis an sein Ende keine Aenderung in den einmal getroffenen Einrichtungen gemacht, aber doch ift nicht zu laugnen, daß während der lezten Pes riode des Königs das Druckende derselben merklich minder gefühlt sen. Schreiber dieses, welcher wahr rend dieser Periode in Preußens Hauptstadt gelebt hat, kann dieses bezeugen, und seine hier ges gebne Schilderung des vorhergegangenen Zustans des beruhet deshalb minder auf dem, was zu seis ner Zeit geschehen, als auf dem, was von glaubs. würdigen Personen, die frühere Zeiten erlebt hats ten, erzählt worden. Diese größere Milde war nicht Absicht und Plan der Administration, sondern sie war in verschiedenen sehr natürlichen Ursachen gegründet, die wir glauben angeben zu konnen. Von einer Seite fügte sich das Publikum allmählig beffer in ein hartes Geschick, das einmal für unabanderlich gehalten wurde; man schränkte den Werbrauch frems der Waaren mehr ein, zahlte von denen, die man nicht

nicht entbehren konnte, die Abgaben, half sich, so gut man konnte, durch den Schleichhandel, in dem man immer geübter wurde, oder gewöhnte sich auch an die einheimischen Produktionen, wenn sie gleich theurer und schlechter waren. Von der andern Seite kann es seyn, daß in manchen Artikeln die Landess fabrikation wirklich vollkommner wurde, auch der Schleichhandel etwas von seinem Reiz verlor, seit die Abgaben auf manche Segenstände herabgesest wurden 42); gewiß ist, daß er in den lezten Jahren nicht mehr mit so vielem Siser und Erfolg betrieben wurde, als vorher.

Außer ben auf eine für sein Volk so brückenbe Weise beigetriebenen Abgaben fand Friedrich noch ein Mittel zu Vermehrung seiner Einkunfte darin, daß er den Verkauf, oder auch sogar die Produktion vies ler den Menschen unentbehrlicher Dinge sich selbst vorbehielt, oder, welches in Absicht der Wirkung dasselbe war, das Vorrecht des Handels mit densels den nur gewissen Personen gegen eine starke Abgabe ertheilte. Auch dieses war ein harter Druck, moras lisch und politisch sehr verderblich. Das Kecht zu arbeis

<sup>42)</sup> So wurde die Abgabe vom Kaffee von 6 ggr. auf 2 ggr. für das Pfund vermindert, und daburch der Ertrag dies ser Abgabe sofort ganz ausnehmend erhöht und der Schleichbandel mit, diesem Artikel vermindert.

arbeiten, und bas, was man durch seine Arbeit hers vorgebracht, oder aus der Fremde herbeigeführt hat, an Andere zu verkaufen, ist ein natürliches Recht jedes Menschen, ben dessen vollem Genuß die burs gerliche Gesellschaft jedes ihrer Glieder schüßen und gegen Eingriffe sichern muß; aber dieses Rechts die größere Zahl der Unterthanen zu berauben, und die Vortheile des Handels der Regierung, oder wenigen Begünstigten vorzübehalten, ist eine Ungerechtigkeit, die tief gefühlt wird. Das Perbot der Einfuhr aller Waaren, die Gegenstande des Monopols sind, ist als. Dann unvermeidlich, und die Folge davon der Schleich= handel mit allen seinen Verderbnissen; auch werden nothwendig die Waaren allemal theurer und von schlechterer Beschaffenheit. Dies war unter Friedrich der Fall, wo der Monopole sehr viele waren, und um so druckender, da viele Gegenstände, die unents behrlich und vom allgemeinsten Gebrauch waren, denselben unterworfen wurden. Wir führen nur als Ein Beispiel das Salz an, ben welchem eine Eins richtung getroffen war, die der heimlichen Einfuhr desselben wehren sollte, daß nämlich jeder Mensch, der über neun Jahre alt war, und auch jeder Hauss wirth in Verhältniß seines Wiehstandes eine ges wisse vorgeschriebene Quantität aus den angewieses nen königlichen Salzniederlagen kaufen mußte. So

v. Dobms Denfm. 48.

wurde ein für die Gesundheit von Menschen und Thieren ungemein wichtiges Produkt, mit welchem die Natur einige preußische Produkt, mit welchem die Natur einige preußische Produkt, mit Webersluß versorgt hat, zu einem ganz übertriebenen Preise gesteigert. Sehen so war der Handel mit Zucker und Taback ein Monopol; jenes, ein für die Gesundheit wichtiges, dieser, ein durch Sewohnheit vielen Menschen unentbehrlich gewordenes Produkt, beide mußsten die preußischen Unterthanen zu höhern Preisen, und in schlechterer Qualität kausen, als sie in benachs barten Landen zu haben waren.

Wir haben die Irethümer nicht verhehlt, zu welchen Friedrich in seiner Finanzverwaltung hinges rissen ist, und durch welche er viel Ungemach über sein Volk gebracht hat. Sicher ware er ben seinen Verboten und Abgaben nicht so strenge beharret, hatte er von deren Folgen eine anschauliche Idee ges habt, ware die Einführung solchen Zwanges, ehe sie beschlossen wurde, in einer Versammlung erfahr, ner Staatsdiener von allen Seiten erwogen, oder hatten es einige derselben gewagt, dem Könige, auch unausgesodert, hinlängliche Ausklärung zu geben. Möge sein Veispiel für die Folgezeit warnend seyn! Wöge man überhaupt dalb zu der Einsicht gelangen, daß süt den Staat, wie für den Einzelnen, nothig

sen, zuerst seine wirklichen Bedürfnisse richtig zu kens nen, und sich über dieselben nicht zu tauschen, so wie Friedrich sich tauschte, wenn er glaubte, seinen Vertheidigungsstand so einrichten zu mussen, um jeden auch noch so unangemessenen Angriff abwehren zu Konnen, welches natürlich nicht möglich war, ohne zugleich den Benachbarten die Besorgniß eines Uns griffs von seiner Seite zu erwecken. Sind die Bes dursnisse einmal gehörig bekannt und festgesezt, so ist ferner erfoderlich, die dazu nothigen Gelder auf die einfachste und natürlichste Weise von den Unterthas nen zahlen zu lassen, bamit ber Betrag ber Abgaben, wenigstens bem größten Theil nach, wirklich in die Staatskassen gebracht, und nicht dem Volke weit mehr abgenommen werde, als die Bedürfnisse des Staats erfodern. Wir durfen hoffen, daß die Zeit herannahe, in welcher sowohl über die wahren Bedurfnisse des Staats, als über das Wie ihrer Bes friedigung, die allgemeine Stimme der Wolker mehr gehört werden, und also auch der Finanzzustand der Staaten mehr wie bisher vereinfacht und eben das durch weniger drückend werden wird 43).

Mir

<sup>£12</sup> 

<sup>43)</sup> Wir haben grade, da wir dieses schreiben, das Wergnägen, zu erfahren, daß in dem von uns entferntesten Theile der kultivirten Erde, in dem nordamérikanischen

Wir enden hiermit unsre Schilderung Friedrichs in allen Beziehungen seines hohen Regentenberufs, der ihm immer der wichtigste, so wie die Beglückung seines Volks das ernsteste Geschaft war, dem er sich mit Anstrengung und nie nachlassender Thatigkeit widmete. Diese Thatigkeit, der reife Verstand, mit dem er Alles ordnete und in einander fügte, die Fes stigkeit, mit der er ben einmal gefaßten Beschluffen beharrete, und sich von ihrer vollständigen Ausführung durch keine Schwierigkeiten abschrecken ließ, find die Hauptzüge seiner Regierung. Er hat Preußen unter andern europäischen Staaten hohe Achtung und einen noch größern Ginfluß vers - schafft, als den physischen Kraften desselben anges messen war. Der bedeutende Zuwachs an Landen, der seit Friedrich erfolgt ist, hat es dessen Nachfols

gern

Decbr. 1817 nischen Frepstaat, der Beschluß gefaßt ift, alle direkten Abgaben ganz abzuschaffen, weil die richtig erstannten Bedürfnisse des Staats, zu denen auch die Tilsgung aller Schulden binnen einer bestimmten Zeit gesbört, nicht mehr erfodern, als was durch die Abgaben auf den auswärtigen Handel geschafft und bestritten werden kann. Möge dieses Beispiel bald auch in Europa nachgeahmt werden können! Es ist dieses um so mehr zu wünschen, damit nicht der Druck, den man im Vaterlande leidet, und der bessere Zustand, welcher jenseits des Weltmeers gezeigt wird, noch mehr brave und seisige Teutsche zur Auswanderung bewege.

gem leichter gemacht, diesen Ginfluß zu erhalten, und es wird dieses mit minderm Drucke des Volks geschehen können, wenn die Regierung mit gleicher Weisheit, Thatigkeit und Ordnung fortgesezt wird. Vom Anfang seiner Regierung an bis zu beren Ende ist es Friedrichs eifrigstes Bestreben gewesen, unpars theiische und schnelle Gerechtigkeit ausüben zu lassen, Jeden ben dem Genuß seines Eigenthums, den Früchten seines Fleises und ben seinen Rechten zu schüßen, Er wollte besonders die, niedern Klassen gegen Uns maaßungen und Eingriffe der höhern sichern, und hat er hierin je Partheilichkeit bewiesen, so ist dies ein Irrthum gewesen, dem die edelsten Beweggründe zum Grunde lagen. Er wollte sein Volk in keiner Bes ziehung drücken, und ist dies dennoch durch seine Fis nanz = und Handelseinrichtungen geschehen; so war dies Folge der Beschränktheit menschlicher Einsicht, und der Umstände, welche Friedrich nicht erlaubten, alle Verhaltnisse seines hohen Berufs zu Gegenstans den eignen Nachdenkens zu machen, und zugleich auch Folge der einmal mit Ueberlegung gewählten Art zu regieren, deren mannichfaches Suteathn in deren stes ter Beibehaltung bestärkte, und beren Unvollkoms menheiten ihm nicht sichtbar wurden. Wir sagen über diese eigenthümliche Art Friedrichs zu regieren noch einige Worte, um Misverständnissen zu begegnen.

Reinesweges bestand die Gelbstthätigkeit seiner Res gierung, wie man es sich oft ganz falsch gedacht hat, darin, daß Friedrich wirklich Alles selbst hatte beforgen wollen, daß er jedes Geschaft bis ins Einzelne verfolgt, nichts Undern überlassen hatte. Er wußte, daß dieses die Krafte. Sines Menschen übersteigen, und daß aus solchem Bemühen nothwendig Unords nung und Verwirrung solgen musse. Er hat dieses nie gewollt, und sich vielmehr in allen Fächern mit Gehülfen umgeben, deren Tüchtigkeit er meistens sorgfältig geprüft hatte, und benen er, wenn sie eins mal geprüft und gewählt waren, den ihnen eignen Kreis der Thatigkeit mit Vertrauen überließ, und ihnen darin alle Freiheit gab, nach eigner Einsicht zu handeln, die durchaus nothig ist, wenn der Geschäfts. mann Freude an seiner Arbeit finden soll. Unrecht hat man gesagt, Friedrich habe absichtlich nicht Manner von sehr ausgezeichneten Fähigkeiten und kraftigem, eigenthumlichem Charakter zu seinen Ministern gewählt, sondern solche vorgezogen, die er gewiß war zu übersehen, und von denen er nicht Widerspruch erwarten burfte. Mit neidischer Eisersucht habe er gewacht, daß Reiner einen zu-großen Einfluß habe, und daß je geglaubt werden konne, nicht der König sey in Allem und Jedem der erste. Gleich niedrige Gefinnungen hat man ihm zuweilen in

der Wahl seiner Feldherren beigemeffen, deren Ruhm, fagte man, er beneidet, und beren Reinem er gestate tet habe, sich durch selbst gedachte und ausgeführte. Unternehmungen so auszuzeichnen, daß ber Glanz ber zignen Thaten Friedrichs minder hervorscheine. Keine Beschuldigung ist ungerechter; wir erklaren dieselbe für schändliche Verläumdung, und hoffen, daß diese Erklarung einiges Gewicht haben werde, da wir auf die genaueste Erforschung alles bessen, was über die Handlungen und Gesinnungen des Konigs noch jezt gewußt werden kann, so vielen Fleiß gewandt, und von der volligen Unpartheilichkeit, mit der wir ihn beurtheilen, in dieser Charafteristik genügende Beweise gegeben haben.

Daß nicht alle ersten Staatsbiener, nicht alle Feldherren Friedrichs Menschen von ganz ausgezeiche netem Geist und edelstem Charakter gewesen sind, hat allerdings seine Richtigkeit, aber auch einen sehr nas turlichen Grund. Manner von außerordentlichen Tas lenten und von eigenthümlichem, edlem Charakter sind überall nicht so häufig, und drängen sich meistens auch nicht so sehr vor, daß sie allemal, auch von einem aufmerksamen Regenten, zur rechten Zeit bemerkt werden mußten, so daß es nur von diesem abhinge, zu einem jeben Posten allemal Manner von

ι

ganz vorzüglichem Werth zu finden. Da dieses keis nesweges der Fall ist, so besteht das große Talent des Regenten darin, zu jedem Geschaft den möglichst tauglichen zu finden, und diesen dann in eine solche Lage zu bringen, wo seine guten Gigenschaften am nüßlichsten werden, die ihm mangelnden am mindes sten vermißt werden. Friedrich besaß dieses Talent in hohem Grade, und gerade weil er es besaß, wußte er auch Menschen jeder Art zu gehrauchen, und Jeden dahin zu stellen, wo sein Gutes am meisten ents wickelt, und seine Fehler verbessert, ober unschäle lich gemacht wurden. Friedrich foderte auch eben darum, weil er die Menschen kannte, nicht von jes dem Einzelnen einen seltnen Verein aller Vollkoms menheiten, die oft ihrer Natur nach unvereinbar find. Er verlangte nicht, daß ein sein Fach grundlich kennender thatiger Staatsminister auch zugleich ein ges wandter Hofmann, auch angenehm zum Umgange, der große Feldherr auch ein kenntniffreicher, wiffens schaftlich gebildeter Mann sen. - Er war zufrieden, wenn Zeder diesenigen Eigenschaften, wenigstens cie nige berselben, im vorzüglichen Grade besaß, welche für den Posten, den er einnahm, wichtig waren. Bey den Ministern sabe er am meisten auf den Chas rakter; war dieser durchaus rechtlich und fest, besog der Mann daneben Ordnungsliebe und Thatigkeit,

son seinen ersten Feldherren verlangte er neben kries gerischem Muth und Tapferkeit vorzüglich Entschloss senheit und Segenwart des Geistes, um in Fällen, wo es darauf ankam, und wo die ertheilten Vorz schriften nicht hinreichten, sich selbst helsen zu können.

Friedrich hatte eine große Zahl von Staatsmis nistern, und das jedem Ginzelnen zugetheilte Depars tement war also nicht von zu großem Umfange. Friedrichs Vater hatte dieselbe Maxime bevbachtet; beide Monarchen wurden ben deren Befolgung durch Menschenkunde und richtige Staatsklugheit geleitet. Es ist unstreitig das Beste für die Führung der Ges schäfte, wenn die, welchen sie besonders in der obers sten Leitung anvertrauet sind, nicht durch deren zu große Menge und Mannichfaltigkeit niedergebrückt und zerstreut werden. Ein Minister, der dieses ist, kann mit sehr vielen Dingen, die doch zu seinem Umte gehören, sich selbst nicht beschäftigen. Ohne von dens felben mehr als oberflächliche Kenntniß zu nehmen, muß er Vieles untergeordneten Beamten überlaffen, um es unter seiner Autorität und in seinem Namen abs zumachen. Hierdurch wachst die Zahl der Staatsbeams ten, die viele Gewalt haben, ohne eigne Verantworts lichkeit. Dieses hielten Friedrich Wilhelm I und Fried

brich II bem öffentlichen Wohl nachtheilig, und ges wiß mit Recht, weil ein Beamter, der durch einen hohern, welcher von den Sachen nur wenig unters ' richtet ist, gebeckt wird, und der für ausgezeichnete Dienste selbst nie Ruhm und Belohnung erwerben kann, so wie er auch für Vernachläßigung und Fehler nicht leicht Strafe fürchten darf, nicht felten der Wersuchung unterliegen wird, seinen Ginfluß zu mis brauchen, wenigstens die Pflichten, die er in fremdem Mamen ausübt, nur nachläßig zu besorgen. zweiter Grund, ber beide Monarchen bewog, die Ges schäfte unter Viele zu vertheilen, mar unstreitig der, weil es dem Regenten dann um so leichter wird, die Uebersicht und Leitung des Ganzen sich selbst vorzubehalten. Jeder einzelne Minister, der unter Fric drich versucht hatte zu weit zu gehen, mußte von den Collegen, in deren Wirkungskreis er dadurch einen Eingriff unternahm, Widerspruch und Beschwerbe bey bem Könige erwarten. Alle wichtigen Dinge mußten, schon der Matur des Geschäftsganges gemag, por ber lezten Entscheidung dem Regenten vorgelegt werden, weil nur dieser einer Stockung, die aus dem Zusammenstoßen mehrerer Departements: Chefs zu entstehen drohte, abhelfen konnte. Befolgung biefer Maxime konnten natürlich Friedrich Wilhelm I und Friedrich II nie einen Principalmis nister

nister haben, auch nicht einmal einen solchen, mit dem sie alle und jede Arten von Seschäften berathen hätten. Sogar ihrer Natur nach nahe mit einander verwandte Seschäfte, z. B. alle Justiz ober alle Fis nanzsachen waren nicht der Oberaussicht eines einzels nen Mannes anvertrauet 44); Alles war in Depars tements getheilt, deren Vorsteher von einander ganz unabhängig waren, deshalb bewirkte auch oft ein Misnister sein Departement zunächst angehepde Verords

nuns

<sup>44)</sup> Der Großfangler, auch feit griebrich Bilbeim I fcon Chef de Justice genannt, ift von Wielen für eis nen Minister gehalten, bem alle Jukissachen untergeordnet gewesen maren. Dies war aber keinesweges ber Fall; der Großkangler war ein Justig. Minister wie Die andern, batte eben fo wie diefe fein besonderes Departement, und lettere maren von ibm gant unabhängig. Richt einmal den Rang batte er vor feinen Collegen, Diefer murbe allein durch die Anciennetat unter allen Miniftern bestimmt. Go mar Carmer, obgleich Große kanzler, nur der zweite Jukis: Minister, fo lange der altere, Munchausen, lebte. Das einzige bem Groß: fanzler beigelegte, allerdings wichtige, Worrecht mar, die Oberaufficht über sammtliche Juftig. Collegien und De:" ren innere Ginrichtung , nebft der Befegung aller Jufigftellen in ben fammtlichen Provinzen, auch bas Recht, ju den bobern Stellen, und felbft der Juftig : Minifter, dem Ronige tachtige Subjefte vorzuschlagen; endlid' das Recht, die Worfchlage ju allgemeiner Befetgebung und ju neuen Einrichtungen im gangen Justigfache ju thun.

nungen, ohne daß dessen Collegen davon wußten, deren nachherige Zuziehung jedoch der Monarch selbst, wenn es ihm nothig schien, versügte.

Friedrich sand, wie er den Thron bestieg, siebem zehn Staatsminister, die er sammtlich beibehielt, und während seiner Regierung hat er überhaupt ein und sechzig ernannt 45). Unter denselben sinden sich freir lich manche, die nur den Titel eines Staatsminissers geführt haben, ohne daß ihnen ein eignes Des partement von Seschästen anvertrauet gewesen wäre. So pslegten zuweilen Sesandte an großen Hösen zu größerer Auszeichnung diesen Titel zu sühren. Zus weilen gab Friedrich denselben auch angesehenen Fremden, die er wegen ihres Vermögens ins Land ziehen wollte, und für die sich in dem Augenblick kein passender Posten sand 46). Auch die Mitglieder der höche

<sup>45)</sup> Man findet ein namentliches Verzeichniß dieser Manner, nebst kurzen biographischen Notizen von ihnen, in dem schon erwähnten Buche: Der Königlich Preustsche Sische Shurbrandenburgische Staatsrath, don Klapproth und Cosmar. Verlin 1805.

6. 420.

<sup>46)</sup> So wurde der Shursachsische Staatsminister, Gras, nachber Farst von Sacken, wit dem Titel eines Misnisters in Preußischen Dienst gezogen, phus das ibm deshalb Geschäfte anvertrauet wurden.

Pochsten Regierung im Königreich Preußen hießen Minister, waren aber den Departements Ministern in Berlin untergeordnet. Sben so hatte der Chef Drässdent der dren schlesischen Oberamts Regieruns gen den Titel Justiz Minister, stand aber unter den Berlinschen Ministern in eben der Art, wie seder ans dre Prässdent. Der schlesische Finanzminister war dagegen den Berlinschen Ministern völlig gleich, sein Departement war von dem der ihrigen ganz unabs hängig.

Doch auch alle diese Titularminister, welche uns ter der vorangeführten Zahl mit begriffen sind, abs gerechnet, bleibt die Zahl derer, welchen wirklich die oberste Leitung der Geschäfte anvertrauet war, noch immer sehr groß, vielleicht größer, als bey irgend einem andern Regenten in Friedrichs Zeitalter. Uns ter diesen Ministern sind wirklich viele Männer, ausgezeichnet durch Talente, gründliche, umfassens de Kenntnisse, edlen Charakter, patriotische Gessinnungen und große Thätigkeit 47). Ein, sicherer

<sup>47)</sup> Wir führen als Beispiel nur einige vorzäglich hervortretende Namen an. Die drep Kabinetsminister, welsde unter Friedrich die auswärtigen Staatssachen geleitet haben, Graf von Podewils, Graf von Fin-

Beweis hiervon ist, daß ben weitem die meisten der Zufriedenheit des Königs viele Jahre genossen, und ihren Aemtern bis an ihr, oder bis an des Königs Ende vorgestanden haben; nichts war seltner unter ihm, als Ministerialwechsel. Wenn Friedrich auch

ZUS

1

fenfein und von hertberg, maren alle brep burd ihren Beift, richtigen Blid, tiefe Staatsfennts niffe und große Thatigfeit in gang Europa berabmt. Unter ben Jufig. Miniftern verdienen von Cocceji, von Munchausen, von gark und von Carmer vorzäglich bemerkt zu werden, so wie unter Den Fie nang : Miniftern Graf von Dundow, von Sola. berndorf, von Hopm, von der Horft, von Soulenburg-Rebnert, von Bait und von . Deinig. Gern verweilten mir langer bep Diefen welche jur Verherrlichung von Friedrichs Beitalter beigetragen baben, und gaben überhaupt von allen Gehalfen der Regierung des Ronigs, fo mie von feinen wichtigken Geldberren eine ihre eigenthamlichen Talente und Berdienfte binlanglich schilbernde Rotiz. Doch wenn wir gleich einige biefer Manner ber fpatern Beit personlich, und jum Theil naber gefannt baben, so ist dieses doch bep dem weit größern Theile, besom Ders aus der frubern Veriode, nicht der gall, und unfer Bemuben, juverläßige Rachrichten über fie einzugieben, ist vergebens gewesen. Da wir also Diese Rotizen nicht auf eine uns felbft genügende Beife mit einiger Vollständigkeit ju geben vermögen, laffen wir fie Einige ber oben genannten Minifter lieber ganz weg. find jedoch im Lauf unfrer Geschichte an schicklichen Dr. ten geschildert.

zuweilen mit einigen seiner Minister weniger zufries den war, so wußte er dieses auf eine Art zu erkennen zu geben, welche die Irrenden belehrte, und die Fehe lenden besserte, aber diese hochsten Staatsbeamten in der allgemeinen Achtung nicht herabsezte, die solchen Mannern unentbehrlich ist, wenn sie ihr Amt würdig ausfüllen sollen. Die Art, wie dieser König mit seinen Ministern umging, war wirkliche Erzies hung derselben, welche sie immer vollkommner mache te, und mit vollem Rechte kann man daher das Gus te, was durch Friedrichs Minister geschehen ist, eis nem großen Theil nach ihm selbst beimessen, denn er hatte ben Geist dazu angefacht, und die Gesinnungen in seinen Ministern belebt. Es ist nicht zu zweifeln, daß die Art, wie Friedrich hierben verfuhr, Folge reisen Nachdenkens war. Die Beweise seines vorzüglichen Wohlwollens wurden nie nach Laune, oder Neigung zu dem etwa besonders gefallenden Perfinlis chen einiger Minister, sondern immer so ausgetheilt, daß Jeder erkannte, der Ausgezeichnete sen der Bes lohnung vorzüglich würdig. Er überhäufte seine Mis nister nicht oft mit außern Ehren und glänzenden Ors den, noch weniger mit großen Geldbelohnungen 43). Ein

<sup>48)</sup> hergberg, deffen Verdienst der König gewiß nach seinem ganzen Werth ischäfte, bat nie ein bebeutendes Be-

Ein bewiesenes vorzügliches Vertrauen, ein ertheilter wichtiger, außerordentlicher Auftrag, zuweilen ein kleines Geschenk, nicht von Werth, aber das dem, der es erhielt, besonders angenehm war, oft ein schmeichelhaftes Wort, ein huldreiches Schreiben, eine eigenhandig daben hinzugesezte gutige Zeile, Lob des Ministers vor Andern ausgesprochen, das aber dem, den es galt, bald zukam; — dies waren die Mittel, die Friedrich auf immer wechselnde, ims mer neue Art anwandte, um seinen Ministern seine Zufriedenheit zu erkennen zu geben, und sich an ihnen brauchbare, ihm ganz ergebne Gehülfen zuzuziehen. Er kannte den individuellen Charakter eines Jeden genau, und behandelte Jeden gerade so, wie es des sen Charakter erfoderte. So wußte er den vielleicht zu Bedächtigen, oder etwas Langsamen, Unentschloss senen zu beleben und zu ermuntern, dagegen den viels leicht

Seschenk, auch nicht einmal ben schwarzen Ablerorden erhalten, obgleich Friedrich mahrscheinlich wohl wußte, daß das Publikum, vermuthlich auch Gersberg selbst, besonders die lette Auszeichnung nach dem beendigten baperschen Kriege erwartete. Friedrich Wilhelm II aber hat noch in der Stunde von Friedrichs Tode, wie er Herberg bep der Leiche des Königs fand, ihm den Orden selbst umgehangen, mit den Worten: die erste Dandlung seiner Regierung musse sepn, eine Sould, die der Verstorbene hinterlassen babe, abzutragen.

spiel,

<sup>49)</sup> Dieses Beispiel hat ber Staatsminister von Borne geliefert. Derfelbe fammte aus eblem Befchlecht in der Mark Brandenburg; fein Water mar unter Frice brich Bilbelm I ein geschätter Sinanzminifter gemefen. Der, von welchem wir bier reden, batte bep ben Ram. mern in Berlin und Breslau als Rath gedient, aber, nachdem er durch Beirath großes Bermogen erworben, seinen Abschied genommen. Im Jahr 1774 wurde er ploglich, ju allgemeiner Bermunderung, jum Finangminifter ernannt. Riemand mußte die Beranlaffung biervon, aber mehrere Jahre fpater erfuhr man, auf wie schandliche Beise Friedrich bep Dieser Belegenheit getäuscht worden, wie bies bereits vben S. 120 ber Note angegeben ift. Gorne mar ein Mann von außerst schwachem Werftande, großer, oft findischer Gis Er faufte große Derricaften in Polen, auf selfeit. Denen er mit furfilidem Prunk lebte, er erwarb bas Indigenat dieses Landes, und foll wirklich den Geban-Ten genabrt baben, wenn Stanislaus Poniatowsky abe gefest, oder geftorben fepn murbe, Ronig von Polen gu Bu feinem unmäßigen Aufwande und feinen merden. - thorigten Planen bedurfte er vieles Geld und verschaffte fic diefes durch die Geebandlung, beren Leitung ibm

spiel, wo er einem hochst würdigen Minister großes Unrecht gethan, und ihn mit einer, wenn auch das Verzgehen, das der König voraussezte, wirklich bezangen wäre, wie es nicht war, ganz unverdienten Ungnade entließ <sup>59</sup>), eine Uebereilung, die auch durch den eds len Justizeiser, der Friedrich zu derselben verleitete, nicht entschuldigt werden kann. Aber wenn wir freis muthig gestehen, daß Friedrich in diesen beiden Fals len gesehlt habe, so mag uns auch die Frage erlaubt sein: wo ist ein selbstregierender König, der binnen sechs und vierzig Jahren nur Sinmal durch Anstels lung

So entstanden große Verwickelum anvertrauet mar. gen, die er lange ju verbergen mußte, nachdem fie aber entdedt maren, und Friedrich binlangliche Bemeise von der Untreue seines Miniftere gesammelt batte, lief er ibn im Januar 1782 in seinem eignen Dause arretiren und seine ganze Amtsführung burch eine bazu be fondere niedergesette Commission genau untersuchen. Gorne murde grober Bergehungen überführt., burd ein rectlices Erkenninis aller Ehren und Warden entfest, fein ganges Vermögen wurde eingezogen, und er ju lebenswieriger Festungsstrafe perurtheilt. Der König ließ dies Urtheil vollziehen und Gorne blieb in dem engen Arreft zu Spandau bis zu Friedrichs Tode, da er bann von beffen Rachfolger mit ber Freiheit und einer kleinen Pension begnaoigt wurde.

<sup>50)</sup> Den Großkanzser von Farft. Wir haben biese Geichichte im iften Bb. Kapitel 6. erzählt.

Charakter Fr. II zc. allgemeine Bemerkungen. 547 lung eines unwürdigen Ministers, und Einmal durch ungerechte Entlassung eines würdigen sich geirs ret hat?

Wir durfen hoffen, durch alles bisher Gesagte ben denkenden Lesern die Ueberzeugung bewirkt zu has ben, daß Friedrich kein nach Eigensinn und Laune willkührlich herrschender Despot, kein kriegslustiger Eroberer gewesen sen, sondern daß er als ein weiser Regent die Beglückung seines Volks nach bester Eins sicht bezweckt, und beren Erreichung mit redlichftem Gifer und unnachlassender Thatigkeit angestrebt habe, daß er den Frieden aufrichtig gewollt, und demselben während bes größten Theils seiner Regierung mit Weisheit und mit behaupteter Achtung seines Staats unter schwierigen Umständen erhalten habe. Auch davon hoffen wir überzeugt zu haben, daß wenn dieser Konig in einigen Maaßregeln gefehlt hat, hiervon Beschränktheit menschlicher Kräfte, und die Unmöglichkeit, alle Theile der Verwaltung mit gleis cher Aufmerksamkeit zu Gegenständen seines eignen Nachdenkens zu machen, die alleinigen Ursachen ges wesen sind. Wenn wir indes auch hiervon überzeugt zu haben hoffen, so muffen wir doch glauben, besonders in unsrer Zeit ben manchen Lesern noch die Frage entstehen mochte: warum ein Friedrich, Mm 2 Res

Regent von so umfassender Einsicht, der alle Schwies rigkeiten des Regierens so gut kannte, nicht seinem Werke noch badurch Vollendung und feste Dauer auch für die nach ihm kommende Zeit gegeben habe, daß er seinem. Volke eine Constitution hinterließ, deren einmal feststehenden Worschrift die allgemeine Meinung über die Gegenstände von allgemeiner Wichs tigkeit durch wurdige Wolksreprasentanten gehort, keine Maaßregel ohne beren Zustimmung bes schlossen, und dadurch der künftige Regent vor Irrs thum und Mißbrauch seiner Gewalt bewahrt ware? Hatte, sagt man vielleicht, schon unter Friedrich eine solche Einrichtung bestanden, gewiß wurde dieser weise und wohlwollende Konig nicht eine so tyrannische, alle menschlichen Gefühle emporende Verpflichtung der Unterthanen zum Militairdienst eingeführt ober beibehalten haben z gewiß wurde er auch nicht eine immer weiter gehende und die natürlichen Verhalts nisse seines Staats übersteigende Vermehrung seines Kriegsheers, und eine gleichfalls ins Ungemeffene sich crstreckende Erhohung seiner Einkunfte nothig ges funden, und sich badurch selbst in die Nothwendigs keit gesezt haben, sein Volk hartherzigen Fremben zu überliefern, um von demselben Abgaben zu erpres sen, die nicht nur durch ihre Große, sondern noch m hr durch die Art, wie sie erhoben wurden, außerst brús

druckend waren, die natürliche Freiheit und jeden Genuß beschränkten, endlich der Sittlichkeit und der Unhänglichkeit an das Vaterland höchst verderblich wurden; auch die bestehenden Mängel der Eriminal. Bersassung würden dem großen Könige nicht unbekannt geblieben, und gewiß verbessert senn, und so wäre also, hätte Preußen schon damals eine gute Constistution gehabt, den vornehmsten Irrthümern abgeholesen worden, welche, wie es die Schilderung zugesstanden hat, so viel Ungemach und Druck über Friesbrichs Volk gebracht haben.

So natürlich diese Gedanken ben wohlgesinnten Zeitgenossen dermalen auch sehn mogen; so ist es boch für Friedrich kein Vorwurf, daß er dieselben nicht gehabt, und nie daran gedacht hat, seinem Staate eine nach unsern jeßigen Begriffen gute Verfassung zu geben. Um dieses recht einzusehen, mussen wir wiederum aus unsrer Zeit hinausgehen, und uns ganz in die seinige verseßen. Friedrich hatte nicht die Bes griffe der jeßigen Zeit, und konnte sie nicht haben. Die Ueberzeugung von der Wichtigkeit einer frepen Verfassung, als nothwendige Bedingung eines. wohlregierten und glucklichen Staats, ist Folge weit späterer Bezebenheiten, die Friedrich nicht erlebt hat; er kounte also nicht auf den Gedan= ten Mm 3

ken gebracht werten, -ben Zustand, ben er in seis nen Staaten bestehend fand, ploglich ohne Anlag und Drang von A: gen-umzuwerfen, sich selbst und feine Nachfolger in den wichtigsten Regierungerechten zu Beschränken, sich und ihnen die Verbindlichkeit aufzus legen, ben der Ausübung dieser Rechte zuvor die Sinstimmung der von seinen Unterthanen gewählten Reprasentanten einzuholen. Der Gedanke an solche selbst gewählte Beschränkung der Regenten war so wenig in dem Ideenkreise seiner Zeitgenoffen, daß wir dreist behaupten konnen, Friedrich wurde, hatte er sie in Vorschlag gebracht, von seinem eignen Volke nicht verstanden sepn. Er wurde durch solche Vorschläge ohne alle Noth Unruhe in die Gemüther gebracht und vielleicht Volksbewegungen hervorgerufen haben, die keine menschliche Vorsicht vorauszuses hen, noch weniger sie in ihrem Fortgange aufzuhalten vermogt hatte. Die Geschichte aller Zeiten bietet uns auch kein Beispiel dar, daß ein unbeschrankt regies render, durch seine Geburt zu diesem Geschäft berne fener Herrscher 51), ohne durch außere Unfalle vers anlagt,

S1) Wir wissen mohl, daß, bem Rechte nach, dem Könige nur in Absicht einiger seiner Lande dieser Rame ges bahrte, und daß er in den zum deutschen Reiche gebös rigen Landen nur mit Einschränfungen regierte. Aber wir

anlaßt, ober eigentlich gezwungen zu senn, seiner Macht Schranken gesezt, und einen seit Jahrhunders ten bestehenden Zustand umgeandert hatte. Kriedrich hat dieses nicht thun wollen; er behielt die Rechte ben, die er ben der Besteigung des Throns mit froher Einstimmung seines Wolks erhalten hatte, und er bemühte sich, sie zu dessen Wohl anzuwenden, und glaubte dieses ungleich beffer zu bewirken, wenn er hierin der eignen reifen Ueberlegung, und dem Rath seiner, nach eigner Prufung gewählten Staatse diener folgte, als wenn er deshalb zuvörderst die Einwilligung von Volksvertretern hatte nachsuchen sols len, deren Wahl eine langsam zu erfindende neue Form würde erfobert haben, über beren Ausmittelung vielleicht schon die Gemuther entzweit, nnd Unruhen und Partheyen entstanden waren, von denen man in dem bisherigen Zustande nichts wußte.

Es ist um so natürlicher, daß Friedrich einen solchen Gedanken nicht gehabt hat, da er die Verfassung Mm 4 freper

wir nehmen bier die Sachen, wie sie wirklich waren; denn in der That herrschte Friedrich-in den deutschen Provinzen eben so unbeschränft, wie in dem souveralmen Königreich Preußen und in dem Herzogthum Schlessen. Der Zusammenhang mit dem Reiche wurde in den preußischen Landen gar nicht bemerkt, und war vielen Unterthanen nicht einmal bekannt.

freyer Staaten fast nur durch die Geschichte kannte, und bas Bild, welches biese von den mannichfachen, oft blutigen Unruhen aufstellt, welche die Leidens schaften verschiedener um die Herrschaft kampfender Parthepen erregten, konnte ihm nicht den Wunsch eingeben, ein Gleiches über sein Land zu bringen. Derjenige europäische Staat, der in Friedrichs Zeit vorzüglich einer frenen Verfassung genoß, welche viels Teicht mehr gepriesen als gekannt wurde, England, konnte gleichfalls nicht zur Nachahmung reizen. Die mehr durch Zusammentreffen gunstiger Umffande, als durch Weisheit der Menschen hervorgebrachten wundervollen Einrichtungen, durch welche in diesem Lande die eigne Thatigkeit und gute Einsicht der Glies der der Gesellschaft mehr, als die Vorsorge der Res gierung Sicherheit und Gluck in hohem Grade hers vorbringen, waren bamals noch nicht so bekannt '52), daß wir annehmen burften, sie segen Friedrich ficts

Dhngeachtet alles deffen, mas über die brittische Constitution geschrieben worden, ist deren mabre Beschaffen, beit erft ganz neuerlich unter uns durch die trefliche Darstellung der innern Verwaltung Große brittanniens, vom Frepherrn von Vinde, Verlin 1815, in ihr rechtes Licht gesett; eine Neine, aber bocht gehaltvolle und lehrreiche Schrift, auf welche aufmerksam zu machen wir diese Gelegenheit mit Vergnügen benußen.

sichtbar genug geworden, um von ihm nach ihrem Werth richtig gewürdigt, und sogar den entgegenges sezten Regierungs - Maximen vorgezogen werden zu konnen, die er, nach dem Beispiel seines Baters, angenommen hatte. Er sahe in England vorzüglich einen in seinen wichtigsten Regierungsrechten beschränk. ten Konig, ganz abhängig von einem Parlement, dessen Berathschlagungen den Ausländern oft noch tumultuarischer erschienen, als sie wirklich waren, und in dem viele Mitglieder nur deshalb die großen Worte "Freiheit und Vaterland" oft gebrauchten, um sich selbst an die Stelle der herrschenden Parthen zu segen, ober ihre Stimmen einem im Grunde, wenn er sich klug benahm, Alles nach seinem Willen leitenden Minister theuer zu verkaufen. Ben einer solchen Unsicht konnte die brittische Verfassung dem preußischen Könige unmöglich ehrwürdig sich darstels len, noch ben ihm den entferntesten Gedanken erres gen, gegen dieselbe den ruhigen Genuff und die Ausübung seiner angestammten und von Niemand anges fochtenen Regentenrechte aufzugeben, burch beren weis sen Gebrauch er sein Wolk nach eigner bester Einsicht, ohne Widerrede besorgen zu durfen, glucklich machte.

Diese Ansicht der Sache war in Friedrichs las ge so natürlich, das wir nicht noch ansühren wollen, Mm 5 wie

wie er überhaupt nicht für große und gewaltsame Maaßregeln war; er liebte die ruhige Fortdauer des einmal Bestehenden, woran er selbst und seine Unters thanen gewöhnt waren, er suchte alles Gute dessels ben möglichst zu benußen, und bas Fehlerhafte durch stille Wirksamkeit zu bessern. Daß bieses Friedrichs Ansichten vom Zweck des Staats, und von den Pflichten bes Oberhaupts deffelben gewesen sind, bes weisen seine Schriften, und die Handlungen seiner Regierung, welche nie, auch ben allen Reformen, die er je unternommen, auf ganzliche Umformung und Weranderung, sondern immer auf fortgehende Vers besserung der einmal eingeführten Ginrichtungen ziels Er war zufrieden', durch seine wachsame Fürs sorge und durch ununterbrochene Aufmerksamkeit auf Alles und Jedes, von Außen Sicherheit, Unabhangigkeit und Ansehn seines Volks, im Innern aber ei nem Jeden den vollen, ungestörten Genuß seines Ei genthums, und seine Rechte zu sichern, die Gleiche beit Aller vor dem Geset zu behaupten, und den Wohlstand aller fleißigen und thätigen Unterthanen zu befördern.

Man hat Friedrich den Beinamen des Großen gegeben. Mehrern Herrschern ist derselbe von der Verehrung oder der Schmeichelen ihrer Unterthanen und Zeitgenossen beigelegt, aber nur ben sehr wenis

gen hat die Nachwelt ihn bestätigt, und die Geschichte ihn bleibend aufgenommen. Es ist bemerkenswerth. daß hierin, ohne daß beshalb eine Verabredung mogs lich gewesen, wirklich viele Gerechtigkeit beobachtet ist. Rein Herrscher hat je den Beinamen des Gros Ben in der Geschichte behalten, der nicht wirklich durch ungewöhnliche Eigenschaften des Geistes und Chas rakters sich ausgezeichnet hatte; noch mehr, nur vers einte Verdienste des Krieges und Friedens haben ihn erwerben können. Allerdings haben zwar alle groß genannte Regenten burch gluckliche mit Ginsicht und Unstrengung geführte Kriege Ruhm erworben; aber der bloße Glanz der Thaten des Eroberers konnte die Menschen nie bewegen, demselben allein den Beis namen des Großen zu geben. Um diesen auch in der Geschichte zu behalten, mußten die Eigenschaften des Kelden zugleich mit friedlichen Großthaten des Regenten verbunden senn. Mur wenn der Held auch durch weise Gesetze und wohlthatige Einrichtungen den Wohlstand seines Volks gegründet oder erhöhet hatte, blieb ihm ben der partheilosen Nachwelt der ausgezeichnete Beiname des Großen. Der Mas cebonier Alexander würde wahrscheinlich durch den Umsturz des größten Reichs seiner Zeit, durch die Errichtung seines eigenen auf dessen Trüms mern nicht ben Beinamen bes Großen errungen has

ben, hatte er nicht zugleich angefangen, griechische Bildung über den weiten Orient zu verbreiten, und den festen Willen gezeigt, der Stifter eines bessern Bustandes der Menschheit zu werden. Wenn gleich ein früher Tod ihm nicht erlaubt hat, dies große Werk zu vollenden, so reichte boch der ernstliche Entwurf schon hin, Alexandern den Beinamen des Großen für alle Folgezeiten zu sichern. Auch der Franke Karl würde denselben durch dreißigjährige Siege, und die weite Ausdehnung seiner Herrschaft nicht errungen haben, hatte er nicht zugleich ben festen Vorsaß bewiesen, die rohen unter seinem Scepter vereinten Wolker durch weise Gesetze, Religion und Kenntnisse gesitteter zu machen. Kaiser Otto I hat auf gleis che Weise seinen Unspruch auf diesen Beinamen ers worben, obgleich derselbe von der Nachwelt minder allgemein anerkannt ist, und er vielleicht der Danks barkeit der Geistlichen, welche er partheiisch begüns stigte, am meisten den Beinamen des Großen verdankte, den sein Vater, Heinrich I, ungleich mehr verdient hatte, da er den Sohn an Geist und edlem Charakter, auch glanzenden Thaten des Krieges und Friedens ben weitem übertroffen hat. Auch der Russisch'e Peter wurde den Beinamen des Großen vielleicht nicht durch die Geschichte bestätigt erhalten has ben, hatte er nur nach harten Kampfen endlich ben groß.

ten Helden seiner Zeit besiegt, und hatte er nicht zugleich. mit Ueberwindung seiner eigenen und seines Volkes Robbeit, den Ruhm erworben, ter Stifter europäis scher Bildung in dem größten Reich der Erde gewore den zu sehn. Unter den Regenten kleiner Staaten ist Friedrichs Ahnherr, Churfürst Friedrich Wilhelm, fast der einzige, dem die Benennung des großen Churfürsten von den Zeitgenoffen beigelegt, und von der Nachwelt einstimmig bestätigt ist. verdankt bieses nicht allein seinen kriegerischen Thas ten, so glanzend sie waren, nicht allein der muthvols Ien und glücklichen Rettung seines Baterlandes, sondern mehr noch seinen friedlichen Tugenden, durch welche er bessere Einsichten und mildere Sitten vers breitete, und durch Gewöhnung zum Fleiß den Wohls stand seiner Unterthanen beförderte. Auch Friedrich hat auf gleichem Wege sich zu hohem Ruhm erhoben, und der ihm schon fruh beigelegte Name des Großen ist nach seinem Tobe von allen Nationen mit wetteifernder. Uebereinstimmung bekräftigt, und wird ihm mahrscheinlich bis zu den entferntesten Zeiten bleis Den Eingebornen schien dieser Beiname noch nicht zu genügen, sie haben daher Friedrich auch ben Einzigen 13) genannt, um ihr Gefühl auszudrüs

<sup>53)</sup> Der Dichter Ramler bat diesen Beinamen zuerft gebraucht, der nachber von Vielen in und außer den preußischen Landen beibehalten iff.

den, daß viel Großes und Sutes, was ben andem Herrschern zerstreut erblickt werde, nur ben Friedrich Wie es scheint, wird die Nach: vereint gefunden sep. welt auch diesen eigenthumlichen Namen des Konigs bestätigen, in gerechter Unerkennung, daß das Edle und Trefliche die vorhandenen Mängel und Fehler ben weitem überwogen habe. Moge dieses auch der steundliche Eindruck der von uns aufgestellten Schil derung bleiben, welche, die Mangel keinesweges verhüllend, sie nur in ihrem richtigen Berhältnif darzustellen bemüht gewesen ift. Ist uns dieses ge lungen, so durfen wir hoffen, es werden kunftig keine Lasterer und Schmaher des großen Mannes mehr gehort werden, der ewig zu den Zierden der Menschheit gezählt werden und der Deutschen gerechter Stolz blei ben wird.

Wenn man einen Mann so umständlich in der Ersüllung der Pstichten seines Berufs geschildert hat, als es von uns mit Friedrich geschehen ist, und der Wann aus solcher Ersüllung so ganz das Hauptges schäft seines langen Lebens machte, und demselben mit solcher Unstrengung alle seine Kräste widmete, wie Friedrich gethan hat; so hat man in dem öffents Lichen Geschäftsmanne auch zugleich den Menschen und seinen Privatcharakter zureichend darges stellt, denn derselbe hat durch sein öffentliches leben

ben ganzen Umfang seiner geistigen Krafte bargelegt, und jenem die Sigenthümlichkeiten seines Charakters tief eingedrückt. Wir haben auch hierauf oft hinges wiesen, und aus den Sigenheiten des Menschen das Betragen Friedrichs als Regenten entwickelt; wir sügen also nur noch Weniges über seinen Privatse harakter hinzu.

Gesunder Menschenberstand und richtiges Urs theil sind unverkennbar hervorstechende Züge seis nes Geistes. Er hatte dieselben durch eignes von allem fremden Urtheil unabhängiges Nachdenken, und durch große Aufmerksamkeit auf alle ihm erhebe lichen Gegenstände, auch durch sorgsames Lesen der Geschichte, ausgebildet. Weil er alle Dinge, die ihm wichtig wurden, möglichst vollständig nach allen ihren Beziehungen zu kennen bemuht gewesen, so waren seine Urtheile meistens treffend und angemest sen. Go fehr er scharffinnige Zergliederung eines Begriffs, und Entwicklung alles bessen, was in dems selben lag, liebte, so sehr haßte er Spißfindigkeiten und übertriebene Feinheiten. Sein Blick war immer auf das Wesentliche einer Sache gerichtet, und aus diesem folgerte er Alles, was auf dieselbe Bezug hatte, und zog ab, was fremder Jrethum und Vors urtheil beigemischt haben mogten. Einbildungsfraft scheint bep ihm die schwächste Geisteskraft gewesen zu

fenn, daher sind unter seinen Gedichten nur dieserigen von vorzüglichem Werth, durch welche er selbst ges habte Empfindungen lebhaft ausbrückte, oder auch die Resultate seines Nachdenkens in edler Sprache vorträgt; von beiden Gattungen findet man Meisters stücke unter diesen Gedichten, andere aber ermüben und verwirren durch gehäufte Gleichnisse, und zu weit ausgemahlte Bilber. Rur in Einem Punkt bewies er eine ihm eigne Starke ber Einbildungskraft, namlich darin, daß er eine Gegend, die er einmal gesehen, oder auch nur lebhaft beschreiben gehort hatte, sich deutlich mit allen ihren Eigenthumlichkeiten voraufiellen, und darin die Bewegungen eines Heers zu beschreiben und zu ordnen vermagte. Sein Gedacht nif war von großem Umfange und bis ins Alter von seltner Treue. Vor langer Zeit gehörte weitlauftige Gespräche wußte er sich genau, oft wortlich, zu erine nern, vor langer Zeit gesehene Gesichtszüge erkannte er richtig wieder. Wahrheit, Offenheit, Bieders keit, eine natürliche Reigung, in allen Fällen ges recht und ebel zu handeln, feuriger Trieb, sich in Allem, was brav und gut war, auszuzeichnen, und die Achtung der Menschen von eignem Werth zu vers bienen, waren von früher Jugend an die Grundzüge feines Charakters; man kann sagen, daß biese Ingenden ihm angeboren waren, aber die Erziehung eincr

einer Rocoules und eines Jandun hatte sie weis er ausgebildet und das eigne Nachdenken noch volls kommner entwickelt und zu Grundsäßen ethoben, nach denen er sein Leben einrichtete und die er bis ans Ende in voller Stärke beibehalten hat. Verstellung und Schleichwege waren ihm sehr zuwider, und er hatte eine große Abneizung gegen allen Trug, Schein, Lüge und alles affektirte Wesen. Er liebte in allen Dinsgen das Gerade und Sinsache, Bestimmtheit in den Ideen, Kürze und Klarheit in dem Vortrage Andes rer, und er strebte diese Tugenden selbst zu haben. Wortschwall, weitschweisige Reden, Außerer Prunk, und unnüße Serimonien waren ihm sehr zuwider.

Wir haben bereits als einen der schönsten Züge im Charakter Friedrichs bemerkt, daß er für seine Eltern große Verehrung und zärtliche Liebe hatte, welche Empfindungen nicht dadurch gemindert wurs den, daß durch den unglücklichen Zwist der Eltern, und besonders die Leidenschaften des Vaters, seine Jugend so sehr getrübt war. Auch für seine Gesschwister bewies er zärtliche Anhänglichkeit; seine äls teste Schwester Wilhelmine (nachher Markgräsin von Bayreuth), welche ihm an Alter die nächste war, scheint mit ihm in der Richtung des Geistes und den Reigungen die meiste Verwandtschaft gehabt zu haben,

und da beide Geschwister gleiche Leiden der Jugend aus gleicher Ursach erduldet hatten, so näherte sie dieses noch mehr, und die empfindungsvolle Zartlichkeit Friedrichs für diese geliebte Schwester, welche diese Gesinnung vollkommen erwiederte, dauerte bis an ihren Tod, welcher den Tag der Schlacht bep d. 14ten Oktor. Hochkirchen für ihn noch schwärzer machte, und ihn auf das empfindlichste betrübte. Auch für seine Schwestern Louise Ulrike (nachher Königin von Schweben) und Philippine (nachher Herzogin von Braunschweig) hatte er zärtliche Liebe, und die Besuche, welche dieselben ihm zuweilen machten, vers ursachten ihm immer große Freude. Als die Konis 1782 gin von Schweden gestorben war, ließ der Konig den damaligen Kabinets : Sekretair Menken, ber por: her Legations : Sekretair in Stockholm gewesen, und vor noch nicht langer Zeit zurückgekehrt war, zu sich kommen, und foderte denselben auf, ihm viele kleine Züge von dem Leben und den Handlungen der Verstorbenen zu erzählen. Der König fragte immer wei ter, und wurde endlich so gerührt, daß er zulezt viele Thranen vergoß. Menken hat dieses selbst seis nem Freunde, dem Schreiber dieses, erzählt, konnte den Zustand von Wehinuth, worin er Konig gefunden, nicht lebhaft genug schildern. seinen Bruder Reinrich bewies Friedrich die zarts Lichste

lichste Liebe und hohe Achtung. Mit Stolz nannte er ihn den Feldherrn ohne Fehler, und ergriff jebe Gelegenheit, seinen großen Thaten Gerechtigkeit wie berfahren zu lassen. Wenn er im siebenjährigen Kriege zuweilen durch Verminderung der dem Prins zen anvertrauten Corps leztern in einige Verlegenheit sezte, so geschah dies aus Noth, weil er der Trups pen zur eignen Rettung selbst bedurfte, und es gab Heinrich jedesmal Gelegenheit, neue Ges schicklichkeit zu zeigen. Dieser Prinz war unstreis tig ber Vertrauteste des Konigs, und lezterer hat gewiß nichts Wichtiges in den außern Staatsverhalts nissen unternommen, ohne mit Heinrich vorher sich berathen zu haben; doch war in ihren politischen Ans sichten einige Verschiedenheit. Heinrich war minder als Friedrich für Mäßigung und Permeibung alles bessen, was den Ruhestand storen konnte; er wollte auch durch rasche und kühne Unternehmungen die Größe Prengens grunden, ber Konig aber zog bies sem strenge Beobachtung des Rechts in allen Fällen vor, und schätte es für seinen edelsten Ruhm, ber Beschüßer ber Verfassung Deutschlands zu senn, welche Heinrich einiger Aufopferung nicht werth hielt, und von bem System, das Friedrich in seinen leztern Jahren angenommen hatte, wenig gute Folgen hoffte. Dagegen schien ihm eine enge Verbindung mit Franks reich Nn 2

reich die zuträglichste für Preußens Interesse, welches Friedrich nur mit Einschränkungen und unter Bedins guugen zugestand, die das französische Kabinet nicht erfüllen konnte, wie dieses bereits entwickelt ist 54).

Nur zwischen Friedrich und dem altesten seiner Bruder, dem Prinzen August Wilhelm, ents stand während des stebenjährigen Krieges ein unglücks Kicher Zwist, da der Konig den Prinzen beschuldigte, ben dem ihm anvertraueten Ruckzuge aus Bohmen große Fehler begangen zu haben, und ihm dieses mit einer Harte vorwarf, die den Prinzen mit bitterm Gram erfüllte, der eine Krankheit zur Folge hatte, x758 die mit dem Tode endete, den das Publikum, viels keicht irrig, jenem Gram allein beimaaß. Die Ges schichte enthält sich billig eines Urtheils über diesen Bruderzwist, da es in jeßiger weit entfernten Zeit, wo die besondern Umskände verdunkelt sind, kanm möglich ist zu entscheiden, an welcher Seite der meiste Unlaß zu dem Migverständniß gegeben senn mag, zu bessen Bermehrung vielleicht auch Andere beigetragen haben mogen 15). Für die nachgelassenen Kinder die fe\$

<sup>54)</sup> Im aten Bande weten Kapitel.

<sup>55)</sup> Man hat dessen besonders den General von Winterfeld beschuldigt. Und scheint dies aber, schon aus dem Grunde

Den

ses Bruders bewies Friedrich die zartlichste Sorgfalt. Er übertrug die Oberanssicht über deren Erziehung dem Feldmarschall von Kalkstein, einem sehr wurdis gen Manne, der Führer seiner eignen Jugend gewesen war. Umständliche Instruktionen ertheilte er benen, welchen der Unterricht der jungen Prinzen anvertrauet war, und ließ sich über deren Fortschritte, auch wähs rend des Krieges, der ihn von den Prinzen abwesend hielt, Bericht erstatten. Der jungere dieser Prinzen, Heinrich Carl, war vorzüglich der Liebling des Konigs, weil er mit vorzüglichen Talenten und eifris ger Begierbe, seine Kenntnisse zu erweitern, ben lies benswürdigsten Charakter verband. Der frühe Tob 1767 dieses Jünglings schmerzte Friedrich sehr; er schrieb selbst eine Lobschrift auf ihn, welche er dem Akades miker Thiebault zum Vorlesen in der Akademie übers gab. Lezterer erzählt, daß wie der König ihm dies sen Auftrag ertheilte und ihm selbst die Schrift vors lesen wollte, er zwar mit erzwungener Fassung anges fangen, aber durch Wehmuth und einen Strom von Thränen überwältigt nicht habe vollenden können. —

> Grunde unglaublich, weil Binterfeld von Allen ale ein febr fluger Mann geschilbert mirb, von bem nicht anzunehmen ift, daß er absichtlich fic ben kinftigen Thronfolger, der jeden Tag sein herr werden konnte, babe abgeneigt machen mollen.

Nn 3

Den ältern bieser Prinzen, seinen Thronfolger, hat Friedrich während dessen erster Jugend weniger Zärt: lichkeit bewiesen, vielleicht weil derselbe nicht so viel Meigung zu ernsthaften Studien und der Vorbereitung zu seinem großen Veruf zeigte, als zu den seinem Alter gewöhnlichen Vergnügungen. Nach dem sies benjährigen Kriege wellte ber Konig, daß ber damals zwanzigsährige Kronprinz den Versammlungen der hochsten Departements beiwohne, um praktische Kenuts nig vom Sange der Geschäfte zu erhalten. wist sehr guter Gedanke, der aber durch eigne Schuld des Konigs nicht ausgeführt wurde, denn wie er einst ben Prinzen über bas, was in jenen Versammlungen vorgekommen war, befragte, und keine befriedigens den Antworten erhielt, glaubte er, daß der Throns folger nicht genug Aufmerksamkeit auf die Geschäfte perwende, und es sey nicht der Mühe werth, ihn zur Theilnahme an benselben Gelegenheit zu geben. Der Prinz wurde von dieser Zeit an von aller Kenntniß ders selben ganzlich ausgeschlossen, und ist es bis zu Fries drichs Tode, wo der Kronprinz zwen und vierzig Jahre alt war, geblieben; der König selbst redte nie darüber mit ihm, und sahe es ungern, wenn Minis ster ober Andere ben Kronprinzen von bem, was vors ging, unterrichteten. Es ist hies auch, so viel wir wissen, nur während der lezten Jahre vor Friedrich Wills

Wilhelms II Thronbesteigung von Herkberg gesches hen. Friedrichs Abneigung gegen den Prinzen wurde durch die Kenntniß, welche er von dessen heimlichen Ausschweifungen und von seinem Umgange mit schlechs ten Leuten erhielt, noch vermehrt. Unstreitig hat Friedrich hier in seinem Betragen gefehlt; er mußte mehr Aufmerksamkeit auf die Bildung des Prinzen wenden, dem es nicht an sehr glücklichen, natürlichen Unlagen fehlte, und der ben manchen Gelegenheiten Beist und edlen Charakter bewies. Ware er ben Zeiten mit Mannern von Werth umgeben worden, so wurde er noch besser ausgebildet, und nicht in die Hände von weniger vorzüglichen Menschen gefallen senn, die seine natürliche Gute misbrauchten. In etwas späterer Zeit hat auch Friedrich hierin seinen Irrthum erkannt, den treflichen Eigenschaften seines Neffen mehr Ges rechtigkeit widerfahren lassen, und, wie wir bereits erzählt, während des banerschen Erbfolge: Kriegs, und während der nachherigen Sendung nach St. Pes tersburg die höchste Zufriedenheit mit dem Betragen des Kronprinzen zu erkennen gegeben, auch gute Hoffs nungen von ihm, als seinem Nachfolger, zuweiten lebhaft geäußert.

Das Gluck bes hanslichen Lebens hat Friedrich ganz entbehrt, und wir halten dieses für den wichtigsten Nn 4

Abgang seines übrigens heitern und glücklichen Lebens, glauben auch, daß biese Entbehrung nicht ohne üble Folgen für des Königs Charakter gewesen sep. Fries brich ware ganz würdig und fähig gewesen, ein zartlider Gatte und Vater ihm ahnlicher Kinder zu seyn. Mare er dies geworden, so würde mehr Milbe in seinen Charakter gebracht, manches Rauhe, Harte und Launenhafte aus demselben weggeschafft senn, wels ches unstreitig Folge seines zu einsamen Lebens und seines nur auf altere Personen, meistens Militairs. und Geschäftleute, eingeschränkten Umgangs gewesen ist. Dag Friedrich des hauslichen lebens entbehrte, war ganz seine eigene Wahl, und dies unstreitig ein Fehler, schwer zu entschuldigen, da wir die nähern Umstände, welche ihn zu diesem sonderbaren Ents schluß bestimmten, nicht kennen. Es ist nicht ber Mühr werth, ben den mancherlen hierüber verbreis teten, zum Theil sehr albernen Sagen, deren keine historische Beweise für sich hat, zu verweilen. hat behauptet: Friedrich sen früh in eine englische Prinzessen, Tochter Königs Georgs II, verliebt ges wesen, und diese Liebe habe seine versuchte Fluchtreis se, die nach England gerichtet gewesen, veranlaßt, weil ihm aber der Genuß dieser ersten Liebe vereitelt worden, und er nachher ohne seine Wahl sich habe vermählen muffen, so habe er beschloffen, sein Herz

nie

nie an eine Person des andern Geschlichts zu schens ken, und diesem Vorsaß sen er treu geblieben. Diese Sage ist, allem Anschein nach, durchaus falsch; Friedrich hat die englische Prinzessin nie, oder doch nur in seiner und ihrer ersten Kindheit gesehen, eine Liebe zu derselben hat also ben ihm nie entstehen konnen, und wenn eine Verbindung der beiden Kinder auch der sehnlichste Wunsch der Mutter war, so wurde er es nicht deshalb auch von Friedrich. Seine Absicht zu entfliehen wird durch die harten Mishands lungen des Vaters, denen er sich entziehen wollte, hinlanglich erklart, und es war natürlich, und sehr schicklich, daß er England zum Zufluchtsort wählte, da er an dem Hofe seines Oheims einen sichern und. anständigen Aufenthalt erwarten konnte, auch wenn dieser ihn nicht zu seinem Schwiegersohn machte. Er konnte von hier aus über die Rückkehr zu seinem Vas ter unter billigen Bedingungen unterhandeln. Indeß, die Dinge nahmen eine andere Wendung; Friedrich mußte nach dem Willen seines versöhnten Vaters sich der braunschweigischen Prinzessin Elisabeth Christine vermählen 56), die wegen ihrer Schönheit 1733 und wegen der Eigenschaften ihres Geistes und Herzens

Nn 5

als

<sup>46)</sup> S. oben Seite 79. Note. 47.

als die liebenswürdigste ihrer Zeit geschildert wird 17). Friedrich erkannte dieses selbst, und bewies seiner Ges mahlin vom Anfang ihrer She an die größte und zue vorkommendste Achtung, sahe auch sehr gern, daß sie der Gegenstand der Verehrung seines Hofes, Liebe und Ehrfurcht des ganzen Volks war. In diesem Verhaltniß ist er sein ganzes Leben hindurch mit ihr geblieben, und in seinem achtungsvollen Bes tragen ist nie die kleinste Weranderung bemerkt wors Aber über dieses ist es auch nie hinausgegans Nie hat Friedrich eine zürtliche Neigung für seine Gemahlin zu erkennen gegeben, noch mit ihr auf vertrantem Juß gelebt; sie bewies von ihrer Seite ben jedem Unlaß eine enthusiastische Bewuns derung der großen Eigenschaften des Königs und eine gang unbeschränkte Ergebenheit in seinen Willen. Sie vertheidigte Alles, was von ihm geschahe, und erlaubte nicht, daß in ihrer Gegenwart auch nur der kleinste Sadel irgend einer Einrichtung des Konigs vorgebracht wurde. Während des siebenjährigen Krieges außerte sie eine zartliche Gorge für des Kos nigs

<sup>57)</sup> Ein Zeitgenosse, der sie zur Zeit ihrer blübenden Insgend als Kronprinzessin zu Rheinsberg gesehen; macht von ihr die einnehmendste Schilderung. S. lettres familieres du Baron de Bielseld, à la Haye 1765. p. 80 und an andern Stellen.

nigs Erhaltung, und sahe allen Nachrichten, über ihn eingingen, mit angstlicher Ungeduld entges gen. Friedrich wußte dieses und gab ihr von wichs tigen Vorgängen gewöhnlich selbst durch kurze Briefe bie erste Kenntniß. Die Entfernung, in welcher übrigens Friedrich von seiner Gemahlin lebte, ging so weit, daß er sie während seiner ganzen Regies rung auch nicht ein einziges Mal nach Potsbam ober Sanssouci eingeladen hat, wie es doch jeden Soms mer in Unsehung der meisten Glieder der koniglichen Familie üblich war, z. B. der ersten Gemahlin des Kronprinzen, auch einer braunschweigischen Prins zessin, deren Umgang bem Konige viel Vergnügen Die Königin hat also den gewöhnlichen Aufenthaltsort ihres Gemahls nie gesehen; sie hat auch über diese Zurücksetzung nie einige Empfindlichs keit geäußert, aber daß sie dieselbe schmerzhaft ges fühlt, davon gab sie noch in den lezten Lebensjahren des Königs einen Beweis. Der Herzog Ferbinand von Braunschweig kam einst unerwartet nach Berlin, während der König auf einer seiner militairischen Reis sen für långere Zeit von dort abwesend war. Sus. bald der leztere es erfuhr, schrieb er an den Herzog und außerte, daß wenn es diesem Prinzen etwa ges fällig senn möchte, auch Sanssvuci zu besuchen, er dort Alles, gleich als wenn der König dort ware, zu seinem Empfange bereit finden wurde, eine Gesellsschaft, die er mitnehmen wolle, überlasse er des Her, sogs eigner Auswahl, und, sezte er hinzu, sollte es etwa der Königin gefallen, ihren Bruder nach Sandsouci zu begleiten, werde es ihm sehr anger nehm senn, und es sen auch für diesen Fall bereits Alles angeordnet. Ferdinand zeigte diesen Brief seiner Schwester, aber diese erwiederte mit edlem Stolz: da der König sie noch nie nach Sandsouci eingeladen habe, wolle sie auch nicht gerade die Zeit seiner Abwesenheit nußen, um dieses Lustschloß ohne ihn selbst zu sehen.

Friedrich war grade in der ersten Bluthe der Jugend, als sein Vater ihn nach Oresden führte, und König August II von Polen ihn zu den Aussschweisungen grober Wollust verleitete. Er soll sich denselben nach der Rücksehr mit solchem Uebermaaß ergeben haben, daß es nachtheilige Folgen für seine Gesundheit hatte. Wir haben bereits unsre Vermusthung geäußert, 12), daß diese Ausschweisungen uns möglich lange Zeit gedauert haben können, weil sonst einige Nachrichten von benselben auf uns gekommen sein müßten, und die Markgräsin von Bayreuth

<sup>98)</sup> S, oben Seite 72.

nicht die einzige senn würde, die je derselben erwähnt hat. Eine bestimmte Buhlerin des Prinzen in dieser Zeit ist nie genannt, diejenige ausgenommen, welche er mit von Dresden gebracht hatte. Von der Zeit an, daß Friedrich den Thron bestiegen hatte, ist nie einer Maitresse, noch weniger eines Einflusses, den dieselbe auf ihn gehabt, gebacht. Nur von einer italienischen Operistin Barberini hat das Publikum einige Zeit geglaubt, daß sie einen Eindruck auf den jungen König gemacht habe. Wenn dies gegründet gewesen, hat Friedrich sich doch sehr bald von diesex Verbindung befreit. Die Barberini wurde durch ihre Werheirathung mit bem Glogauschen Regierungs Prasidenten von Cocceji, einem Sohne des Große Kanzlers, von Berlin entfernt. Ob die strenge Ents haltsamkeit, welche Friedrich während seiner ganzen Regierung in Absicht des weiblichen Geschlechts bes wiesen hat, lediglich eine Folge seines Temperas ments, oder seiner Gorge, sich gegen jeden verberbs lichen Einfluß zu sichern, gewesen sen, vermögen wir nicht zu entscheiben, doch vermuthen wir, daß seine Tugend wenigstens in dem Mangel des Temperaments eine gute Schußwehr gefunden habe.

Man hat Friedrich auch unnatürlicher Wollust beschuldigt. Wir halten dies für schändliche Vers läums laumdung aus zwen, nach unsrer Ansicht, entschei benden Grunden. Erstlich, in der frühern Zeit, ba diese Sache, ware sie gegründet gewesen, das meiste Aufsehn gemacht haben und bas Gerede aller Welt gewesen senn mußte, ist berfelben nirgend nur mit einem Worte gedacht. Es geschieht ihrer zuerft in einer Voltaire beigelegten Schrift Erwähnung, die erst nach dem Tode dieses Schriftstellers bekannt gemacht wurde. Aber diese Schrift ist entweder von Voltaire nie, oder boch zu einer Zeit geschrieben, wie er sich von Friedrich auf das empfindlichste bes leidigt glaubte, und in hochster Erbitterung gegen denselben war. Aber wenn auch lezteres - der Fall senn sollte, so hatte Voltaire diese Beschuldigung doch felbst zurückgenommen und ganzlich vernichtet, dadurch, daß er noch einige Jahre vor seinem Tode selbst eine Schrift über sein Leben herausgegeben hat, welche mit jener nach seinem Tode herausgekomme nen durchaus übereinstimmt, aber grade die anside Bige Stelle über Friedrich nicht enthält 59). Es ist daher hochst mahrscheinlich, daß der Herausgen ber von Voltaires Schriften, Beaumarchais, ober ein Andrer, die achte Woltairsche Schrift abgeschrie bett

<sup>59)</sup> Wir wünschen', daß bier Beilage M. | Nr. 7. nachger lesen werde.

ben und aus niedriger Gewinnsacht in dieselbe diesen schändsichen Zusaß eingeschaket habe. Höchst unbesonnen und wirklich unaklärlich aber ist die Wieders holung dieser Unkloye von einem so wahrheitliebens den Manne, als Busching 60) unstreitig war, ohne daß er den geringsten Beweis der Glaublichkeit beis gebracht gatte. Der zweite Grund, weshalb wir dieses Gerücht für eine schändliche Verläumdung hals ter, ist, die ausdauernde Geistes, und Körperkraft, veren Friedrich sein ganzes Leben hindurch bis ins hohe Alter genossen hat, die ungeschwächte Heiters keit, die bis zu seiner lezten Krankheit und noch während derselben ben ihm gefunden wurde. Wahrs. lich, es wurde das erste Beispiel seyn, daß ein in der Jugend begangenes Laster dieser Art, und andre unmäßige Ausschweifungen der Wollust ohne alle verberbliche Folgen für Geift und Korper während eines so langen Lebens geblieben waren!

Die gefühlvolle Anhänglichkeit Friedrichs für die Personen, welche durch natürliche Bande mit ihm verbunden waren, läßt nicht zweifeln, daß seine Emspfindungen für diesenigen, welche er wegen Uebereinsstimmung der Gesinnungen selbst zu seinen Freunden

gewählt hatte, gleichsalls sehr lebhaft gewesen sind. Sie waren es wirklich, urd von frühester Jugend an ist der Genuß der Freundschaft für ihn der höchste ge wesen, und es bis ins Alter geblieben. Seine Briefe enthalten sehr viele Beweise, wie selz er die Freunds schaft für das größte Glück des Lebens holt 61); et nahm an Allem, was seine Freunde anging, sen lebs haftesten Untheil; sie waren nicht burch Gleichheit der Leidenschaften mit ihm verbunden, nicht blos Theilnehmer seiner Freuden, sondern fast alle, selbst die in den frühern Jahren, waren ernste gesezte Man ner, welche mit ihm nach Wahrheit forschten, und in den Wissenschaften ihr größtes Vergnügen fanden. Solcher Freunde und vertrauten Umgangsgenossen hat Friedrich während seines langen Lebens eine große Seine Empfindungen für dieselben Menge gehabt. waren natürlich mannichfach abgestuft; an Einigen hing er mit zärtlicher, fast leidenschaftlicher Liebe, sur Andere war seine Freundschaft mehr hohe Achtung ihrer schäßbaren Eigenschaften. Daß der König fast

im

<sup>61)</sup> i. B. in einem Briefe an d'Argens vom J. 1745 sest et: ", je pense qu'un veritable ami est un don ", de Dieu. Helas! j'en ai perdu deux que je ", regretterai toute ma vie, et dont le souvenir ", ne finira qu'avec ma durée." Der Eine diese beiden Freunde war unfreitig Suhm.

immer gut gewählt habe, wird dadurch bewiesen, daß das Publikum den meisten dieser Freunde Gereche tigkeit widerfahren ließ, und sie für hochst wurdis ge, durch- Tugenden, Talente und Kenntnisse auss gezeichnete Manner hielt, beren enge Verbindung mit dem Regenten man gern sabe, und keine Nachs theile davon besorgte. Solche Manner waren z. B. sein erster Lehrer Duhan be Jandun, Jordan, Suhm, Kaiserling, Knobelsborf und viele Andere, über die alle die allgemeine Meinung fehr gunstig geurtheilt hat. Nur eine Ausnahme ist uns hiers von bekannt; La Mettrie namlich ist von Allen, die ihn gekannt, wegen seines niederträchtigen Chas raktere so sehr verachtet worden, daß man glaus ben muß, Friedrich habe sich in Absicht der gus ten Meinung, welche er von diesem Manne ges faßt hatte, getäuscht, obgleich er dieselbe bis an La Mettries Tod beibehalten, und selbst durch eine Lobschrift auf ihn bekräftiget hat. Friedrich war äußerst treu und standhaft in der Freundschaft, und wen er derselben einmal werth gefunden, ber konnte sich auf die Dauer seiner Gesinnungen verlassen, bie keinem Wechsel noch Launen unterworfen waren. Er verlangte auch keine überspannte Vollkommens heit, noch den Verein aller Tugenden ben seinen Freunden; er ertrug Schwächen und Fehler, und v. Dobms Denfm. 4 B. OQ wenn

wenn der Grund des Charakters edel und gut war, kehrte er auch bep etwaigen Verirrungen, die ihn vielleicht auf kurze Zeit erkalten konnten, bald mit vollem Vertranen zuruck. Mur Gine dieser Freunds schafts & Verbindungen ist auf eine hochst unangenehe me Art aufgelöst, und zwar die mit dem unter den Freunden Friedrichs durch seinen Geist am meisten hervorragenden Manne - mit Boltaire. Wenn gleich hierben an beiden Seiten gefehlt senn mag, so ist doch nach Allem, was wir von diesem Zwiste wissen, Wols taires Schuld die größere gewesen 62). Der König zeigte ben dieser Gelegenheit die gute Eigenschaft, baf, wenn er gleich einen Mann in gewiffen Ruckfichten sehr tadelnswerth fand, er ihn doch deshalb nicht in allen verwarf, sondern sein übriges Gute nach seinem gam zen Werth anzuerkennen fortfuhr. So ist Kein Zweb fel, daß Friedrich, nachdem er von Voltaire sich auf unwürdige Weise beleidigt glaubte, für beffen mo ralischen Charakter eine große Verachtung empfant und daß' er biese Gesinnung auch immer beibehalte hat. Aber dieses hinderte ihn nicht, für Voltalie Geistesvorzüge eine gleich hohe Achtung wie vorbi

<sup>62)</sup> In der Beilage M. VII. b. ist über das Werbestnif im schen dem König und Voltaire mehr gesagt, welcht wir bier nachgelesen wünschen.

zu haben; er blieb der größte Bewunderer der aus Berordentlichen Talente dieses Mannes, und las befo sen Schriften bis ins Alter mit immer exneutem Vergnügen. Der freundschaftliche Briefwechsel wurde nach einiger Jahre Unterbrechung wieder ans geknupft, und hat bis zu Voltaires Tobe fortgedauert wenn auch nicht die Zärtlichkeit jugenblicher Gefühle wiederkehren konnte, so bewled Friedrich doch achs tungsvolle Freundschaft und lebhafte Theilnahme an Allem, was Voltaire anging. Selbst wo er mit dessen Meinungen nicht übereinstimmte, widerspricht er mit einer Achtung, von der man in den Briefen an andere auch von ihm sehr hochgeschätzte Männer, 3. B. d'Alembert, nichts Aehnliches findet. Nach Woltaires Tode schrieb er eine Lobschrift auf ihn, in welcher des alten Zwistes gar nicht erwähnt wird. Ein Freund, für den Friedrich noch in seinen reifern Johren eine wirklich zartliche Freundschaft hatte, und zu dem sein Vertrauen ganz unbegranzt schien, war d'Argens, und ber Mann verdiente diese Gesinnung durch die leidenschaftliche Anhanglichkeit, mit der er Friedrich ergeben war, in welchem er, ohne alle Rucksicht auf ben König, allein den Menschen liebte und ehrte 63).

Do 2

aE

<sup>63)</sup> S. Beilage M. VII, f.

In dem Umgange mit Freunden bewies Frie brich ganz die offne Vertraulichkeit, welche den schönsten Reiz freundschaftlicher Verbindung aus macht, doch vergaß er hierben nicht die Rücksichten, welche er seinem großen Berufe schuldig war, und et gestattete keinem seiner Freunde, so groß auch bie Vertraulichkeit mit demselben war, einigen Antheil an den Entschließungen, welche er als Regent zu nehmen hatte. Um in diesem Punkt besto sicherer zu senn, wählte Friedrich vertrautere Umgangege nossen selten aus bem Kreise seiner Geschäftsleute, sondern mehr unter solchen Mannern, die mit Go schäften nichts zu'thun, im Lande nicht viele Bers bindungen hatten, und oft demselben ganz fremd Das Verhältnis des Regenten und des Freundes war ben ihm streng geschieden; dies immer und unter allen Umständen zu beachten, und genau den Mittelweg zwischen offner Vertraulichkeit und Entfernung alles Einflusses, der nachtheilig Tenn kann, zu treffen, ist unstreitig sehr schwer, aber es ift unerläßlich 'für einen Regenten, der selbst to gieren und doch zugleich mit Freunden umgehen will. Jeder, der dem Weltlauf mit einiger Aufmerksam keit zugesehen hat, wird sich bald überzeugen, daß das Bbse; welches im Namen der Regenten ger schieht, in sehr vielen Fallen weit weniger ihnen selbst

ils vielmehr denen beigemessen werden musse, wels hen sie ihr Vertrauen geschenkt, und welche sich bes eutenden Einfluß auf ihre Ansichten und Entschlüsse rworben haben. Aluch kann es dem genauern Beobachter nicht entgehen, daß diejenigen, welche wes, en Gleichformigkeit der Sinnesart von den Konigen elbst zu Vertrauten erkohren sind, gewöhnlich einen eit bedeutendern und oft nachtheiligern Einfluß bes. reisen, als die, welche den Beruf und die Pflicht aben, Rath zu ertheilen. Leztere handeln mehrnter den Augen des sie streng beobachtenden und ichtenden Publikums, sie wissen, daß sie nach kurs er ober langer Zeit zur Rechenschaft gezogen werden innen; dies macht behutsam. Ganz anders ift es it den selbst gewählten Freunden und Lieblingen er Monarchen; gewöhnlich kommen sie leztern durch Iter und gleiche Neigungen naher, und wirken als mit größerer Leichtigkeit. Noch mehr, sie handeln eistens im Verborgenen; was sie dem Herrn unter er Augen gerathen haben, ist sehr schwer zu erweis. n, und wird ganz unmöglich, wenn der Liebling, me bestimmten Rath zu geben, nur burch gelegents he Schilderung der Personen und Dinge, durch sallig scheinende Aeußerungen von Gesinnungen id Urtheilen in bem Herrn Unsichten und Ents ilusse hervorzubringen wußte, welche erst durch Hands D0 3

Handlungen bekannt werden. Der entschiedne Wille des Herrschers befreit alsbann den, der ihn verans Laste, von aller Verantwortlichkeit, und so kann auch ein einfichtsvoller Regent, ihm selbst unbewußt, leicht das Werkzeug der Leidenschaft des Lieblings Dieses aus der Natur menschlicher Dinge hervorgehende Verhaltniß macht einem Regenten, dem die vollkommenste Erfüllung seines hohen Be: rufs wirklich angelegen ist, die höchste Vorsicht im Freundschaftlichen Umgange zur dringenden Pflicht, ja man gelangt ben tieferm Nachdenken über diesen Gegenstand zu der Ueberzeugung, daß folche Vorsicht fast nie zu weit getrieben werden konne, und man wird sogar versucht zu glauben, es sen bas traurige Loos der Konige, gar keine Freunde zu haben. Denn auch in den Augenblicken der Ruhe und des Bere gnügens, wo der Herrscher gern seine hohe Würte vergessen, wo er ganz Mensch sehn will, muß a aufmerksam die Eindrücke bewachen, welche grade in folchen Augenblicken auf ihn unbemerkt zu machen mit größter Beflissenheit versucht werden kann. Auch gegen Freunde, beren achtungswerthe Eigen schaften dem Regenten bewährt sind, muffen boch dem Verfrauen Schranken gesezt werden. so weit getriebene Vorsicht, ein auch gegen bie Stelste, nie ganz abzulegendes Mistrauen vertragen

Charakter Friedr. II 2c. Privatcharakter.

tragen sich aber eigentlich mit ber Ratur wahrer Freundschaft nicht.

Friedrich, hiervon durch Geschichte; Beobachs tung und Nachdenken überzeugt, hat sich dieser ihm gewiß schmerzhaften Bedingung seines hohen, aber dem, der die Dinge nach ihrem wahren Werth beurs theilt, gewiß nicht beneidenswerthen, Ranges uns terworfen, weil er es für Pflicht hielt; er hat sich ben Genuß der sanftesten Empfindungen, für die er so febr gemacht mar, den ber Liebe, ganz versagt, und den der Freundschaft durch das wachfame Mistrauen, das er sich selbst auflegte, geschwächt. Auch die strengsten Beobachter haben ihn nie vorgewors fen, daß er irgend Jemandem einen unbeschrankten Einfluß über sich gestattet hatte. So groß auch die Zahl seiner Freunde gewesen, so hat man doch keisnem unter benselben ben Namen eines eigentlichen Lieblings geben konnen, es mochte benn bem Generak von Winterfeld senn. Dem Verdienste dieses Felds herrn ist allgemeine Gerechtigkeit widerfahren, aber dennoch hat man behauptet, sein Einfluß auf den Konig sen zu groß gewesen, und zuweilen zum Schaben Andrer gemisbraucht. Es sind aber hierüber burchaus Leine gultigen Beweise beigebracht, auch hat man ans erkannt, daß Winterfelds Einfluß nicht, wie es ges. D0 4

wöhnlich ben Lieblingen ber Fall ist, sich auf Ges genstånde aller Urt erstreckt habe; er war in ber That nur auf militairische beschränkt. Und wenn auch seine Urtheile in politischen Angelegenheiten ben Friedrich viel Gewicht hatten, so folgt hieraus nicht, daß hierdurch des Konigs Unsichten bestimmt worden, der wahrscheinlich über Gegenstände dieser Art mehr und tiefer nachgebacht hatte, als Winterfeld. Die Uebereinstimmung ihrer Meinungen ist ben dem täglichen vertrauten Umgange ganz erklärlich, und es kann Winterfeld nicht zum Vorwurf gereichen, daß er den Konig in dem Entschlusse, ben siebenjäh: rigen Krieg anzufangen, bestärkt hat, aus Grüns ben, beren dringende Nothwendigkeit wir noch jest in den damaligen Umständen erkennen. Die von eis nem wohl unterrichteten Verwandten gelieferte Bios graphie 64) Winterfelds überzeugt, nach unserm Gefühl, einen billig Urtheilenden vollig von bem Uns grunde der gegen ihn vorgebrachten Unklagen.

Friedrich hatte gewöhnlich einen, auch mehrere Gelehrte um sich, allein in der Absicht, sich mit ihnen täge

<sup>64)</sup> Leben des General-Lieutenants von Winstersterfeld, pon Morin Abolph von Wintersfeld auf Nieden. Berlin und-Leipzig 1809.
S. auch oben S 218, Note 50.

täglich über wissenschaftliche Gegenstände aller Art. zu unterreden, in vorkommenden Fallen von ihnen Auskunft zu erhalten, oder ihren Rath und ihre Meinung zu horen, durch sie mit den Fortschritten der neuern Litteratur in Bekanntschaft zu bleiben, und von den Produkten derselben, die er nicht selbst les sen wollte, sich Bericht erstatten zu laffen. Gin fols cher Mann mußte naturlich mannichfaltige Kennts nisse aller Urt, und einen sehr gebildeten Geist besis Ben, daben mußte sein Charakter biegfam genug fenn, um sich in alle Eigenheiten bes Charakters bes Ro. nias zu schicken, und zugleich völliges Vertrauen einflößen, daß auf seine Vorsicht und Verschwiegens heit durchaus zu rechnen sen. Einen solchen Mann hat der König während der frühern Zeit an dem Marquis d'Argens gehabt, der um so mehr von ihm geschät wurde, da er sich ganz darauf verlassen konnte, daß berfelbe sein Vertrauen auf keine Weise misbrauche. Man hat gesagt, daß er die Vorsicht im Geheimhalten des Anvertrauten so weit trieb, die vom Konige erhaltenen Briefe nicht anders als ben verschlossenen Thuren zu lesen. Gewiß theilte er aus denselben nie etwas mit, da er wußte, wie unangenehm es bem Konige war, wenn seine Briefe an Gelehrte in viele Hande und zulezt gar in die Zeitungen kamen. b'Argens suchte durchaus keis nen

Unsehn davon zu geben; er war dem Könige wirks Lich zärtlich ergeben, und seine Freundschaft für ihn war nicht, wie ben Vielen, eine Sache der Eitels keit. Er sagte über nichts seine Meinung, als wenn sie verlangt wurde; dann hielt er aber auch mit nichts zurück, sondern brachte seine Meinungen mit jovialischer Lebhastigkeit vor, sie mogten dem Könige gefallen oder nicht, und vertheidigte sie mit Lebhastigkeit in lezterm Falle 65).

Ein andrer gelehrter Umgangsgenosse war der Obrist Guichard, oder Quintus Zcilius 66), wels

<sup>65)</sup> S. mehr äber ihn Beilage M. VII, f.

burg fiammend, war daselbst 1725 geboren. Er widmete sich den Studien in Dolland, zuerst der Theologie, dann ausschließlich den alten Sprachen; de er
sich aber bewogen fand, in bollandische Ariegedienste zu
treten, so ward dieses der Anlaß, daß er seine philologischen Kenntnisse zur Erläuterung der Geschichte der
Ariegesunst der Alten anwandte, über welche er verschiedene Schriften berausgab, die in der gesehrten Welt Beifall fanden. Eine derselben übersandte er zu Ansang des
speenjährigen Arieges dem König, und bot zugleich
seine Dienste an. Diese wurden angenommen und er
erhielt Anstellung im Gesolge mit dem Charakter eines
Kapi-

welchen Beinamen ihm der König wegen der Aehns lichkeit gab, die er zwischen ihm und einem römis schen Senturio dieses Namens sinden wollte. Der König hatte zwar nicht die zärtliche Freundschaft sür ihn, wie für d'Argens, doch genoß Guichard wegen seines redlichen Charakters großer Achtung und auss gezeichneten Vertrauens. Wenn der König sich auch zuweilen mit ihm entzweite, versöhnte er sich doch bald wieder. Dieser Mann hat besonders beigetras gen, Friedrich eine günstige Meinung von der deuts schen Litteratur und von den Verdiensten mancher Deutschen beizubringen.

Bald nach Quintus Tode berief der König den Abbe de Pauw zu sich 67), der seine Ausmerks samkeit durch gelehrte und scharssinnige Schriften 68) auf sich gezogen hatte. Seine Absicht war wahrs

Rapitains. Der König sand Gefallen an seinem Umsgange und er wurde bald täglicher Gesellschafter, und blieb dies auch nach dem Ariege. Er fard als Obrift 1774.

<sup>67)</sup> Er war ein geborner Hollander und katholischer Dome bert zu Xanten im Clevischen.

<sup>68)</sup> Die noch ben Friedrichs Leben erschienenen sind: Recherches sur les Americains. Berlin 1768. — Recherches sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin 1772. De Paux ift 1799 gestorben.

scheinlich, ihn zum gelehrten Umgange ben sich zu , behalten, aber dieser Gelehrte liebte seine eigne un= abhängige Muße zu sehr, um sie einem Konige, deffen Umgang nie ohne Zwang senn konnte, aufzus opfern; er erbat, und erhielt die Erlaubniß, sich wieder in dieselbe zurückzuziehen. Bald nachdem er aus dem bayerschen Kriege zurückgekehrt, machte Friedrich die Bekanntschaft eines jungen italienischen Ebelmanns, Marchese Luchefini 69), an bem er so viel Gefallen fand, daß er ihn als Rammerherrn in seine Dienste zog und ihn bald zu seinem litteraris 'schen Umgangsgenossen erwählte. Luchesini hat dies sen Posten als der lezte von allen bis zu Friedrichs Tode bekleidet, und des Vertrauens des. Königs im hohen Grade genoffen, dessen er sich auch badurch vollkommen wurdig machte, daß er besonders bes muht war, ihm eine beffere Idee von der deutschen Litteratur beizubringen, die er selbst ernstlich studierte, und ben jeder Gelegenheit der Fürsprecher bes vaterlandischen Verdienstes war.

Außer

seine gestehrten Renntnisse waren von großem Umfang; Friesdrich hat ihn nie anders als im gelehrten Umgang bes nutt, aber unter den Nachfolgern hat er sich in großen Staatsgeschäften gezeigt, und unser Geschichtbuch wird, wenn es fortgesest werden sollte, uns noch zu ihm zustäckschren.

Außer diesen gelehrten Gesellschaftern hatte ber Konig auch sogenannte Lekteurs, beren Geschäfte indeß meistens mit denen der ersten zusammenfielen, denn in den frühern Jahren liebte der König nicht, sich vorlesen zu lassen. Man sagt, er habe benen, die den Namen eines Vorlesers führten, vielmehr selbst vorgelesen, und sich über bas Gelesene unters halten; besonders bestand auch das Geschäft dieser Manner darin, daß sie die Menge der dem Konige zugeschickten Bucher oder andre neue Produkte der Litteratur lasen, und ihm über dieselben Bericht ers statteten. In der frühern Zeit versah biesen Posten Darget, ein Mann, der das Vertrauen des Kos nigs erwarb, aber in sein Waterland zurückreiste, jedoch immer mit dem Konige durch Correspondenz verbunden blieb 70). Die langste Zeit, namlich wahs rend des ganzen siebenjährigen Krieges und auch noch lange nachher, hat die Stelle des Lekteurs Catt bekleidet, ein Schweizer, den der Konig auf einer Reise in Holland, ohne sich ihm selbst zu erkennen zu geben, kennen gelernt, und so viel Gefallen an seinem Umgange gefunden hatte, daß er nach der Rucktehr ihm diese Stelle antragen ließ. Er hatte den Ruf eines Mannes von mannichfachen Kennts nissen

<sup>70)</sup> S. über benselben Beilage M. VII. g.

nissen und rechtschaffenem Charakter, und schien des Vertrauens des Konigs, deffen er genoß, vollkoms men werth zu seyn; doch in den lezten Jahren Fries brichs kam er in ben Verbacht, dies Vertrauen ges misbraucht zu haben, indem er mit d'Alembert einen geheimen Briefwechsel unterhalten haben soll, worln Einbrücke, die man dem Könige geben wollte, verabredet worden; auch gab man ihm Schuld, daß er sich verbindlich gemacht, vermittelst seines Einflusses Gunstbezeugungen des Konigs zu verschaffen, und auch wirklich bergleichen zuweilen burch falsche dem Konige gemachte Borstellungen bewirkt habe. Nichts war Friedrich mehr zuwider, als dergleichen geheimes Getreibe. Da aber ber Verdacht gegen Catt nicht zureichend bewiesen war, so wurde berselbe nur dadurch bestraft, daß er zwar in seinem Posten blieb, aber nie mehr zum Konige gerufen wurde, ohne daß dieser ihm über die Ursache eines solchen Benehmens etwas eröffnet hatte. schien also Catt einige Sahre hindurch zur gewohnten Stunde im Vorzimmer bes Konigs, mußte aber, nachdem er einige Stunden vergebens gewartet, uns gerufen wieder abtreten; endlich suchte er seinen Ab. schied nach, ben er auch erhielt. Nach biesem Manne haben noch einige Andere die Stelle des Lekteurs bekleidet, beren Mamen uns nicht mehr erins

psehlungen beim Könige lästig machten, und einen Eins fluß auf ihn behaupten wollten, ben dieser gar nicht zugestand. Endlich nahm er in den lezten Jahren, wo er auch des Borlesens mehr bedurfte, einen juns gen Menschen als Lekteur an, der wirklich auf dies seschäft eingeschränkt war, und gar keine Uns sprüche auf bedeutenden Einfluß machte. Friedrich hat denselben dis an sein Ende beibehalten, und ist mit ihm immer zusrieden gewesen?

Außer dem Umgange mit vertranten Freunden liebte Friedrich auch überhaupt, mit Menschen aller Art und jedes Standes, ben denen er vorzügliches Verdienst und ausgezeichnete Kenntnisse in irgend einem Fache vermuthen konnte, zu verkehren. Es, kam nicht leicht ein Fremder dieser Art nach Verlin, den er nicht sah. Es war aber seine Maxime, Nies mand zu sprechen, dem er nicht wirklich etwas zu sagen hatte, oder von dem er nicht etwas ihn Interessis rendes zu hören wünschte, und von dessen Verhälts nissen er sich; ehe er ihn sahe, nicht etwas unterrichs tet hatte. Der König wußte Jeden bald auf Maxterien zu bringen, deren dieser am kundigsten war, und über die auch einen einsichtsvollen Monarchen zu unters

<sup>71)</sup> S. Beilage M. Nr. 91.

unterhalten ihm angenehm senn mußte. So fiel das Leere und Beklemmende der gewöhnlichen Hofs audienzen weg, und es entstand in den Gesprächen mit Friedrich nie für beide Theile die Verlegenheit, welche man ben den Audienzen der Großen oft findet, da der Höhere, weil er die Verhaltnisse bessen, den er vor sich hat, gar nicht kennt, ihm nichts zu sagen weiß, und der Niedere aus tiefer Chrfurcht nichts vorzubringen wagt, daher beide, sobald die Alltages fragen abgethan sind, gleich stumm gegen einander überstehen. Ben Friedrich konnte bieses nie Statt finden. Ben ihm fehlte es nie an Stoff zur Unterhaltung, und sobald deren Mangel fühlbar werden konnte, endigte der Konig die Audienz. Friedrich pflegte Jeden, mit dem er sich unterhielt, in den Schranken seines Berufs und seiner Kenntniffe zu halten; der Feldherr durfte nur vom Kriegswesen, der Gelehrte nur von wissenschaftlichen Dingen, der Dekonom von Landwirthschaft reden. Hierdurch ges wann die Unterhaltung an Interesse, und manche Zudringlichkeit, die vielleicht versucht ware, murde erspart. Ueberschritt Jemand seinen Kreis, so wußte ihn der Konig entweder burch einen leichten Scherz, ober auch durch raschen Uebergang auf eine andre Materie bald wieder zurückzubringen; die Leitung des Gesprächs behielt sich der König allein vor. Wenn

Wenn gleich der Wohlstand unter und schon erfodert, in der Unterhaltung mit einem Höhern diesem nicht in die Rede zu fallen, fo pflegte boch jedem zum ersten Mal Vorgestellten ausbrücklich gesägt zu wers den: er moge, wenn ihm vom Konig eine Frage ges schehe, dieselbe nicht gar zu kurz, etwa nur mit einem trocknen Ja ober Nein, erwiebern; sonbern Alles über die Sache sagen, was ihm an dem Orte schicklich und interessant scheine, und hiemit so lange ohne Stockung fortfahren, bis der Konig ihn uns terbreche, und entweder die Materie fortsetz, oder eine neue anfange.

Man wird aus allem bisher Gesagten mot schließen, daß sowohl für Friedrich selbst, als auch für Andere die Unterhaltung mit ihm etwas Steifes und Gezwungenes gehabt haben muffe. Gewiß hat' dieses der Konig auch selbst wol gefühlt, aber et entsagte dem größern Wergnügen, das er ben einem frenern Gange der Unterhaltung gehabt haben wurs de, weil er es für Pflicht hielt. Wenn burch dies fen Zwang manche gute Bemerkung, welche Mans ner von Kopf und Kenntnissen ben weniger eingeengs tem Kreise des Gesprachs gemacht haben könnten, verloren ging; so hat Friedrich auch nicht die Unans nehmlichkeit gehabt, viele unreife Urtheile zu horen, p. Dob,ms Denfm, 48,

und burch falsche schlau eingemischte Ansichten zu Irrs thumern verleitet zu werben. Auch ist der Zwang denen, welche ofters mit dem Könige redeten, nicht so sehr fühlbar geworden. Biele, die ofter mit dem Könige umgegangen, haben dem Verfasser ber statiget, mas er schon aus eigner Erfahrung wußte, daß der eigenthumliche geistvolle Blist, das hulds reiche Wesen bes Königs, das Lebendige, was er in die Unterhaltung brachte, bas kurz bauernde Ses fühl von Verlegenheit, welches man vielleicht im ersten Augenblick einpfand, bald verscheuchte, und dem Redenden den Muth gab, seine eigenen Gedanten offen und freimuthig zu entwickeln. Se mehr bies mit anstandiger Dreiftigkeit geschah, besto mehr bewirkte dies auch ben dem Konig beste Laune, und so trugen beide ben, die Annehmlichkeit der Uns terhaltung zu erhohen. Man hat gesagt, ber Ros nig habe fast immer allein gerebet, und ben Andern kaum zum Worte kommen laffen. Dies ift, nach unsrer Ueberzeugung und dem Zeugniß Aller derer, die oft ben ihm Audienz gehabt, durchaus falsch. Der König redete allerdings viel, besonders wenn der Andere ofters anhielt, oder ins Stocken tam, aber keinesweges allein; auch der Redlustigste konns te, wenn anbers ber Gegenstand und sein Vortrag der Art waren, ben Konig festzuhalten, sich nach Pers

Herzenslust ausreben. Nur so viel ist mahr, daß der König oft rasche Sprünge machte; wer diesen nicht schnell genug folgen konnte, ober ben Konig gar misverstand, konnte allerdings in einige Verles genheit kommen, welcher indeß Friedrich selbst, sos bald er sie bemerkte, freundlich abhalf. Der Fall des Misverstandes ist auch wol nur selten eingetres ten, da der Konig zwar rasch, aber nicht zu schnell, noch unvernemlich zu reben pflegte; seine Ausspras che war deutlich und vernemlich, nicht etwa Worte und Sylben verschluckend, auch pflegte er wol schnell gesprochene Worte zu wiederholen. Rurz wir glaus ben, es ist selten Jemand von Friedrich weggegans gen, ohne mit diesem und mit sich selbst zufrieden zu senn, und ohne den Wunsch zu haben, öfter zu einer solchen Unterhaltung berufen zu werben.

Wie gnt übrigens auch ber alltägliche Umgang Friedrichs auf die, welche desselben genossen, gewirkt, habe, wird dadurch bewiesen, das Alle, die diesem Könige längere Zeit hindurch nahe gekommen, es seine ganz eigene Unhänglichkeit an seine Person, und eine solche Ergebenheit fühlten, welche es ihnen zum angelegensten Wunsche machte, in allen Dingen ges nau seinen Willen zu erfüllen, und ihm Vergnügen

Es war dieses die bankbare Erwiedes zu machen. rung seines gutigen Betragens, und bas Bewußtseyn, das Jeder hatte, der Konig mache gern Allen wohl, , die ihn umgaben. Segen seine Bedienten konnte er zuweilen ben auffallenden und ihm unerwarteten Fehs lern in Jähzorn auffahren, aber es war bald vorüber; auch ben groben Vergehungen, z. B. ents deckten Diebstählen, hat 'er nie harte, ober gar grausame Strafen ausgeübt, vielmehr oft zu große Gelindigkeit bewiesen, Einen Kammerhusaren, ber eingestehen muste, die ihm anvertraute Privatkasse fast ganz ausgeleert zu haben, gab er das wenige darin Uebriggebliebene noch dazu, und entließ ihn dann mit den Worten: "nun lauf, daß du aus dem Lande "kommst, sonst hangen sie dich."

Neben dem Vergnügen, das Friedrich durch die Freundschaft und den Umgang mit geistvollen und unterrichteten Menschen genossen hat, war das höchste Vergnügen für ihn unstreitig dasjenige, das ihm seine Beschäftigung mit den Wissenschaften gewährte. Wir haben bereits bemerkt, daß er den selben von früher Jugend an mit seurigem Eiser obs gelegen, und die ins Alter ihnen treu geblieben sep. Diese ihm immer rege Begierde, seine Kenntnisse zu erweitern, können wir mit Recht als Friedrichs eige

nct

nes Werk ansehen, benn wenn gleich seine frühesten Erzieher, die Rocoules und Jandun, ihm schon in der Rindheit den Geschmack am Lesen guter Bucher beigebracht hatten; so war doch Alles, was ihn sonft am Hofe seines die Wissenschaften hassens den und verachtenden Vaters umgab, von der Art, ihm ben hochsten Widerwillen gegen alles Bücherles sen und Studieren beizubringen, das eines Goldas ten hochst unwürdig sen, und nur zu diesen wollte Friedrich Wilhelm I seine Sohne erziehen. drich mußte also in der ersten Jugend seine Wißbes ' gierde im Verborgenen befriedigen; er verbarg seine Bücher vor den Blicken des Vaters, der diejenigen, welche er entdeckte, sogleich wegnehmen ließ. Nächte wandte er zum Lesen an, ober las am Tage ben wohl verschlossenen Thuren und ausgestellten Wachen, die ihn von der Nahe des ihn zuweilen überraschen wollenden Vaters unterrichteten. vielleicht hat eben dieser Zwang seine Begierde nach dem Verbotenen nur desto lebendiger aufgeregt, und die Reize einer neuen Welt, welche sich ihm in Bis dern bffnete, haben ihm um so mehr biejenige zus wider gemacht, welche ihn zunächst umgab, und beren einformige Beschäftigungen ihm feiner unwürdig schienen. Er suchte und fand bafur im stillen Nache denken und dem Erwerb mannichfacher Kenntnisse einen

einen Ersaß. Daß ber Prinz noch sehr jung anges fangen haben musse, sich durch das Lesen guter Büscher aller Art zu unterrichten, wird, durch die frühessten Briese, welche von ihm übrig sind, und durch seine ersten kleinen Schriften bewiesen, in welchen ein Reichthum von den mannichsachsten Kenntnissen, und Urtheile über wissenschaftliche Dinge gefunden werden, die in der That in seinem Alter bewundernstwürdig sind.

Schon fruh murbe er burch philosophische Spes kulationen sehr angezogen, und die jedem denkenden Menschen wichtigsten Gegenstände über den Zweck und die Bestimmung unsers Daseins beschäftigten ihn sehr lebhaft. Auch die schwierigsten Fragen dies ser Art versuchte er aufzulösen. Wie ihm die Wols fische Philosophie durch seinen Freund Suhm bekannt geworden, fand er in derselben anfangs viele Befriedigung, und erzählt selbst, daß er sich große Mühe gegeben, dieses System sich ganz zu eigen zu machen, und dessen Grundsäße in allen Beziehungen wohl zu verstehen. Neben diesen erhabenen Beschäftigungen hatte auch die Dichtkunst viele Reize für ihn; er studierte den französischen Versban mit foldem Eifer, daß er darin schon gute Fortschritte gemacht batte, noch ehe er mit Voltaire bekannt mutoc,

wurde, von dem er aber nachher eigentlichen Unters richt darin annahm. Go wie sein Geist an Reife gewann, wurden bie Staatskunst und Renntnisse, welche ihm in Erfüllung seines kunftigen Berufs wichtig senn konnten, Hauptgegenstande seines Rachs, denkens, und er hat gewiß alle wichtigen Schriften dieses Fachs, welche bamals in franzbsischer Spras che vorhanden maren, aufmerksam gelesen. Geschichte, und zwar aller Zeiten und Lande, wurde sein Lieblingsstudium. Er fand in demselben, und besonders in dem Nachdenken über die Ursachen und Folgen der Begebenheiten, eine nie aufhorende, und nie ermudende Unterhaltung. Er begnügte sich keis nesweges, blos unterhaltende Geschichtbucher zum Wergnügen zu lesen, sondern ein belehrendes, tiefes Eindringen war sein Zweck. Wenn er sich über eine gewisse Periode unterrichten wollte, las er die besten Schriften, welche über diefelbe vorhanden waren, schnell hinter einander, verglich dieselben unter sich, suchte ihre Widerspruche zu vereinigen und feste sich so ans ihnen ein Ganzes zusammen. Er hat sich dieser Muhe auch zuweilen ben sehr weiklauftigen, und keinesweges angenehm geschriebenen Werken uns terzogen; er war daher fast von allen Theilen der Geschichte (nicht nur ber politischen, sondern auch der Rirchen : und Gelehrten : Historie) sehr wohl

unters

unternichtet, und sein treues Gebächtniß stellte ihm jede Reihe von Begebenheiten sogar mit kleinen Umsständen deutlich dar, so oft er dieselbe sich zu verz gegenwärtigen gut fand. Die italienische Sprache und Litteratur kannte Friedrich, und er hat in seiner Jugend die bessern Schriftsteller derselben, vorzüglich Dichter, im Original gelesen; in der spätern Zeit aber scheint er auch zu diesen nicht oft zurückgekehrt zu senn. Die englische Sprache und Litteratur hat Friedrich nicht gekannt, später aber eine günstige Meinung von derselben geäußert, und besonders die großen englischen Geschichtschreiber Lume, Rosbentson und Eibbon in französischen Uebersehuns gen mit Beisall gelesen. Der Weltweise Locke war von ihm schon früh sleisig studiert.

Renallen Kenntnissen, die Friedrich erworden, und ben allem Fleiß, den er auf diesen Erwerd wählend seines ganzen Lebens gewandt hat, kann man doch die Frage auswersen: ob er zu der Zahl der Selehrtenzgerechnet werden könne? und über deren Bejahung, oder Verneinung zweiselhaft bleiben. Wenn man unter dem Namen eines Selehrten einen Mann versteht, der von mehrern Wissenschaften eine softematische Kenntnis besizt, und sie in allen ihren Theilen gründlich erforscht hat, wenn man bessonder

fonders die Kenntnis der alten Sprachen ben einem Gelehrten für unerläßlich halt; so kann man diese Benennung bem Konige nicht beilegen. hatte wahrscheinlich keine einzige Wissenschaft aus einem System oder Compendium erlernt, er verstand weder die griechische noch die lateinische Spra= und' die von ihm in spatern Jahren zuweilen eingemischten lateinischen Worte beweisen, daß er auch die Elemente bieser Sprache nicht kannte. Sein Bater murbe benjenigen hart angelaffen haben, der den Einfall hatte außern wollen, den jungen Prinzen in diesen von ihm verachteten Schulpedans terien unterrichten zu lassen, und wie Friedrich zu der Reife gekommen war, daß er selbst den mannichs fachen Rußen ber alten Sprachen einsehen konnte, wurde diese Einsicht doch nicht lebendig genug ben ihm, um ihn zu bewegen, dem Erwerb von mehr anziehenden Sachkenntnissen aller Art einige Zeit zu entziehen, und dieselbe der Erlernung trockner Anfangsgründe der Grammatik zu widmen, woben ihm ohnedem auch ein ermunternder guter Lehs rer gesehlt haben wurde, der grade hier besonders nothig gewesen ware. Gewiß kann man einem jungen Prinzen, der schon bep seinen Studien so viele Schwierigkeiten zu überwinden hatte, nicht auch noch die Besiegung dieser zumuthen, wenn man auch einen

einen Thronerben unsrer Zeit 72) bewundern muß, der, um griechische Dichter im Original zu lesen, noch im reisern Alter zur Erlernung der griechischen Sprache sich entschlossen, und den Entschluß beharrs lich ausgeführt hat.

Aber wenn man auch den König nicht unter die eigentlichen Gelehrten rechnen kann, so gebührt ihm doch mit allem Recht die Benennung eines durch Wiffenschaften sehr gebildeten Mannes, ber über vie le wichtige Gegenstände ernstlich nachgebacht und sich über dieselben eigne Grundsäße gebildet, auch die besten historischen, philosophischen, politischen Schriftsteller, auch Redner und Dichter wiederholt gelesen hatte. Daß Friedrich die Alten nur durch französische Ues bersetzungen kannte, wird freilich ben Vielen seine Renntniß derfelben sehr herabsegen. Es muß allers dings eingestanden werben, daß ein Theil ber Schons heiten der alten Schriftsteller, besonders der Dichter und Redner, so fest an ihre Sprache geknupft find, daß sie für den, der diese Schriften nur in Ueberses Bungen lesen kann, fast ganz verloren find, und es ist vielleicht nicht zu strenge geurtheilt, wenn man behauptet, daß ein solcher von dem eigentlichen Geifte

<sup>73)</sup> Der jegige Rronpring von Bapern.

des Allterthums nie recht burchdrungen werde; aber es bleibt boch dieses nur mit Einschränkungen mahr. Geschichtschreiber und Philosophen verlieren weniger in Uebersetzungen; sind diese auch oft fehlerhaft, so kann der Mann, der setbst viel gedacht, und besons bers viele eigene Erfahrungen über Menschen und ihre Verhaltnisse gemacht hat, manches erganzen Dies war ganz ber Fall ben Fries und bessern. drich, und wir mochten wol behaupten, daß er ben dem Thucydides und Tacitus, Demosthenes und Cicero vielleicht auf eine fruchtbarere eigne Gebans kenreihe geleitet sep (immer die wichtigste Frucht als les Lesens!), und ben eigentlichen innern Sinn und Zweck jener großen Schriftsteller tiefer ergrunbet, und richtiger geahnet habe, als mancher gelehrte Phis lolog, der den Sinn der Worte vollkommen inne, aber von den Sachen selbst eine minder deutliche Vors stellung hat.

Friedrich beschäftigte sich zwar vorzüglich nur mit den Kenntnissen, die wir angedeutet haben, aber er hatte von dem Zusammenhange aller Wissenschafs ten überhaupt eine deutliche Idee, und kannte den Zweck, den jede bezielt; er schäzte daher alle, auch diejenigen, welche er nicht selbst studierte. So ging es ihm in physikalischen, naturhistorischen und mas themas

thematischen Kenntnissen, mit benen er sich nicht selbst beschäftigte, vorzüglich wegen seiner beschränk: ten Zeit, aber die er doch nach ihrem Werth zu schäßen wußte, und von denen er mit Mannern vom Fach sich gern unterredete, und von den darin gemachten Entbeckungen sich unterrichten ließ. Alles, was den menschlichen Seist weiter brachte, was den Ibeenkreis erweiterte, von welcher Urt es senn moch te, war für ihn anziehend. Er bewies daher anch gegen ausgezeichnete Gelehrte aller Art eine ganz uns partheiische Geneigtheit, und that gern etwas zu ihrer Beforderung. Er wünschte sehr, in seiner Akademie und auf seinen Universitäten Manner zu haben, bie bie Wiffenschaften in jedem Fache weiter brachten, und et schätte alle Unstalten, welche diesen Zweck hatten, auch außer seinen Lanben. Go hatte er z. B. für die Universität Göttingen deshalb viele Achtung und eine gewisse Vorliebe, weil er glaubte, daß durch deren Gelehrte alle Arten von Kenntnissen mit Eifer und Ernst betrieben murben. Dren der berühmtes sten Gottinger Gelehrten hatte er gern in feine Lans 1749 de gezogen, Haller 73), Michaelis 74) und Hepne.

<sup>73)</sup> S. bas Leben des herrn v. Haller von Bimmers mann. Burch 1755. S. 269.

<sup>74)</sup> S. Micaelis Lebensbeschreibung von ibm selbft. Rinteln 1793. S. 96.

Henne. Von allen drenen hatte er mahrscheinlich 1770 nie etwas selbst gelefen, es mochten benn bie Ges dichte des erstern, und die ben der Berliner Akades mie gekronte Preisschrift des zweiten über Spras chen 75) ihm bekannt geworben senn 76); aber er Batte eine so gunstige Idee von ben Berbiensten dies fer Gelehrten um die Wiffenschaften, daß er den Beiden ersten unter den vortheilhaftesten Bedinguns gen Stellen in seiner Akabemie antragen ließ, und Hallern die Stelle des Prasidenten auf den Fall von Maupertuis Abgang wahrscheinlich bestimmte. Beide kehnten den Antrag ab; Haller, weil er mit dem Gedanken umging, sich in sein Baterland, die Schweiz, zuruckzuziehen, Michaelis, weil er sich bon Gottingen nicht trennen konnte. Gennen wurde die Stelle eines Abts zu Klosterbergen mit ber Abs sicht, eine wichtige Reform der bortigen berühmten Schulanstalt zu bewirken, gleichfalls unter sehr vortheilhaften Bebingungen angetragen 77), aber auch

<sup>75)</sup> de l'influence des opinions sur le language et du language sur les opinions, à Berlin 1759.

<sup>76)</sup> Michaelis erfuhr später, daß d'Alembert wirklich, durch die Preisschrift veranlaßt, den König aufmerksam auf ihn gemacht hatte.

<sup>77)</sup> S. heeren, Biographie von Bepne S. 124.

auch ihn bewog die Anhanglichkeit an Gottingen, bie ehrenvolle Einladung abzulehnen.

Unter allen Vorwürfen, die Friedrich je ge macht sind, ist keiner so ungerecht und wirklich so sinnlos, als der, daß er nicht statt der franzosischen die deutsche Litteratur geehrt und geliebt habe. Denn wie war es möglich, etwas zu ehren und zu lieben, was noch gar nicht vorhanden war. In der Zeit, als Friedrich anfing seine ersten Kenntnisse zu sammlen, gab es noch keine deutsche Litteratur; diese hat sich erst während seines Lebens langsam und allmähe lig entwickelt, und ist erst während seines Alters zu einer Hohe gelangt, welche Friedrich nicht hatte bes merken konnen, da er wahrend eben dieser Zeit im Kriege und in die wichtigsten politischen Verhands lungen verwickelt war. Um unsre Leser vollig zu überzeugen, wie unrecht der Vorwurf Friedrich gethan hat, wollen wir noch etwas ins Einzelne ges hen, — Wenn wir den Zeitpunkt, wo Friedrich augefangen, sich nach eigner Ginsicht mit Wissenschafe ten zu beschäftigen, in sein achtzehntes Lebensjahr, b. h. in das Jahr 1730, feßen; so konnen wir mit Recht fragen: wo waren bamals die deutschen Diche ter, Redner, Geschichtschreiber, Staatsgelehrte, überhaupt geschmackvolle, ober eigentlich, wo waren

nur lesbare deutsche Schriftsteller, die ein deutscher junger und wißbegieriger Prinz den Meisterwerten, welche das Jahrhundert Ludwigs XIV auszeichneten, hatte vorziehen, oder ihnen nur gleichschafen konnen ? Mein, es ist eine sehr arge Tauschung, wenn man unfre jeßige reiche und in allen Fachern mit ber anss Landischen glücklich wetteifernde Litteratur schon vor neunzig Jahren eben so wie jezt vorhanden sich benkt, und dann sich wundert, wie Friedrich eine solche Lits teratur nicht gekannt und geschät habe. Biele der Schriftsteller, welche die lezte Halfte bes achtzehns ten Jahrhunderts verherrlichten, waren damals noch nicht geboren; die sparlichen Erstlinge der deutschen Musen kamen nach langen Zwischenraumen zum Vorschein und konnten, auch wenn sie schneller gefolgt waren, von einem mit andern Dingen hochst bes schäftigten Prinzen, und nachher Konige, nicht bes merkt werden, da sie selbst unter den Gelehrten jes ner Zeit wenig beachtet wurden und Niemand den König barauf aufmerksam machte. Zwar hatte Martin Opiß schon im siebzehnten Jahrhundert sinnvolle Gedichte geschrieben, in welchen der Kens ner noch jezt die Starke und den Reichthum deuts scher Sprache bewundert; aber schwerlich sind sie dem königlichen Jünglinge, der zu seinem Vergnügen und zu seiner Husbildung Dichter lesen, nicht kritis

scher Litterator, noch deutscher Sprachforscher wers den wollte, bekannt geworden, da Opigens Sedichte bamals noch nicht einmal auf eine Art gesammelt waren, die sie einem bloßen Liebhaber lesbar gemacht håtten 78). Sie waren nur einzeln in schlechtem Oruck und in veralteter Rechtschreibung zu haben. Ein paar andere altere deutsche Dichter, Canis und Besser, sind Friedrich wohl bekannt geworden, da beide Brandenburger waren 79). Wer ihre Sedichte naher als dem Namen nach krnnt, mag urtheilen, ob sie neben den Meisterwerken eines Racine, Boileau, Voltaire haben erträglich gesunden

wers

Die erste Sammlung von Opigens Gedichten haben Bodmer und Breitinger herandgegeben, und sie mit historischen und kritischen, zu ihrem Verständniß sehr nöthigen Anmerkungen begleitet. Der erste Band ik erst 1745 zu Zürich erschienen, sand aber, des innern Werths dieser Gedichte ohnerachtet, so wenig Beifall, daß die Fortsetzung zurücklieb. Eine zweite Ausgabe dut fast gleichzeitig, 1746, Tralles besorgt.

To) Canit farb schen 1699. Daß Friedrich ihn gefannt habe, sagt er selbst, da er ihn le Pope d'Allomagne, le Poëte le plus élegant et le moins diffus de ceux qui ont kait des vers en notre langue nennt. Besset ging aus brandenburgischen in sach siche Dienste, wo er als Kammerherr und Hospoet 1729 gestorben ist., Seine Gedichte sind von minderm Werth als Canibens, sehr wässerigt und gedehnt.

werden können. Haller und Hagedorn, die in spåsterer Zeit der deutschen Dichtkunst große Ehre machsten, hatten zwar schon zu Friedrichs Jugendzeit zu singen angesangen, aber ihre einzelnen gedruckten noch sehr unvollkommenen ersten Versuche sind dem preußischen Kronprinzen schwerlich je bekannt gewors, den 180).

Von geistlichen Rednern (politische gab es das mals noch gar nicht) waren im Jahr 1730 Reins beck 81) und Mosheim 82) die einzigen, welche das

Die erste Sammlung von Hagedorns Gedichten erschien 1729 unter dem Titel: "Außerlesene Proben was poetischer Nebenstunden." Diese Proben was ren aber so unvollsommen, daß der Dichter selbst nur wenige derselben in seine spätern Ausgaben aufgenommen hat. Die ersten Gedichte Hallers sind 1732 unter dem Titel: Versuch schweizerischer Geschichte, ohne seinen Namen gedruckt.

<sup>81)</sup> Reinbed, Ober: Consistorialrath und Prediger in Berlin, ein großer Freund der Wolfischen Philosophie. Friedrich hat ihm bep jeder Gelegenheit große Achtung bewiesen. Seine Schriften sind ihm mahrscheinlich bestannt geworden. Er starb gleich zu Anfang der Regies rung des Königs.

<sup>82)</sup> Die ersten beiligen Reben von Mosheim sind schon 1725 erschienen. Er wurde Friedrich wo nicht früher, doch im Jahr 1733 bekannt, da er ihn in Salze bablum getraut hat.

v. Dobms Denfm. 48.

lieben und ehren konnte, die noch gar nicht vorhaus ben war; so verdient er doch vielleicht Tadel, daß er als Mann und König so gar keinen Untheil ges nommen an dem schonen Aufblühen unfrer Nationals Litteratur, daß er gar nichts gethan hat, um seine Landsleute zu ermuntern, es in Wissenschaften und gutem Geschmack weiter zu bringen! Bas wurde aus der deutschen Sprache und Litteratur geworden senn, wenn Friedrich nicht verschmaht hatte, unser August zu sehn, sagte schon Gellert, und wie oft ift ihm dieses nachgesagt, und in späterer Zeit sogar mit lasternden Schmahreben! Aber man sen gerecht, und um es zu senn, setze man sich in Friedrichs Stelle, und erwage bann, ob er in der Lage, worin er war, noch mehr für Wiffenschaften und beutsche Litteratur habe thun konnen, als er gethan hat. Won dem Augenblick an, wo er den Thron bestieg, war er wirklich selbstthatiger Regent, nicht nur bem Ramen nach, sondern in der That, durchdachte alle außern und innern Geschäfte und leitete sie selbst zu bein bestimmten Ziel. Gleich im ersten Jahre murs de er in einen schweren Krieg mit einer Macht vers wickelt, die zwar für den Augenblick in Verlegens heit gebracht werden konnte, aber ihm an Kraften ben weitem überlegen war, und deren gänzlichen Fall machtige Bundesgenossen nach ihrem eignen Interesse nict '

nicht zugeben konnten. Er führte diesen und ben nachstfolgenden, ihm zur Behauptung des beutschen Reichs abgedrungenen, Krieg mit einem Heere, bas zwar in Fertigkeiten, die auf friedlichen Uebungsplagen erworben werden konnten, sehr geubt, an Arenge Zucht und Ordnung gewöhnt war, aber ben wirklichen Krieg nicht aus Erfahrung kannte. sein reiferes Alter fiel ein Kampf, der um Genn ober Nichtsehn für Preuffen galt, und der gegen die wider ihn verbundeten größten europäischen Mächte, und zwar mahrend ber lezten Jahre mit einem zum Theil aus unsichern Ueberläufern bestehenden, unter den Waffen erst zu bildenden und zu Hekbenthaten. zu begeisternden Heere geführt werden mußte. War es in folder Lage möglich, zur Beförderung ber deutschen Litteratur etwas zu thun, und hatte er nach wiedererrungenem Frieden nicht ungleich drins gendere Geschafte für seinen in allen Theilen zerrüts teten Staat? Man erwage auch noch Folgendes. Friedrich fand in der Beschäftigung mit den Wissens : schaften seine angenehmfte Erholung; diese wurde zu einer schweren, vielleicht wenig belohnenden Arbeit geworden senn, hatte er sich unmittelbar mit Unters stüßung der schwachen ersten Bestrebungen der deuts schen Litteratur zu thun machen wollen, wozu-er die Rosten weit bringenbern Ausgaben zur Erhaltung bes

Staats hatte entziehen muffen. Friedrich widmete ben größten Theil seiner Muße ben Wissenschaften, aber zu seinem ewigen Ruhm sen es gesagt, er geshörte nicht zu ben sogenannten gelehrten Könisgen, die über den Büchern ihren wichtigen Beruf vergaßen; er versagte sich vielmehr sein liebstes Bersgnügen, das Studieren, wenn es darauf ankam, seine Regentenpslicht zu erfüllen. Er liebte die Wissenschaften rein um des Genusses willen, den er in ihnen fand, keinesweges um des Scheins willen. Die kleinliche Eitelkeit, ein gepriesener Beforderer der Gelehrsamkeit zu heißen, war sern von ihm, die schmeichkerischen Lobpreisungen der Gelehrten, die spleicht zu erhalten sind; waren ihm zu klein.

Aber bennoch ist unter ben schwierigsten Umstanden während dieses Königs Regierung für die Wisssenschaften aller Art wirklich nicht wenig geschehen. So haben unter ihm große Mathematiker, Natur, forscher und Aerzte gelebt, und Friedrich hat ihnen Beweise seiner Achtung gegeben, auch durch Anstalsten und sonstige Unterstüßung ihre Bemühungen bes sorbert. In der spekulativen Philosophie sind nene Systeme und Ansichten durch Molf, Alexander Baum garten, und zulezt Kant von preußis schen Universitäten ausgegangen. Sine wahrhaft auss

aufgeklarte, von den Schlacken fruherer Zeit gereis nigte und auf praktische Beredlung abzielende Theo. logie ist, wie wir bereits bemerkt, burch Friedrichs weise gegen alle Parthepen gleich unpartheiisch beobachtete Dulbung sehr befordert; da keine Meis nung begunstigt, keine gebruckt wurde, so galt allein die Bahrheit durch ihren innern Werth. Rechtsgelahrtheit wurde in allen Theilen grundlich bearbeitet; Friedrichs Gifer für die Gesetzgebung weckte ein allgemeines Interesse für dieselbe. alte Litteratur wurde unter Friedrich mit belebtem Eifer betrieben; er selbst beforderte bieses, sah befonders gern Uebersetzungen der alten Classis ker, überzeugt, daß bas Studium und die Nachbils bung ber Alten bas wirksamste Mittel sep, eine neuere Nation vollkommner auszubilden, und sie zur Hervorbringung eigner Originale fahig zu machen. Friedrichs Großthaten hoben die Nation und belebs ten einen Patriotismus, von bem man vorher keine Idee hatte; dies wirkte wohlthatig auch auf die Litteratur. Gleims Kriegslieder waren acht deuts sche Originale, die wir allein Friedrichs Siegen vers danken; sie fanden allgemeine Beistimmung, weil in ihnen die Empfindungen aller Bewunderer wahs ver Größe in allgemein verständlicher Sprache ebel Der Ton der Wahrheit war ausgebrückt waren.

in diesen Gedichten so gut getroffen, daß man ans fangs für den Verfasser der einzeln erscheinenden Rriegslieder einen wirklich mitkampfenden Helden hielt; eine Tauschung, die Gleim selbst badurch beförderte, daß er seine Lieder an seinen ben dem Reere befindlichen Freund Kleist in der Handschrift sandte, und sie von dort gedruckt sich wieder zusens den ließ. Auch die edlen, gebankenvollen Gedichte Ramlers, auch das erste beutsche National-Luste spiel, Lessings Minna von Barnhelm, das acht deutsche Sitten und die durch den Krieg hervorgebrachte Stimmung der Zeit schilderte, was ren ohne diesen nicht entstanden. Noch mitten in dem Kriege erschienen zu Berlin die Litteratur: Briefe 16) von einsichtsvollen, kenntniffreichen Werfassern, deren bisher ungewohnte, aber heilsas me Rritik, die deutschen Schriftsteller bewog, strens gere Forderungen an sich selbst zu machen. Dies Alles wirkte langsam, nicht jedem Auge sichtbar, aber bedeutend. Wenn gleich für Verbesserung der Sprache und schonen Litteratur nichts unmittelbar geschah, so belebte boch ber burch Friedrich verbreis tete allgemeine wissenschaftliche Geist, und die allen Standen mitgetheilte Begierde, sich Renntnisse zu

<sup>86)</sup> Briefe die neueste Litteratur betreffend. Berlin, 24 Theile, 1760 bis 1765.

exwerben, Alle und Jede, und selbst der pon Fries brich einer fremden Sprache gegebne Vorzug und seine partheilsche Begunstigung einer fremden Litteras tur reizte die Deutschen, die ihrige um so eifriger zu bearbeiten, und bem Konige zu beweisen, daß sie, ... auch troz seiner ihnen entzogenen Ermunterung, sich zu hoherer Wollkommenheit zu erheben, und ihre Werke seiner Beachtung würdig zu machen vermögten 37). Diesem nicht beabsichtigten, aber gewiß wirklichen Einfluß Friedrichs ist es beizumessen, daß die schöne Litteratur in keinem deutschen Lande so frühe und so bedeutende Fortschritte gemacht hat, als im Brandens burgischen und dem benachbarten Sachsen, deren Vols ker, wenn gleich die Regierungen oft feindlich gegen einander standen, doch durch Gleichheit der Sitten und Geistesbildung enge mit einander verbunden was Friedrich hat auf das ihm oft unterworfene Sachsen, so wie auf das ganze nördliche protestantis sche Deutschland mächtig gewirkt, und man kann den Wortritt, den lezteres in aller geistigen Bildung vor Q9 5 dem

<sup>87)</sup> Wir find in dieser unfrer Ansicht zu unserer Freude sehr bestärkt dadurch, daß einer unster ersten Männer ohn- längst eben diese Idee geäußert, und gerade Friedrichs gegen die deutsche Litteratur bewiesene Abneigung für einen derselben günstig gewordenen Umstand erklärt hat. S. von Sothe "Aus meinem Leben," zier Theil, G. 160.

dem südlichen und den katholischen Landen erram, unstreitig mit zu den glücklichen Folgen von Friedrich Regierung rechnen.

Dieser König hat zwar bis in sein Alter sein litterarischen Grundsäße nicht gewandelt; er las is ans Ende die Meisterwerke der französischen Litteratu mit immer gleicher Bewunderung, aber die nam Produkte derselben thaten ihm weniger Genüge. fand in deren Dichtern zu viel Kleinliches und Under deutendes, und noch weniger gestelen ihm die prosi schen Schriften, besonders die sogenannten philosof phischen, in benen er zu wenig Gehalt fant. stårmischen Anfälle auf die Religion missielen im sehr, weil er, ben aller Unvollkommenheit ihret Lw trages, deren wohlthatige Folgen und ihre Unn behrlichkeit für das Bolk immer mehr einsahe; cha so war ihm die Ansechtung aller der Grundsätzt auf denen die Sicherheit aller burgersu chen Gesellschaft beruht; er besorgte von dieser Av fechtung und ihrer weitern Verbreitung able Folgen und ergriff noch selbst die Feder, um sie zu betam pfen 33).

Frib

<sup>88)</sup> S. Beilage M.'IV. 5. 6.

Friedrichs Art zu studieren war ihm eigenthums Lich, und er hatte sie so eingerichtet, wie er sie sich selbst am zuträglichsten hielt. Er las nicht gerabe die neuesten Schriften, noch weniger überließ er seine Lekture dem Zufall, und dem Wechsel der Laune, sondern in festgesezter Ordnung las er immer wieder diejenigen Werke, die er in jedem Fache bewährt ges funden; diese wiederholte Lesung machte ihm gewisse Werke besto lieber, je vertrauter er mit ihrem Ins nern wurde. Neue Schriften wurden nur erst auf den Rath von Mannern, deren Urtheil er traute, gelesen, und erst dann in den Kreis der wiederholt zu lesenden aufgenommen, wenn er sie nach eigner Lesung dessen werth fand. Um indeß mit den Fortschritten der Litteratur fortzugehen, ließ er sich von seinen gelehrten Umgangsgenossen, oder den Vorlesern, deren wir erwähnt haben, darüber Bericht erstatten, und wenigstens den Inhalt der vielen neuen Schriften, die ihm zugesandt wurden, vortragen.

Ein vorzügliches Vergnügen des Königs war die Musik. Er hatte natürliches Talent für dieselbe, mußte aber dieses in der Jugend im Verborgenen ausbilden, weil der Vater auch diese Neigung des Sohns nicht leiden konnte. Er wurde dagegen von ber Königin, seiner Mutter, in deren geheimer Vefries bigung bigung unterstüzt. Der König Angust II von Polen hatte, wie er nach Berlin kam, den berühmten Musstelehrer Quanz in seinem Gesolge, und der Krowprinz nahm sogleich Unterricht ben ihm. Die Königin hätte ihn gern, damit der Unterricht sortgesezt werden könne, in ihre Dienste genommen, da aber dieses Schwierigkeiten sand, erlaubte der König von Polen wenigstens, daß Quanz jährlich zweimal nach Berlin käme, um den Prinzen auf der Flote, ohm Wissen des Vaters, zu unterrichten. Sodald Friesdrich zur Regierung kam, berief er Quanz unter sehr guten Bedingungen als ersten Kapellmeister in seine Dienste. Er ist in denselben die zu seinem Tode geblieben, und immer mit auszeichnender Achtung bei handelt.

Obgleich der König in jüngern Jahren auch das Klavier spielte und für dasselbe selbst komponirte, so war doch die Flote sein Lieblings. Instrument, auf dem er von Quanz gründlichen Unterricht erhielt. Nach dem Urtheil der Kenner hat er die Flote mehsterhaft gespielt. Alle Abend hatte er ein Soncen den sich, in welchem er selbst spielte, und zu dem er immer mit sehr guter Laune kam; nur den sehr driwgenden Geschäften, oder ben Unpässlichkeit wurde dies ausgesezt. Er pslegte sich auf jedes dieser Concerte

padurch vorzubereiten, daß er alle Stücke, die darin vorkommen sollten, vorher durchspielte, außerdem iber phantasirte er einsam auf seinen Zimmern, hin und hergehend, besonders in den Morgenstunden, swisthen seinen Arbeiten. Er hat selbst gesagt, daß er während dieses Phantasirens oft gar nicht an bas denke, mas er spiele, sondern alkerlen ihm grade ins teressante Dinge überlege, woben ihm benn oft die glücklichsten Gebanken gekommen waren. Die Musik hat unstreitig einen sehr großen Ginfluß auf feinen Charakter gehabt; er liebte besonders das Ernsthafe tere, Sanfte und Ruhrende, und ohne Zweifel ist durch die Musik eine gewisse Sanftheit in alle feine Empfindungen gebracht, die unruhigen Begierben des Ehrgeizes sind besanftigt, und er ist mit sich selbst und Andern zufriedner geworden. Gewiß wurs den Beobachtungen über Friedrichs eigenthümliche Art de Musik auszuüben, und über die Wirkungen ders selben auf feinen Charakter, von einem Quanz nies dergeschrieben, sehr interessant seyn. Wir hatten den einzigen uns bekannten Mann, der einen fols den Auffaß noch hatte liefern konnen, Reichard, der in den lezten Jahren Friedrichs Kapellmeister war, ersucht, durch einen solchen Auffaß unfer Werk zu zieren; aber er ist leider, ehe er sein Vers sprechen hat erfüllen konnen, gestorben. Schwerlich

lebt jezt noch Jemand, der solchen Verlust exsesen konnte.

In seiner Jugend war auch das Tanzen ein Liebs ljugsvergnügen Friedrichs. Er tanzte mit so vieler Grazie, daß man ben den glanzenden Festen, die er nach ber ersten Hulbigung in Schlessen gab, fagte, er habe das Land durch das Schwerdt, aber die Hers zen der Damen durch sein schones Tanzen erobert. Friedrich liebte auch das Vergnügen des Theaters, und während der frühern Zeit unterhielt er eine itas lienische Oper und ein franzbsisches Schauspiel; er manbte viel an, um gute Schauspieler und Sänger zu erhalten. In den spätern Jahren aber hörte bas Schauspiel ganz auf, nur die Oper wurde beibehal ten, obgleich der König auch diese in den lezten Jah: ren nur selten besuchte. Wie er aus dem bayerschen Kriege zurückkam, horten auch die regelmäßigen Concerte ben ihm auf, doch ließ er noch zuweilen ben sich Musik machen, deren aufmerksamer Zuhörer er im mer blieb. Man hat bemerken wollen, es sep nicht ohne nachtheiligen Ginfluß auf Friedrichs Stimmung gewesen, daß er seinem Lieblings . Vergnügen entsas gen muffen; diejenigen, die ihn naher umgaben, has ben wenigstens behauptet, er sep von dieser Zeit an ungleich reizbarer, und empfindlicher gegen unange nehme Eindrücke geworden.

Manche Leser wird es vielleicht befremden, wenn wir sagen, daß hiemit auch bereits alle Vergnüguns gen Friedrichs angedeutet sind; benn Denken und: Studieren, angenehmer Limgang mit geistvollen Mens. schen und Musik — diese vollenden in der That deren Kreis. Doch mussen wir den Senuß der schönen: Natur noch hinzufügen, für die Friedrich viel Ems. pfindung hatte. Er ging oft Stunden lang einsam in seinen Särten spazieren, und überließ sich dann ohne Zweisel dem Nachdenken über wichtige Segensstände.

Zwen Arten von Vergnügungen, ohne die, wie man an manchen Hösen glaubt, große Kerren nicht: leben können, die Jagd und das Spiel, liebte Friedrich nicht und misbilligte sie auch ben Andern. Die Jagd hat er in einer seiner frühesten Schriften (M) sehr strenge beurtheilt, und vielleicht sie etwas zu alle gemein verworfen; aber er hatte durch das Beispiel seines Baters die Nachtheile gesehen, welche eine leis denschaftliche Uebertreibung dieses Vergnügens hers vordringt, er hatte das viele Ungemach kennen lernen, welches durch die Jagdliebhaberen der Großen für das Volk entsteht; er wußte, wie schwer es sep, sich im Genus

<sup>89)</sup> In dem Antis Machiavell Kap, 14.

Genuß dieses Bergnügens zu mäßigen, wenn man sich einmal an dasselbe gewöhnt hat, und er fand es ungereimt, die Jagd ein Bild bes Krieges zu nem nen. Die größten Feldherren, sagte er, Gustab Abolph, Turenne, Marlborough, Eugen, waren keine Jager, und wir finden dies auch, nicht von Alexander, Scipio und Casar bemerkt; dagegen sind Konige, die gar keine Kriege führten.; leidenschast liche Jäger gewesen. Er glaubte, daß die Von theile, welche man der Jagd: beimist, Bewegung und Genuß der Luft, durch unschuldiges Spazieren geben und Reiten viel zweckmäßiger erreicht wurden, "doch," so schließt er seinen Aufsaß über diese Mu terie, "wollen wir kein Verguügen ganz verdammen "wenn es mit Mäßigung und selten genoffen wird; "aber bas. Hauptvergnügen eines Regenten muß die "Thatigkeit für das Glück seines Volks seyn. Weh ndem, welchem dieses nicht genügt."

So verwarf: er auch das Kartenspiel als eine jedes Menschen, der etwas Besseres zu thun vermag, unwürdige Vergeudung der Zeit. Schon in der Jugend fand er an demselben nicht Geschmack, und konnte es auch ben Andern nicht leiden; im männlichen Alter hatte er vollends nicht Zeit, und im höhern Alter, wo Manche das Kartenspiel gebrauchen, um

Die abgestumpfte Thatigkeit des Geistes neu zu beles. ben, bedurfte er dessen nicht, weil er sein thatiges Leben ganz in gewohnter Art bis ans Ende fortsezte. Ueberhaupt bedurfte Friedrich durchaus keines Zeits vertreibs; er wollte die Zeit nicht blos hinbringen, sie nicht tobten, sondern benußen, und um dieses zu bewirken, und um mit allen seinen verschiedenartigen Geschäften zu rechter Zeit fertig zu werben, bedurfte er der sorgfältigsten Eintheilung derselben. Er hat durch diese auch wirklich zu Stande gebracht, was wir gesehen haben; für jedes Geschäft fand er die paffendsten Stunden, wurde mit Allem fertig, und nie war er bis zum Uebermaaß ermüdet, war nie gepreßt, und hatte doch mie Zeit übrig.

In jedem Jahre waren während des Gommers die militairischen Reisen in schicklicher Folge vertheilt. Friedrich sahe und untersuchte auf denselben die in den verschiedenen Provinzen vertheilten Truppen; neben diesem Hauptzweck erhielt er sich aber durch diesen öftern Besuch der einzelnen Theile des Landes in stets vertrauter Bekanntschaft mit demselben. Während dieser Reisen wurden die gewöhnlichen Geschäfte nicht unterbrochen, sondern gingen ganz in gewohnter Ords nung fort, nur wurde Alles so eingerichtet, um die Zeit, welche das eigentliche Reisen erfoderte, lidiff Rr v. Dobms Denfm. 48.

lichst wieder einzubringen. Alle eingehenden Sachen wurden nachgefandt, und auch das Kabinet begleitete den König; an jedem Morgen machte er, noch ehe er zu den Revuen ritt, die dringendsten Sachen ent weder allein, ober mit den Kabinetsräthen ab, die übrigen wurden, nachdem er von den Truppenübum gen zurückgekommen, noch am Vormittage verge nommen. Der Konig bereitete sich auf diese Reisen dadurch vor, daß er, so wie deren Zeit herannahte, jeden Zag etwas früher aufstand, um sich daran zu gewöhnen. Diese Verfrühung bes Tages fing schon im Februar an, und nahm allmählig so zu, daß in der Mitte des Sommers, zur Zeit der militairischen Reisen, die Arbeitszeit schon um 2 Uhr des Mon Nach ber Rückkehr von den Reisen gens anfing. wiede dem Schlaf täglich wieder etwas zugesezt. Anch seine täglichen Lekturen wurden während der Neife nicht unterlassen, aber abgekürzt, und ge wöhnlich nur kleine Schriften gelefen, um in gro Bern Werken nicht so oft abbrechen muffen. 311 Die Privatcorrespondenz wurde auf das wendigste eingeschränkt, und durch alle diese kleinen Mittel so viele Zeit gewonnen, daß der Gang der Pauptgeschäfte während ber Reisen gar nicht litt, und wer während derselben an den König schrieb, hielt fast eben so schnell wie sonst eine Antwort. Map

May Monat wurde die Besichtigung der Truppen in der Mark, welche sich ben Berlin zusammenzogen, angefangen; dann nahm ber König ein Gleiches mit ben Magbeburg = Halberstädtischen vor. Westphalen, wo die Revien in frühern Zeiten auf die Magdeburgis schen folgten, pflegte er in den leztern Jahren selten zu besuchen, sondern übertrug die Untersuchung der dortigen Truppen einem Generals Inspekteur. Oft machte er von Magbeburg aus einen kurzen Besuch in Brauns schweig, weilte bann nur kurz in Potsbam und eilte hierauf zu den Revuen in Pommern und Westpreus Ben; nur selten ging er nach dem siebenjahrigen Artege auch bis Ostpreußen. Hiervon zurückgekehrt folgte eine Erholungszeit, während welcher ber Konig theils Glieber seiner Familie, theils Freunde und Bekannte zu sich berief, an beren Umgang er Wergnügen fand. In der Mitte Augusts ging er nach Schlesien, wo er die an verschiedenen Orten zusammengezogenen Truppen in Augenschein nahm; gewöhnlich wurden auch die dortigen Vestungen besucht. Anfangs Septems bers kam er von da zurück, und die Untersuchungen der Artillerie, und zulezt das sogenannte große Kerbsto mandber ben Potsbam machten ben Schluß. dem leztern wurden die großen Operationen des Kries ges praktisch geübt, auch neue Erfindungen pros birt; sie waren für Kenner der Kriegskunst vors Rr 2

züglich lehrrich. Es wurden zu demselben Offisciere aus allen Provinzen abwechselnd eingelaben, und diesenigen, welche sich noch außerdem dazu meldeten, wurden gern zugelassen; auch fremde Militairs ers hielten die nachgesuchte Erlaubniß, diesen Uebungen beiwohnen zu dursen, ohne Schwierigkeit. Diese militairischen Reisen fanden während der Friedensszeit jedes Jahr in gleicher Ordnung statt, und vielleicht ist kein Beispiel, daß der König sie nicht, und zwar jede zu der festgesezten Zeit, vorgenommen hätte.

eingetheilt, so daß kein Geschäft das andere drängte, und für jedes sich der bequeme Angenblick fand. Die frühen Morgenstunden waren, wie wir es beschries ben haben, den einsamen Arbeiten des Königs, oder den Porträgen der Kabinetsräthe gewidmet; nach diesen wurden militairische Uedungen vorgenommen. Der König wohnte jeden Morgen der Parade bey, und sahe auf derselben auch die fremden Militairs, die vorgestellt zu werden wünschten. Daneben sand sie vorgestellt zu werden wünschten. Daneben fand sich noch die Zeit zu Spazierritten und Andienzen, auch zu Privatcorrespondenzen und eignem Lesen. Dann kam die Zeit der Tasel, zu welcher der König immer mit bester Laune erschien; die Daner der Tasselzeit hing von dem Vergnügen ab, das der König

her wurden alle Sachen, die am Morgen vorgetras gen und die dahin expedirt waren, vom Könige unters schrieben; darauf folgte Spazierengehen, oder Cons certe, oder eigne Lekture, und besonders die Convers sation mit Freunden, vorzüglich mit den Gelehrten, die der König um sich hatte, oder mit den Lekteurs. In spätern Jahren sonpirte der König nicht, doch ließ er zuweilen einige Freunde in seinen Zimmern speisen, und wohnte der Unterhaltung derselben bep. Nach 9 Uhr ging er regelmäßig zur Ruhe.

Wenn gleich das hier beschriebene Leben den Schein der Einformigkeit hat; so ist dies doch wirk lich nur Schein. Die Lebensart Friedrichs war in der Wirklichkeit minder einformig, wie die jedes andern Hofes, da an Hofen nothwendig die Dinge in einer gewissen Ordnung, und also nach festgesezten Vorschrifs ten geschehen muffen, welche Regelmäßigkeit auch wirklich für Alle, die mit dem Hofe zu thun haben, die bequemste Lebensart ist. Die Handlungen und Genüsse Friedrichs folgten zwar in gleicher Ordnung auf einander, und in derselben war Alles ein Mal wie das andere bestimmt; aber dennoch war das ins nere Leben des Königs in beständiger Bewegung und Abwechselung. Die großen Ideen, die mannichs fachen Rr 3

fachen Entwurfe, die er zu jeder Zeit hatte und aus: führte, erhielten ihn darin, und wir glauben be haupten zu konnen, daß Friedrich weit mehr Genuß, und auch mehr Mannichfaltigkeit in diesem Genuß gehabt habe, als andre große Herren, die ermudet von einer Lustbarkeit zur andern übergehen, von keiner lebhaft gerührt werben, weil sie an keiner lebendigen Antheil nehmen, und durch nichts befriedigt werben konnen, weil sie durch nichts eigentlich angezogen wer: ben. Friedrich genoß jedes Vergnügen ganz, weil er ben jedem, so wie ben jedem Geschäft, immer gegen wartig war, sich, während er mit dem einen zu thun hatte, burch nichts Anderes zerstreuen und abzie hen ließ. Seine gewöhnliche Stimmung war ernste haft, aber dieser Ernst hatte nichts Störriges und Abweisendes; eine stete, ruhige Heiterkeit, ein sich immer gleich bleibender Ausbruck innerer Zufrieden heit wurden ben ihm bemerkt, daher war er stets zu jeder Unterhaltung bereit, nahm Jeden, der fich ihm nahte, mit Freundlichkeit auf; und wies keinen Untrag, der ihm gemacht wurde, auf eine ranhe und verdrießliche Art ab 90). Sorgen und Geschäfte waren

<sup>90)</sup> Wir finden so aben beim Schuß unsrer Arbeit in der Berliner Daude. und Spenerschen Zeitung vom Jahr 1819. Nr. 12. eine in vielem Betracht merkwar. dige

Charakter Friedr. II 2c. Schlußbemerkung. 631

waren in den ihnen gewidmeten Stunden ganz abs gemacht, und man konnte von Friedrich sagen, was Rr 4 ber

> dige hieher gehörige Avekdote, welche ben König so gang in feiner naturlichen Gutmathigkeit, und in feiner Bemobnung, fic auch in Die Lage eines Beringern theilnehmend zu versegen, barftellt, daß wir glauben, es werde jedem Leser Bergnagen machen, fie bier su Wir geben fie mie der Berfaffer felbft, armer Kandidat der Theologie, in einer handschriftlich hinterlaffenen Lebensbeschreibung fie erzählt bat; die ungeschmudte Erzählung selbft ift binlanglich Barge für ihre Wahrheit. Die Zeitung fagt nichts weiter von Diesem Berfasser, und nennt nicht einmal feinen Ramen. Er batte in seinem Baterlande Thuringen feine Berforgung finden fonnen, und ging, um diefelbe in Berlin ju suchen, im Jahr 1766 nach diefer Sauptftadt. Doch wir ergablen nun, wie es ibm bort ergangen, mit feinen eignen Worten.

> "Als ich zum ersten Mal im Jahr 1766 bieber kam, "wurden mir bep Distirung meiner Sachen auf dem "Pachose 400 Reichsthaler Nürnberger ganze Bapen "weggenommen. Der König, sagte man mir, batte "schon etliche Jahre die Bapen ganz und gar verschlasgen lassen, sie sollten in seinem Lande nichts gelten, "und ich wäre so kühn und brächte die Bapen bieber, "in die königliche Residenz — auf den — Packs, "bos! — Kontrebande! — Kontrebande! — Das "war ein schoner Willsommen! Ich entschuldigte mich "mit der Unwissenheit: käme aus Thüringen, viele "Reilen Weges ber, bätte mithin ja unmöglich wissen "können, was Se. Majekät der König in Berd Läne", dern verbieten lassen.

der schwedische Kanzler Oxenstierna von sich gerühmt haben soll, daß er nie eine Sorge mit zu Bette ger

noms

"Der Packbofs. Inspektor: Das ift keine "Entschuldigung. Wenn man in eine solche Residen; "reisen und daselbst verbleiben will, so muß man sich "nach Allem genau erkundigen und wissen, was für "Geldsorten im Schwange geben, damit man nicht durch "Einbringung verrufner Rünze Gefahr laufe.

"Id: Bas soll ich denn anfangen? Sie neb "men mir ja sogar unschuldig die Gelder weg! Wie "und wovon soll ich denn leben?

"Padb. Infp.: Da muß Er zusehen, und ich "will ibm fogleich bedeuten; wenn die Sachen auf den "Pachofe visitirt worden, so maffen solche von der "Stelle geschafft werden. — Es murbe ein Schieb-"farner berbeigerufen, meine Effetten fortzufahren; dies "ser brachte mich in die Judenftraße in ben weißen "Soman, warf meine Sachen ab und foderte vier "Grofden Lohn. Die hatte ich nicht. Der Wirth fan "berbep, und als er fab, daß ich ein gemachtes Feber. "bett, einen Roffer voll Bafde, einen Sad voll Ba-"der und andre Rleinigkeiten batte, fo bezahlte er "den Träger und wies mir eine fleine Stube im Sofe "an. Da konnte ich wohnen, Effen und Trinken wolle ver mir geben; - und fo lebte ich benn in diefem Baft: "bofe act Bochen lang ohne einen blutigen Seller, in laus "ter Furcht und Angft. In dem weißen Schwan fpannen "Fuhrleute aus und logiren da, und so fam benn of-"tere ein gewiffer Advotat B. . . babin und batte "fein Berf mit den Jubrleuten; mit Diefem murbe ich 11 bes

Charakter Friedr. II 2c. Privatcharakter. 638

nommen habe. In den Stunden der Erholung und des Umgangs war er daher sedem Sindruck offen, Ur 5

"befannt, und flagte ihm meine ungladlichen gata. "Er verobligirte fic, meine Gelder wieder berbeigu-"fcaffen, und ich verfprach ihm får feine Bemubung "einen Louisd'or. Den Augenblid mußte ich mit ibm "fortgeben, und fo kamen mir in ein großes Saus; da "ließ B. . . durch einen Bedienten fic anmelben, "und wir tamen in Continenti vor den Minifter. Der "Advotat trug die Sade vor und fagte unter andern: ,,,, Wahr ift es, daß ber Konig die Bagen gang und "gar verschlagen laffen; sie sollen in seinem Lande "nicht gelten; aber bas weiß ber Fremde nicht. "nebin extendirt fic bas Edift nicht fo weit; daß man "ben Leuten ihre Bagen wegnehmen foll ac." "Dierauf fing der Minister an ju teden: "Monsieur, "sepd ibr der Mann, ber meines Ronigs Manbate "durchlochern will? Ich bore, jhr babt Luft auf die "Dansvogten? Redet weiter, ibr follt ju ber Ebre "gelangen zc." - Bas thut mein Abvofat? Er "submittirte fich, und ging jum Tempel hinaus; ich "binter ibm ber, und als ich auf die Strafe fam, fo "mar B. . . über alle Berge; und fo hatte er denn .,,meine Sace ausgemacht bis auf die ftreitigen Punkte. "Endlich murbe mir ber Rath gegeben, ben Ronig .,,supplicando, anzutreten, das Memotial aber misse "gang furg, gleichwol aber die contenta barinnen fepn. "Ich koncipirte eins, mundirte es und ging damit mit "dem Aufschluß des Ebors, ohne nur einen Pfennig "Geld in der Tasche zu baben : (o der Verwegenheit!) "in Gpttes Ramen nach Potsbam, und ba war ich ,,aud und kein guter Gebanke eines Freundes ging für ihr verloren.

50

"auch fo gladlich, fogleich ben Konig jum erkenmale "ju feben. Er war auf bem Schlogplage beim Erer. "ciren feiner Goldaten. Als diefes vorbep war, ging ver in ben Barten, und bie Goldaten aus einander; "vier Officiere aber blieben auf bem Plate und fpa-"lierten auf und nieder. 3d wußte vor Angft nicht, "was ich machen follte, und holte bie Papiere aus "ber Tasche. Das war bas Memorial, zwey Teffis "monia und ein gedruckter Thuringifcher Paf. "saben die Officiere, tamen grade auf mich zu und "fragten: was ich ba fur Briefe batte ? 3ch fommu "nieirte folde willig und gern. Da fie gelefen batten, "fo fagten fie: "Wir wollen ibm einen guten Rath "geben. Der König ift beute extragnädig, und ganz hallein in den Garten gegangen. Gebeier ibm auf bem "Fuße nach, er wird gludlich fepn." Das wollte ich "nicht; die Strfurcht mar ju groß; da griffen fie ju. "Einer nahm mich beim rechten, ber andre beim lin-"fen Arm. Gort, fort in den Garten! Ale wir nun "dabin famen, fo suchten fie den König auf. Er war "bep einem Gemachfe mit ben Gartnern, badte fic, "und batte uns ben Raden jugemenbet. Dier mußte "ich fteben, und die Officiere fingen-an in der Stille "ju fommandiren: "Den hut unter ben linken "Arm! — Den rechten guß vor! — Die Bruk "beraus! — Den Kopf in die Dobe! — "Briefe aus ber Tafche! — Mit ber rechte "boch gehalten! — Go fieht!" — Sie gingen fort, ,,und

So war Friedrich in jedem Zeitpunkte, als Ges schäftsmam und als Mensch, ganz ber er sepn mußte und

> "und faben fich immer um, ob ich auch noch so war-"be fteben bleiben. 3ch merfte mohl, daß fie belieb. "ten ihren Spaß mit mir ju treiben, fand aber wie "eine Mauer, voller Furcht. Die Officiere maren faum "aus bem Garten binaus, fo richtete fich ber Ronig "auf, und fat die Maschine in ungewöhnlicher Positur "ba fteben. Er that einen Blid auf mich; es war, "als wenn mich die Sonne durchftrablte; er schicfre "einen Gartner, die Briefe abzuholen, und als er fol-,,de in die Bande bekam, ging er in einen andern Bang, "wo ich ihn nicht seben konnte. Rurg barauf kam er "wieder jurud jn bem Gemachfe, batte Die Papiere in "ber linken Dand aufgeschlagen, und minkte damit, "naber ju tommen. 3d hatte das Berg, und ging grade mauf ibn ju. D wie allerhuldreichft redete mich der "große Monarch an: "Lieber Thuringer! er bat ju "Berlin durch fleißiges Informiren der Kinder das "Brot gesucht, und fie haben ihm bey dem Bistiren "ber Saden auf bem Pachofe fein mitgebrachtes Thu. "ringer Brot weggenommen \*). Wahr ift es, die "Bagen follen in meinem Lande nichts gelten; aber "fe batten auf . bem Padbofe fagen follen : ',, sepb ein Fremder, und wisset das Ber-Weblan, mir "bot nicht. mit ben Baben versiegeln: "gebt folde wieder jurud nach Thurins.

<sup>\*)</sup> Permuthlich die Worte bes eingereichten Membrials.

und senn wollte. Alle Verhältnisse waren ben ihm in steter Parmonie, nie war eins dem andern hinders lich;

> "gen, und laffet euch andere Gorten "ididen; aber nicht wegnehmen. -"Bebe er sich aufrieden: er soll sein Gelb cum In-"teresse jurud erhalten. Aber, lieber Mann, Ber-"lin ift scon ein beißes Pflafter; sie verschenken ba "nichts; er ift ein fremder Menfc; ebe er befannt "wird und Information befommt, so ift bas Bis-"den Geld verzehrt; mas bann?" - 3ch verftand "die Sprace recht gut; die Ehrfurcht mar aber ju "groß, daß ich batte fagen fonnen: Em. Majeftat "haben die allerbochte Gnade und versorgen mich. — "Weil ich aber fo einfaltig mar, und um nichts bat, "so wollte er mir auch nichts anbieten. — Und so "ging er benn von mir weg, war aber kaum sechs bis "acht Schritte gegangen, fo fabe er fich nach mir "um und gab ein Beiden, bag ich mit ibm geben "solle. — Und so ging denn das Examen an:

Der Ronig: Bo bat er flubiert ?

"Jo: Em. Majeftat in Jena.

"Der R.: Unter welchem Prorekter ift er inscribirt "worden?

"36: Unter dem Professor Theologiae Dr. Fortsch.

"Der R.: Bas waren denn sonft noch für Professoren

lich; Friedrich war ein hochst glücklicher, mit sich selbst und seinen Umgebungen zufriedner Mann; er war

"34: Buddaus, Dans, Beiffenborn, Balt.

"Der A.: Sat er benn auch fleißig Biblica gebort ?

"36: Beim Bubbao.

"Der K.: Das ist der, der mit Wolfen so viel "Krieg hatte?

"Ich: Ja Ew. Majeftat. Es war -

"Der R.: Was hat er benn sonft noch får nühliche "Rollegia gehört?

"Ich: Ethica et Exegetica beim D. Fortsch, Herme"nevtica et Polemica beim D. Walch, Hebraica beim
"D. Danz, Homiletica beim D. Weissenborn, Pasto"rale et Morale beim D. Buddao.

"Der R.: Ging es benn ju seiner Zeit noch so toll "in Jena ber, wie ehedem die Studenten ohne Un-"terlaß sich mit einauder kagbalgten, daber der be-"kannte Vers kommt:

> Wer von Jena kommt ungeschlagen, Der hat von großem Glud ju sagen.

"Ich: Diese Unsinnigkeit ift ganz aus der Mode ges "kommen, und man kann dort anjezt sowohl, als auf ans "dern Universitäten, ein stilles und tubiges Leben sub-"ten, war pollig befriedigt burch den Genuß des Inten was sein Leben ihm darbot, aber nie bis zum Uebers maaß

> gren, wenn man nur bas die eur hie? observiren will. "Bep meinem Anjuge icaften die Durchl. Nuericores "Academiae (Erneftinischer Linie) Die fogenannten "Renomisten aus bem Wege, und ließen fie ju Gife "nach auf die Bartburg in Wermahrung fegen; ba "baben fie gelerat rubig fepn. — Und fo folug "bie Glode eine. "Run muß ich fort," fagte ber Lo. "nig, "sie warten auf die Suppe." — Und da wir "aus dem Barten famen, maren die vier Officiere "noch gegenwärtig und auf bem Schlofplate, Die gin-"gen mit bem Ronige ins Schlog binein, und fam "feiner wieder jurud. Ich blieb auf dem Solof. "plage fieben, batte in 27 Stunden nichts genoffen, "nicht einen Dreier in bonis ju Brote, und war in "einer vehementen Site vier Meilen im Sande gemas "tet. - Da mar's wol eine Runft das Beulen ju "verbeißen. In Diefer Bangigkeit meines Bergens "fam ein Rammerbufar aus bem Schloffe und frag-"te: "Bo ift ber Mann, ber mit meinem Ronige "in dem Garten gewesen ?" 3ch antwortete: ", Sier!" "Diefer führte mich in's Schloß in ein großes Bemad. "mo Pagen, Ladepen und Sufaren maren. Det "husar brachte mich an einen kleinen Tisch, ber war "gebedt, und fand darauf: eine Suppe, ein Be-"richt Rindfieisch, eine Portion Karpfen mit einem "Gartenfaldt, eine Portion Bilbbret mit einem Gur-"tenfalat. — Brot, Meffet, Gabel, Löffel, Salz max alles da. Der Sufar prasentirte mit einen Stubl (auth

maaß gesättigt. Er lebte lange genug, um die Fold gen seiner Thatigkeit in ihrem ganzen Zusammens hange

> "und fagte: "Die Effen, die bier auf bem Tifde fe-"ben, bat ibm ber Konig auftragen laffen, und be-"foblen, er sou sich fatt effen, fic an Riemand teb : "ren, und ich foll ferviren. Run alfa frifc baran!" "Ich mar febr betreten, und mußte nicht, mas 20 "thun fep, am menigften wollte mir's in ben Ginn, "daß bes Königs Rammerbufar auch mich bedienen "foute. - 3ch nothigte ibn, fich ju mir ju fegen; "als er fich meigerte, that ich, wie er gefact batte, "und ging frisch baran, feste mich, nahm ben Löffel "und fubr tapfer ein. - Der Dufar nahm bas "Fleisch vom Tische und seite es auf die Koblpfanne, "eben fo fontinuirte er mit Sifd und Braten, und efdenfte Bein und Bier ein. - 3d af und trank "mich recht fatt. Den Konfeft, dito einen Teller voll "großer schwarzen Rirschen, und einen Teller von Bir-"nen padte mein Bedienter in's Papier und fentte mir "folde in die Tafche, auf dem Rudwege eine Erfrie esschung zu-haben. Und so ftand ich denn von meiner "königlichen Tafel auf, bankte Gott und dem Ronige "von herzen, daß ich so beerlich gespeiset worden. "Der hufar taumte auf. Den Augenblid trat ein Ge-"fretarius berein und brachte ein verschloffenes Re-"ffript an ben Padhof, nebft meinen Testimoniis und "bem Paffe jurud, jablte auf ben Tifc "Comanghufaten und einen Friedricheb'or: schide wir der Konig, daß ich wieder jurad nach "Berlin kommen konnte," Satte mich nun ber Susar

į (t

ا بالأ

hange mit Wohlgefallen zu übersehen, aber er starb, wie er Alles vollendet hatte, was er sich vorgenoms

men,

"ins Solof hineingefährt, fo brachte mich der Se-"fretarius wieder bis por das Solog binaus. Und ba "bielt ein toniglider Proviantwagen mit feche Piere "den bespannt: ju dem brachte er mich bin und sag-"te: "Ihr keute", der König hat befohlen, ihr soll biefen Fremden mit nad Berlin fahren, "Trinkgeld von ihm nehmen." Ich ließ mich durch "ben Gefretarium noch einmal unterthänigft bebanfen e,,für alle konigliche Gnade, feste mich auf und fuhr "bavon. Ale wir nach Berlin famen, ging ich is-- ,igleich auf ben Pachof, grade in Die Expeditions "Rube, und aberreichte das konigliche Restript. "Oberfte erbrach es; bep Lesung beffeiben "er fich, bald bleich, bald roth, schwieg fill und gab "es bem fineiten. --Dieser nahm eine Prife "Schupftabad, rausperte und schneutte fic, seite ,,eine Britte auf, las es, fowieg fill, und gab et inweiter. Der lette endlich regte fic, ich follte na "ber fommen und eine Quittung foreiben: "daß "ich für meine 400 Athlr. gange Baten "fo viel en Brandenburger Dangforten, "ohne den mindeken Abjug, erhalten." "Meine Summe murbe mir fogleich richtig augezahlt. "Darauf wurde der Schaffner gerufen mit der Dr-"Er follte mit mir auf Die 36 "denfrage in den meißen Odman geben, "und bezählen, mas ich schuldig "und verzehrt batte." -- Dazu gaben fie "ibe

spen, with wethe von allen benkenden Menfan lange Zeit schwerzhaft vermißte

and the following of the second of the telephone of

Wie haben num Friedrich in allen Werhaltniffen, Menfchen, so gut wir es vermogs ien , gefchkloert; wen und wahr haben wir das hohe, ketsitège Streben seines Geistes, und die edlen Tud zenden feines Herzens dargestellt. Wir haben auch deneden ber Schlacken tribahnt, die mit eblen Erzen immer vermengt find; nicht verschwiegen baben wirble Schwäcken, Mangel und Fehler, Die bas Gute und deffen wohlthatige Wirkungen bep ihm oft ber schriftlen; zuweilen es fast verkennen machten. Wie! Fathen Mfe Alles gethan zu haben, damit ein bens' bender kofen sich ein ver ABahrheit möglichst nahe kome menbes Wild von bem großen Manne ju imachen vere e.a formatie. The second of the second of mogent

Fra partie at the partie of a market of the "ibm 24 Kthle., und menn das nicht zureichte, solle "er kommen und mehr bolen. Das war es, das der " Monis finde Wer foll feine Welber Leumgridigenfinegroude "mittitt "befommennit", dis ber "Dashof meine Schulden bezahlen mußte. Es waren 232'3 patte Bergebet batte, Anb fo parte benn bie Betrubte Same Si Differie ihr beindusten beibe. 20 in 18 in 18

v. Definit State. 48.191.

The Control of the Sale of the

moge; doch dürsten Leset; Die une bie hieher auf merksam und nicht ohne einige Befriedigung hefolgt sind, jezt noch die Fragen von uns beantwortet wun schap: wer denn eigentellische lezter Tettebseber der Kandlungen dieses ausgewedrichten - Monnes? Was war es, das diese pnermubliche Abstigkeit, blese Beharrlichkeit hervorkrachte, mit der er immer nach einem Ziel hinarbeitete, fich ohne allen Nach les den größten Anstrengungen, Mahen und Sesah ren unterzog, jedes Geschäftsbetrieb, als fep. es das exste und einzige, keines chen-ausgab, bis dress ber möglichsten Bollkommenheit-es, gebracht- hatte, bie ihm darin erreichbar schien ? Wos konnte ihn bemegen, ein so muhepolles, angestrengtes Leben bem Semf der Ruhe, der Wissenschaften und des Umgangs mit Krennben vorzisiehen, da diese Aillen Verguügungen seinen Neigungen ungleich angemessener waren, als das Leben voll Unruhe und Sorgen, das er subrit? Warum that er sich einen so peinlichen Zwang an? Was gab ihm diese Festigkeit, mit der er unter allen Umständen den Geseken, die er sich felbst. gegeben, tres blieb, immer nuto die Mittel, die er animandte, um seine Zwecke zu erteichen, aber nie babeend sein ver langen Regierung diese Ameste selbst mechseite? Was brachte in ihm bissemmastfihitserkingen Borsas perpor, in peuteu' in baupefe nubuin gelichen ols Sis

Rönig? Durch was hat er sich sür bieses Aues bie löhnt gesunden, welcher Senuß tstihm sür alle seine Urbekten und Müssen geworden?

Wir versuchen es, auch diese Fragen noch zu beantworten. — Befriedigung der Leidenschaften des Herrschens und des Chrgeizes kann tom allein dieses belohnenden Genuß nicht gegeben, nicht genügenden Ersatz für allen Zwang, ben er seinen Lieblingenets gungen und seinem Temperament anthat, gewährt haben. Zwar waren jene Leidenschaften fehr lebendig und stark in ihm, und die Befriedigung berselben wat größ und nicht gemeiner Art. Friedrichs Derrschaft war wohl befestigt, gegen jede Erschütterung ges sichert, und sie war dies, wie er sich bessen selbst bewußt war, durch sein wohlgelungenes eigenes Bes streben; Allies in seinen Landen ging nach feinem Willen. Geine Absichten, seine Ennvürfe wurden! Aberall erreicht, jeder Widerstand übertounden, auch ging seine Herrschaft weiter, als ber Umfang seines kanbe; Friedrich Beherrschte sein Zeitalter in einem welt umfassendern Sinn, als es je, sek alle enroß p'alfchen Studten ift enger Verbindung und Wechfeld wittung kehen, die him bon weit machtigern Monare en', ats er, geschehen war. Richt V, nicht **6** 8 2

Philipp II, nicht Coinsich IV, nicht Lubwig XIV haben is so aussich Beitalten gewirkt, und diese Gerrschaft war nicht Folge des Zwanzs, nicht einestzewaltsern ausges legten, mit Unwillen ertragenen Orucks; nein, sie war freiwillige Quidigung des höhern Genius, den man in ihm willig erkannte, dem man gern sich unterordate. Friedrichs Ruhm war der größte, der allges wein anerkannteste unter allen seinen Zeitzenossen. Mit Ehrsucht sahen die Weisesten und die Wächtigs wein aller Lande auf ihn, bemühren sich seinen Willen und serfüllen, und sesten ihren Ruhm darin, ihm nach zughnzen. Richts Wichtiges geschah in Europa ohne seine Seinwirkung; die erste Kalste seiner Regierung war dem Erringen dieses mächtigen Einslusses, die zweite dem Genusse desselben Einslusses, die

Aber so angenehm das Newustleyn dieser durch seine Sheien so auch sein stuste; so konnte dasselbe allein ihn für die mühr dalle Lausbahn, die er erwählt hatte, und in der er die ans Espe stundhaft beharrete, undt belohnen. Vestiedigte keidenschaft, dies ist um einmal unwandelbares Issisc der Menschennatur, macht nie rein stücklich; je vollkommuner die Bestiedigung, des dieser ist die Austrigung. Nebelbarer ist die Ausrichenheit damit. Sättigung. Nebelbischen

dig kete and Leberbring folgen the Schalling Won viel . sen finden wir aber ben Friedrich auch im Greffenaltet keine Spur; ihm blieb bis in seine lezten Jahre bie regste, frischeste Thatigkeit; der Sifer, mit dem et immirer Renes begann, war ungeschwächt ; die Freit de über den Erfolg seiner Unternehmungen, Me Bes terkeit; welche biese über sein ganzes Leben verbret tete, blieben immer dieselben; daher auch ber Ges nuß, ben er in seinen ftillen Bergnügungen; in Er weitering seiner Kenntnisse, in einsamen Spaziers gangen, im geistvollen Umgange fand, die gute Laune, der lebendige Antheil, den er an Allem nahm, was nahe ober fern um ihn vorging, immer gleich waren. Das Alter hat ihm nur körperliche Leiden gebrachk, die er Kandhast ertrug, und bald vergaß, aber nie hat er Zeichen von Mismuth, von Schwernitth und Ueberbruß blicken lassen; alle seine Wansche waren befriedigt, aber er war nicht übersättigt; er blied bis zum lezten Tage ein glucklicher Mann. Ge verlich bas Leben ohne Klagen und Ummuth, laber bie Lufe am Leben hatte ihn nicht schon früher verlassen, all Carried and and Antickey the he dieses selbst.

Wenn es nicht befriedigte Leidenschaft war, das vieses unzerstörbare Gefühl von innerm Wöhlseyn in **683** 

ા હા દુધાની તેલ મેં હજ

Myn hervorbrachte, und bis and Ende unerschüttert prhalten hat; so muß es etwas Höheres gewei Alles, was wir bisher erzählt haben, fen sepn. wird dies dem Leser audenten und sühlbar machen. Es war der innere Zusammenhang, den Friedrich in sein Leben gebracht, der feste Plan; den er für dasselbe gemacht hatte, und ben er mit unabläßiger Thatige keit und dem glucklichsten Erfolge bis in seine lezten Tage verfasste. Dieser Lebensplan bestand barin, daß er den Plas, den er nun einmal burch eine Füs gung, deren wunderbare Ursache er nicht zu ergrüm hen vermögte, in der Reihe der Wesen einnahm, auf hie würdigke und edelste Weise aussüllen wollte; das Streben hiennach war ihm Antried zum thätigsten Gebrauch aller seiner Krafte; das Bewustseyn, dem Sdeal pon Wollkommenheit, das er sich selbst gebil het hatte, naher gekommen zu senn, war ihm eine andersiegbare Quelle innern Wahlsehns und steter Petterkeit. Der Anblick von Ordnung und Glud, die er um sich gestistet hatte, und die er noch immer an erhöhen und fester zu gründen suchte, gab ihm die veinste Freude, und bas Bewußtsenn, das Gute ge wollt und durch unermüdete Arbeit wirklich hervorges bracht zu haben, erwarb ihm seine eigne Billigung und Achtung. Diese maren ber sesteste Grund der heitern Zufriedenheit, welche Friedrich bis ans Ende genos

penessen hat, wand ihrerhelehende Kraft ermunterta My zu hmmer erneuten Vesterebungen, um sich eines for hohen Genusses bis and Ende wardig zu machen Hiem tom die Doffpung. bag der Werth seiner Bes enühringen von den Menschan, die nach ihm in der Welt suktreten wierden, innd zwar je ebler und besser sie selestimaren, um so mehr und lebendiger werde erkannt, werden. Der Gebanke, daß die Spuren seines Daseyns sich lange erhalten würden, und auch noch in den fernsten Jahrhunderten sein Rame mit Bewunkerung, Ehrsurcht-und: Liebe unter den Menschen merbe genannt werden; - dieser Gebanke, diese, liebe, des Rachenhms war ben Friedrich, wie es bestallen edlen Menschen immer der Fall gewesen eine kraftige Triebfeder seiner Handlungen, aber in mer blieb sie nur ein Zusaß. Seine Hauptbelohnung lag ingber erworbnen Selbstachtung, und in bem Bewußtseun, seine Rolle von Anfang an, wo er sie übernahm, bis ans Ende gut und würdig gespielt zu baben zum zie wiels zusem eine

भागा कि स्वापालिक के कि की Allerdings sehlte jedoch ben dem Allen, um Friedrichs Gluck vollkommen zu machen, goch etwas, und etwas sehr Michtiges. Hätte Friedrich die Ues herzeugung gehaht, daß diese Welt und alle Beges benheiten in derselben von einem höchst weisen und **G** 8 4

gutigen Wefen veglert, und zu utwem großen Alles umfassenen Zweiten zweite geleitet wurden, hatte er sich selbst als Wertzeng dieses großen Regierers betrachtet, bessen Willigung er durch sein eistiges Vestweben er worden zu haben hossen durche, hitte er die beglis etende Goffnung eines kunstigen hichen Dasenns in sich genährt, in weichem alle Zweisel, die ihn hiere benns unhigten, gelöset, der Werth seines dorübergehenden Wirkens im Zusammenhang mit einem unübersehdar ven Sanzen ihm noch muendlich herrlicher und roichtis ger erscheinen würden; — gewiß, dann hätte seine innere Zustigkeit den hichen zusas, bei wen beide noch ampfänglich und zugleich auch bediestig waren.

Friedrich hat sie nicht gehabt diese Ueberzen zung — wahrlich ein großer, ewig bedauernswers ther Verlust sir ihn selbst! Mit ihr ware er ber glücklichste Mensch gewesen; ohne sie mußte ber Mangel des Zusammenhanges in allem seinem Dens ten seine Peiterkeit nothwerdig unterbrechen; er mußs te, um dieses nicht ohne Aushören peinlich zu sühlen, die Zweises, die ihn beunzuhigten, und die er nie ganz zu verscheuchen vermogte, wenigstens auf Augenblicke

## Sharafter Friedk'M 18: Chfuschemerkung. 649

vergesten. ner Bod der Manger biefer Webetzeitzung var lein Berlieft für seinen Muhm; fein getstiger, effe fittlickt ABerth Tann Burth biefen Mangel in ben Mirgen kupattheillichte Gchäher keinesweges verlies ren. Ehr, Wir wagen es zu fagen, mochte wiese Werth burd Istofen Mangel-gewinnen. Friedisch fast in dem großen Weltall nicht weisen Zusammenhang und wohlthätige Ordnung, nicht immer fortgehende Armaherung sum Glick und zu guf i ner Wellkommene heit aller betikenden kild empfindenden Wesen's der blieb wenigstens zweifelhaft darüber, ob eine solche Orbs mung und solcher Zusammenhang, vorhanden, oder ob die ganze außere Welt ein, Breilich unbegreiffie des, Werk bes Zufalls, ein durch nichts erklarbares Produkt rober mit einander ftreitenden Krafte fon. Die Ungereimtheit einer solchen Behauptung emports zwar seine Bernunft; aber obgleich fich biefe berchaus meigerte, sie anzunehmen, so konnte er boch aber die Schwierigkeiten, welche mit einer mehr berubigens den Ueberzeugung Berbunden wardis uithe wegtome men 5"). Dennoch, wenn gleich er biefes nicht vers mogte, Successfrages of the such is

Des dieses wirkis die alterdings debansernswertha Meinung Artdrichs noch die im foiver sepast Beit gowesen sep, hemeisen unter andern solgenda Werse, die

Medien in der Meist führe beiter Delen er in der Meister Belein er in der Meister beiter beit

בינות מונית בינות בי

such et et eige Te en schem Tobe auf ein Blate Papier de genorsen bette, wahrscheinig obne die Adsch, des Supplements aux ocuvres posthumes de Fréderic II. à Cologne (Berdin) T. III. p. 380.

ราง อาราจังก็ได้ 👉 🔭 🚉 🚉 🔞 📆 อารา ปังกับ

Unde? ubi? quo?

D'où viens-je? où suis-je? où vais-je?

stricture de n'en sais rien.

Raddem er die Gowierigkeiten jeder Ausblung dieser Frägen erwogen, schlieft er endlich mit den Worten:

A ma raison repugne et contredit;

Içi l'absurde, et là l'inexplicable, .....

Par deux écueils je me vois arrêté;

Missimillimente, l'absurdages-increpable;

al 100 m'emitions donc à la difficulté.

10 100 le Vois l'absurde à la difficulté.

völlig überzeugt, aber demvoch haphelte en for als batterer diese Peherzeugung, und als wäre en der Stelle betterer diese Peherzeugung, und als wäre en der Stelle vertreter dieses höchsten Urmelens in dem ihm auperstrauten Areise. Er hatte nicht die seste Possung der Linsterblichkeit; aber alle seine Handlungen waren so eingerichtet, das wenn seine Furcht der Auslässung des denkenden Wesens irrig senn sollte, er in den bleibens den Erinnerungen dieser Pandlungen einst die edelste Belohnung sinden mußte.

Wenn dieses Leztere wirklich der Fall ift, und wenn Du, ol Friedrich, auch jezt, auf einer ers höhten Stufe des Dasenns, noch Antheil an den Dingen dieser Erde, die Dich bier so ebel beschäfe tigten, nimmst; so wird, bessen können wir gewiß senn, Dein Blick gern ben dem Bestreben der Mens schen weilen, welche Deine Tugenben nachzuahmen, Deine Fehler zu vermeiben wünschen. Mit besons derm Wohlgefallen wirst Du auf die Regiever der Wolker blicken, welche, in einer, burch Dich vorbes reiteten Zeit, in der Thatigkeit und Kraft, und in dem innern Zusammenhange ihrer Handlungen Dir zu gleichen, in Losung der Fesseln der Menschheit aber, in Erleichterung jebes Drucks ber bürgerlichen Gesellschaft, und in Beforherung, ber frenen Enthie **Eclung** 

## 632 Mangligffee Masttel. Charafter Fifebr. 2c.

Keling der Reiste münstiger gewordenen Wölker Dia fin übsettessen streben. Auch auf dieses unser Bemü hen, sit einer solchen Deiner allein würdigen Rach sollhe dusch ein nitt reiner Wahrheitsliebe entworfenes Bild Beiner Tügenden zu ermuntern; werd, dies wägen wir zu hossen, Dein edler Geist nicht missallig herabsehen.

dun (hi ) in dun die der eine generalieren der eine generalieren der eine Ernenberter Ernenbert

'Auffang gebluckt int Bet Meperschen Doff Buchtruckeren.

, , • . • i . . ٠. • . . , , • . . 

• • • . • •

• • • . .

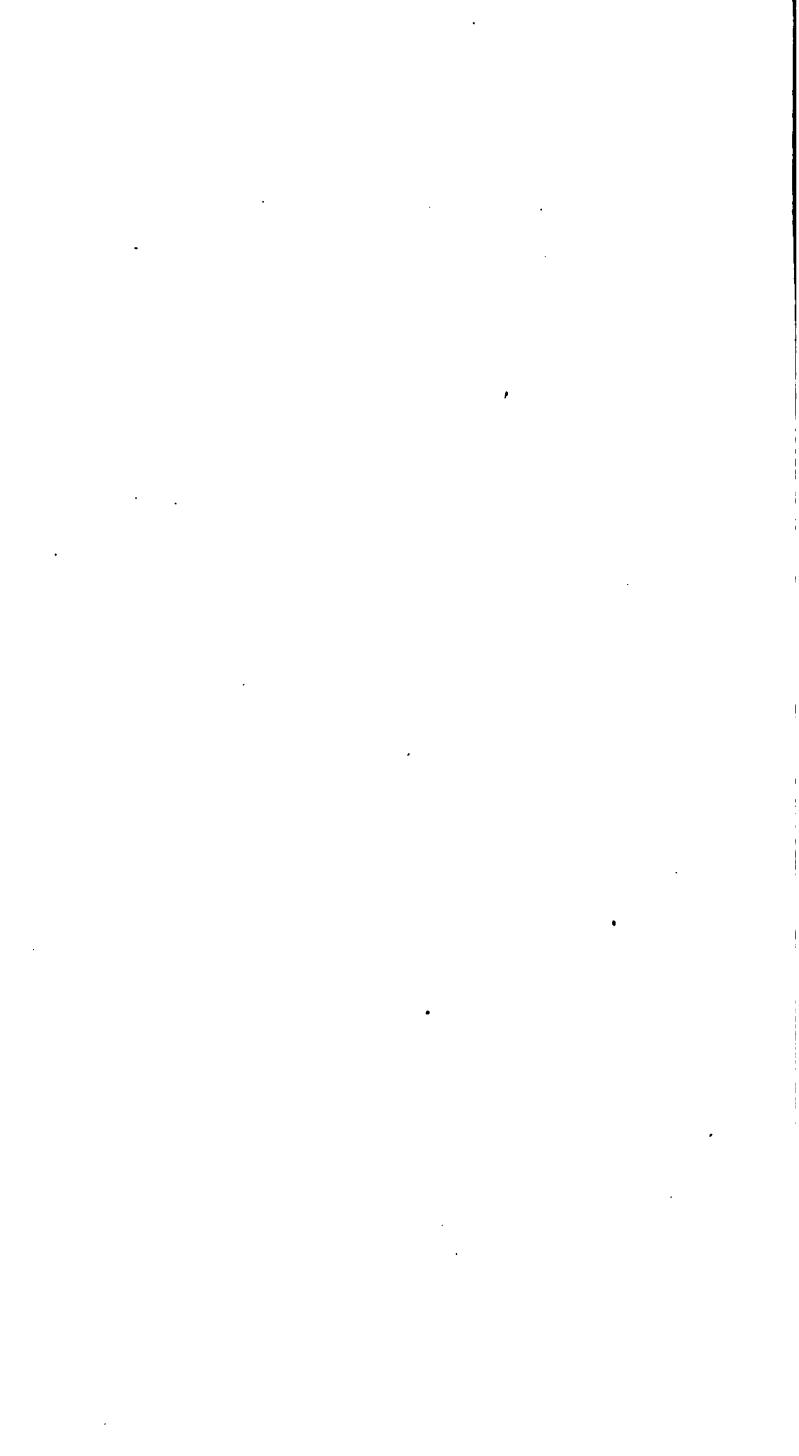

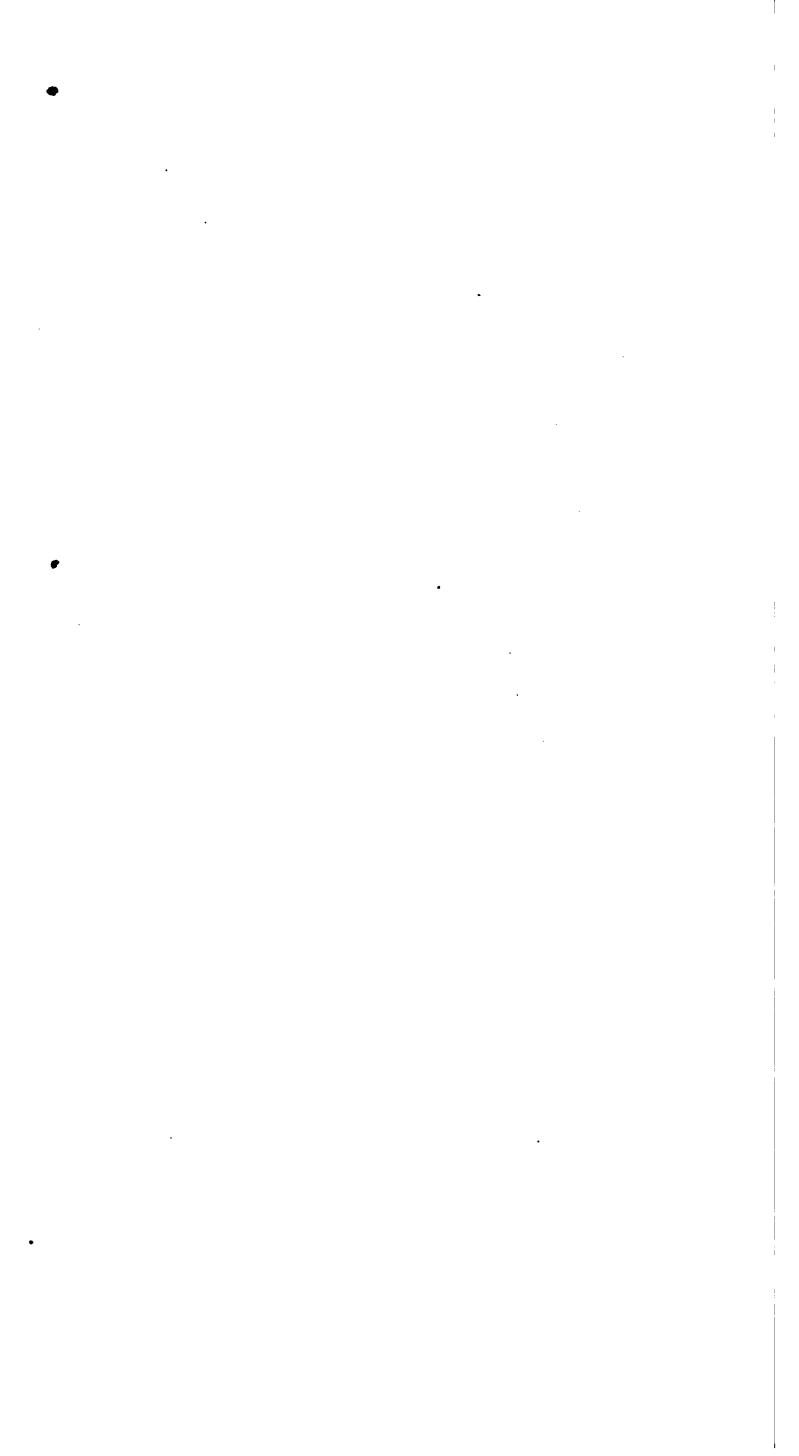

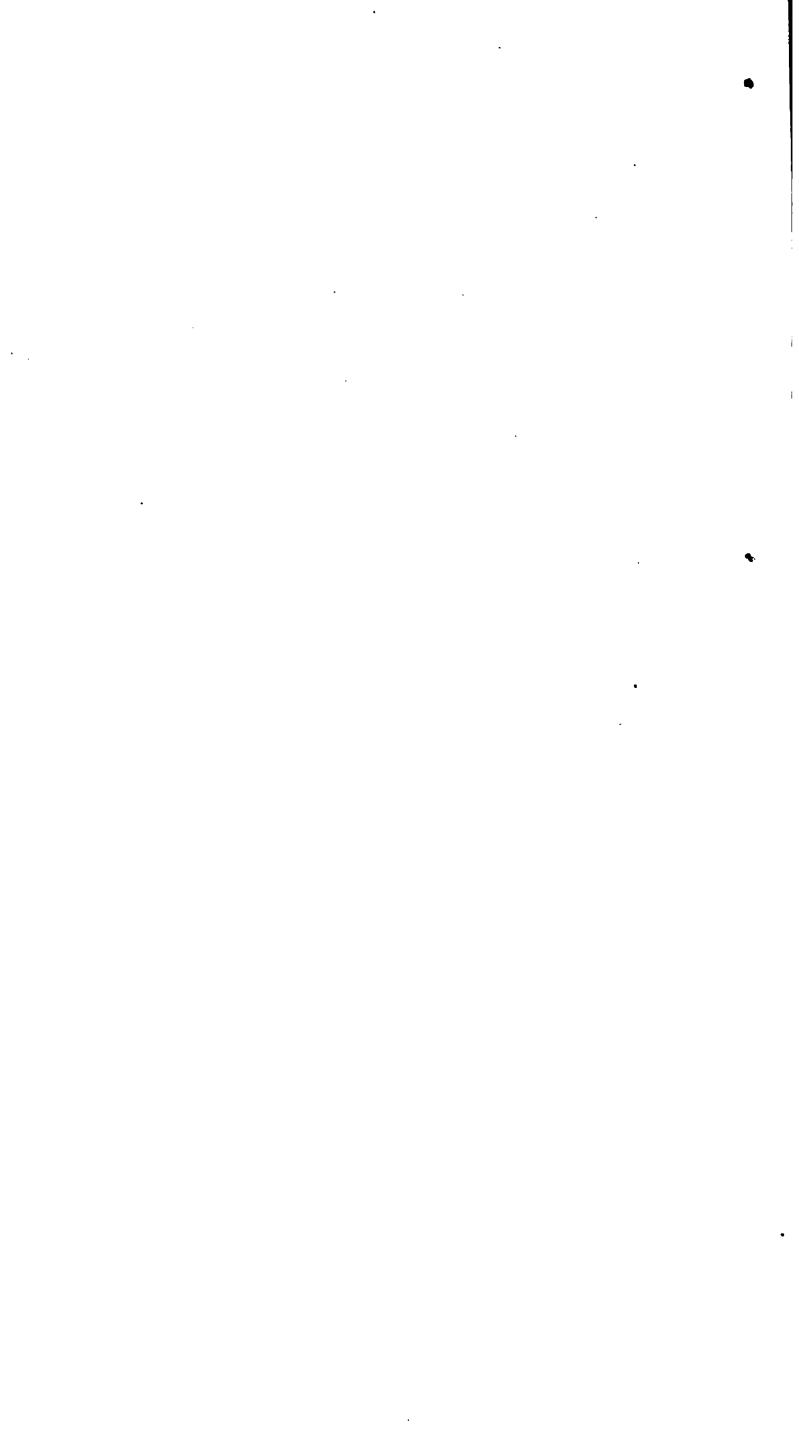

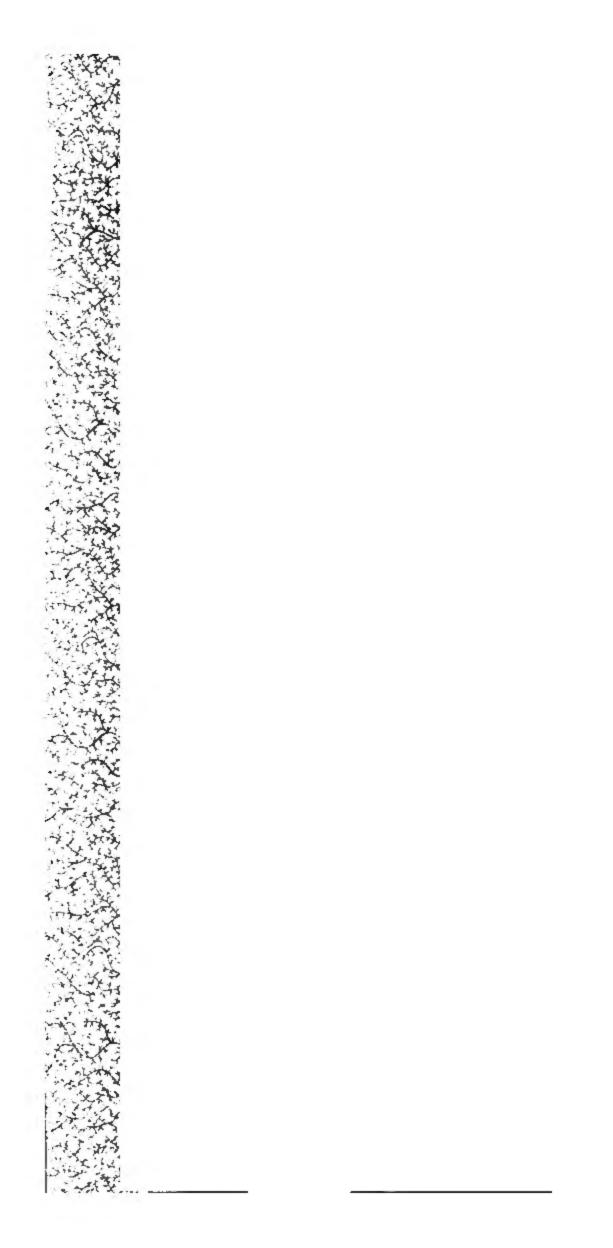